

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

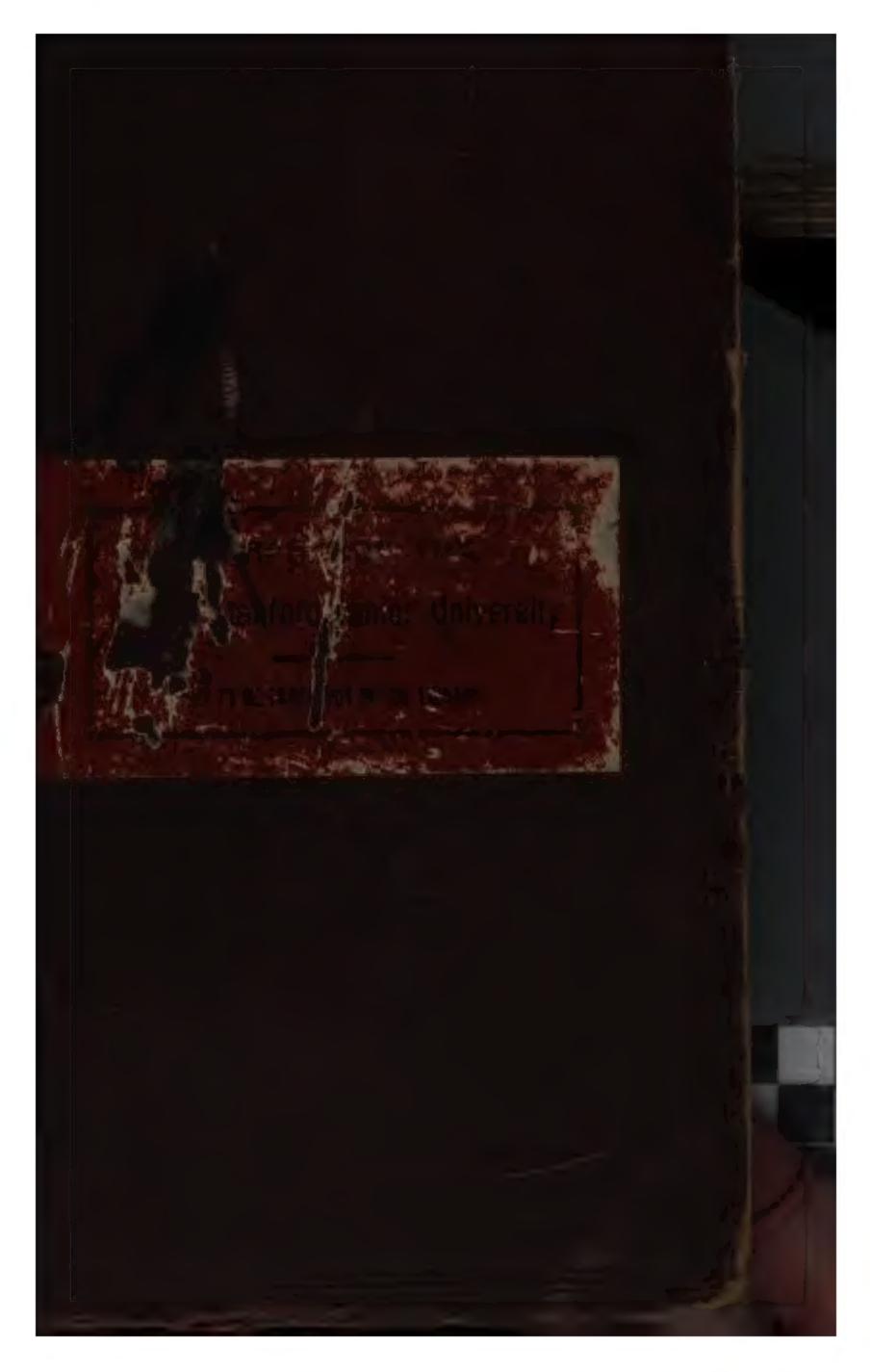

274.2 JEAT

## CATVLLI VERONENSIS LIBER

**ELLIS** 

# London HENRY FROWDE



## OXFORD UNIVERSITY PRESS WARMEOUSE 7 PATERNOSTER BOW

## CATVLLI VERONENSIS LIBER

### ITERVM RECOGNOVIT

#### APPARATVM CRITICVM PROLEGOMENA APPENDICES

ADDIDIT

### R. ELLIS

COLLEGII TRINITATIS APVD OXONIBNSES SOCIVS

Oxonii

E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO

M DCCC LXXVIII



A. 22405-

## PRAEFATIO.

Q VOD anno demum 1878 prodit haec noua Catulli editio, cum iam quattuor ante annos postulata fuerit, multae sunt causae; sed nihil me magis impediit ad haec festinantem quam commentarii cura, quem diu ac diligenter conscriptum anno 1876 uulgaui. Is liber quanto labore mihi constiterit, non fugiet legentes, saltem si cum commentariis compararint quos ad id usque tempus contenti euoluebamus. Quaecumque enim mihi a pueritia semper in his studiis uersato, inde autem ab anno 1859 operam in Catullo praecipue ponenti, occurrebant quae lucem possent poetae offundere, haec in ordinem redigere non leuis curae fuit. Itaque nemo mirabitur me commentario detentum ad alteram curam textus recensendi tardius nec nonnisi per interualla rediisse. Etsi enim uulgatis Behrensii Analectis Catullianis (1874) Prolegomena mea iterum retractare coeperam, eaque pars huius libri cum carminibus I-XXX insequente anno impressa est, ulterius progredi religionem habui donec interpretationem carminum non absoluissem modo sed etiam publice edidissem.

Quod ego primus in editione anni 1867 feceram ut codicem Canonicianum 30 (O) integrum exhiberem, neglexit id Lucianus Muellerus, qui in praefatione editionis suae (1870) nihil sibi adfuisse dixerit instrumenti critici nisi quod Schwabii diligentia comparasset, idemque ex Germanensi Laurentiano Colbertino Datano multa, ex Canoniciano nihil excerpserit. Huius discipulus Behrensius, magistro suo nequaquam par arte metrica, sagax crisi codicum, comparatis quae in GO caeterisque a me exhibitis

codicibus legebantur, postquam intellexit G et O, quotiens a caeteris discreparent, mire inter se conspirare, in eam sententiam incidit ut duobus illis, utpote saeculo XIV scriptis, omnia tribueret, aliis fidem demeret, cum post annum 1400 transcripti Italorum interpolationes experti passim uiderentur. Itaque omissis praeter GO omnibus Catulli carmina ex duobus his pendere arbitratus est: nimirum O unum solumque librum esse qui omni a parte ab interpolationis labe immunis sit: Germanensem autem fontem omnium qui post annum 1400 scripti extent. Haec Behrensius Analectis Catullianis proposuit, nec multo post iterum collatos GO totos exhibuit et ex his solis textum Catulli restituere conatus est. Qui quanquam gloriosius de se de me iniquius locutus est, uidit tamen quod alios fefellerat, in Catulliana crisi summam auctoritatem esse Canoniciani codicis, nec ad emendandum quenquam quidquam profecturum, nisi hunc librum diligentissime examinasset. Nam, quae est uis inueteratae consuetudinis, ne Hauptio quidem, quanquam Catullianae poesis peritissimo et omnia perscrutanti unde posset ea expolitior euadere, illud satis placere poterat, ut ab Anglo protraheretur codex qui Lachmannum fugisset, esset autem Lachmannianis sincerior. Neque ego is eram qui editum semel codicem arrogantius uenditarem: neque adeo inuento meo delectabar ut non etiam aliis codicibus pretium suum attribuerem. Quos ne nunc quidem abicio, nec si Behrensius Canoniciano primus Germanorum pretium suum posuit, idcirco non etiam idem uehementer errauit. Quod enim credidit ex Germanensi (G) omnes quot supersint libros manuscriptos praeter O profluxisse, nulli id credo persuasurus est. Atqui nisi hoc euicerit, cadit simplicitatis iactatio tanquam duobus tantum libris usus reliquorum farragine supersederit. Non hic agitur de libris saeculo IX uel X scriptis, quales sunt Lucretii duo Leidenses Lachmanniani: quanquam ne in Lucretio quidem inutilis fuit recentiorum codicum collatio. Catulli nullus liber ante annum 1370 scriptus uidetur extare: inter quem annum et 1400 scripti sunt et G et O. Atqui codex ille unde hi ducti sunt repertus est circa 1300: contra anno 1411 Bononiensis exaratus est, nec multo post hunc Laurentianus ille quem in hac editione La1 signaui. Itaque si inter repertum illum principalem codicem et nostrorum antiquissimos GO septuaginta sunt anni, inter GO et Bononiensem uiginti tantum uel triginta, non uideo cur GO tanquam unice sinceri habendi sint, Bononiensis cumque eo Laurentianus tanquam interpolati abiciantur. Neque enim recte illud adseuerat Behrensius doctos Italos saeculi XV corrigendi libidine omnia, dum sanant, corrupisse; codices eius temporis si forte careant interpolationibus extra kaliam exaratos: contra ante id tempus religionem fuisse quicquam inferre quod emendationis esset. Simplicior ista discretio, non uerior. Ego illud pro uirili adfirmarim: extare non paucos codices saeculi XV, praecipue inter 1400-1430, qui interpolatoris manum non experti sint: non deesse quae etiam saec. XIV interpolata uideantur: uix satis temperanter rem in lubrico sitam tractari tanquam secura sit<sup>1</sup>. Ecquis erit qui Lachmannum credat uirum ingenio acutissimum, studiis atque omni doctrina instructissimum, sententiam quam de Datano ac Santeniano tulerit, etiam post inuentos G et O ita fuisse mutaturum ut interpolatos illos, sinceros hos ex omnibus solos iudicauerit? Aut ego fallor aut ad ueram Catulli crisin libris post 1400 scriptis non erit supersedendum.

In uniuersum illud de Behrensio iudico, festinantius locutum. Velut de Datano quae edixit non modo falsa mihi uidentur, sed ita falsa ut periculo sint incaute accipientibus. Esto enim ut interpolatione non careat: concedatur id quod nequaquam demonstratum est, librarium antiquam scripturam consulto adhibuisse ut antiquitatis speciem fucatae adiceret, non ut exemplar, quod describebat, quam fidissime imitaretur: non tamen idcirco credas tot Datani lectiones aut singulares aut in Riccardiano tantum et nostro a simul inuentas ex mero arbitrio scribae prouenisse, siue consulto pristinam speciem reuocantis, siue quod socordia fuerit indiligentior. Dic mihi, 'ista nouas lectiones procreandi libido' ecqua tandem est? Ego multa correcta a scribis, nonnulla interpolata, pauca etiam conficta inueni: nullum noui codicem qui ut falsam induceret speciem uetustatis, non solum scriptura ueteri sed uerbis etiam in medii aeui barbariem immutatis corruptus sit. Qua quidem in re ipse se Behrensius coarguit: dicit enim saec. XV fidem demi quia uitiatum sit emendationibus doctorum;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 'Illud secure possis adfirmare nullum illius temporis codicem (dicit saec. xv) plane carere Italorum interpolationibus.' Behrensius, Proleg. p. xii.

atqui aliud, opinor, est emendare, aliud quaesitam barbariem inducere. Quid? Lachmannumne putabis cumque eo Hauptium Froehnerum Schwabium, tot uiros tam solertes cautos diligentes nihil huiusmodi de Datano odoraturos fuisse?

Neque uero illud uerum est quod idem Behrensius dixit (Prolegom. p. xxx) post a. 1375 latuisse Catulli librum donec a. 1425 'repertus pessimeque acceptus in manus hominum' rursus uenerit (Andr. Schott. in Obseru. Human. II. 16. p. 53). Nolo in Xichone Polentono morari cuius quae ex Catulli libro citantur in Vitis Scriptorum Illustrium uix satis constat quo anno scripta fuerint: Antonio Beccadello Panormitae trita fuisse poetae carmina circa annos 1410–1415 ipse testatur in Hermaphrodito, qui liber ut est totus ab imitatore natus Catulli, ita epigrammate quodam diserte declarat lectitatum etiam a mulieribus fuisse.

Multo magis a uero abhorrent quae Behrensius protulit Prolegom. pp. xlv-li. Qui cum uideret uocabulorum qualia sunt ocidere catulo sagitiferos saculus comendo comoda remite explicaset puelulam auelere sustolant flamati comunes uiolare consonantes in Catulli codicibus saepe non geminari, archetypo hoc tribuit uitium: ueritus tamen ad ipsius poetae tempora id reuocare, Frontonianum nescio quem grammaticum imaginatus est, qui dum priscam orthographiam, non constanter semper seruatam in exemplaribus, archaismi studio abreptus uult reducere, complures formas atque adeo uocabula et coniecturas carminibus intulerit quae ab ipso poeta alienae essent. Hoc enim demonstrare locos ex Catullo citatos si inter se comparentur quomodo ante Gellium et post hunc scripti sint: emendatius enim tradi quam in Catulli codicibus quae ante Gellium citentur, contra quae post hunc isdem uitiis laborare quibus Catulliani codices. Hoc ut demonstraret scriptores percensuit hosce.

- 1. Catal. III. 6 Gener socerque perdidistis omnia, ubi quod habet Gener socerque, non ut Catulli codices Socer generque, id uerum esse sequi ex Mart. IX. 70. 3, Minuc. Octau. 18. 6, Anth. L. I. 462 R.
- 2. Festus (h. e. Verrius Flaccus, unde sua Festus excerpsit) habet suppernata XVII. 19, molli rabidus LXIII. 38, ploxeni XCVII. 6 pro corruptis Catullianorum MSS. superata, mollis rabidus, ploxomo uel ploxnio.

- 3. Senecae patris LIII. 5 salaputtium pro eo quod habent Catulliani MSS. salapantium.
- 4. Caesii Bassi (quo, uelut ad communem metricorum fontem, omnia Behrensius reuocat quae in his reperiuntur), LII. 2 struma (scrofa Mar. Victorinus) Nonius, LXIII. 1 Attis celeri, LXIV. 1 Peliaco pro Catullianorum MSS. Nouius, Actis celere, Pelliaco.
- 5. Plini maioris apud Charisium, XXXV. 12 inpotente amore pro corrupto Catullianorum MSS. impotentem amorem.
- 6. Quintiliani, LXII. 45 dum innupta manet dum cara suis est pro eo quod habent plerique Catulli MSS. dum intacta manet tum cara sui sed: XCIII. 2 albus an ater pro corrupto saluus an alter: XCVII. 6 ploxeni.
- 7. Plini iunioris, XVI. 7. 8 Qui tunc . . . si sunt, pro Qui tum . . . si sint.
- 8. Capri apud Priscianum, XXXVII. 17, 18 Celtiberosae Celtiberiae pro Catullianorum MSS. Cuniculosae Celtiberiae.

Age, examinentur haec.

- 1. Romanos gener socerque potius quam socer generque dixisse ex aliis etiam liquet locis quos Behrensius non attulit e. g. Luc. I. 118, Flor. IV. 2. 13. Neque ideo tamen relinquendus est ordo quem tradunt Catulli codices. Nam in omni carmine XXIX primarium locum Caesar obtinet, 11 imperator unice 12 Fuisti 13 Vt ista uostra h. e. qua tu et Pompeius utimini 21 fouetis h. e. tu et Pompeius; post quae recte insertur Socer generque. Sed et Vergilius eundem sequitur ordinem Aen. VI. 830. (Munro, Elucidations and Criticisms p. 112.)
- 2. Incertissimum est quid in LIII. 5 Catullus scripserit. Sed ut concesserim recte salaputtium in Senecae libris scriptum tradi, corrupte salapātium quod uidetur habuisse fons Catullianorum codicum, non ideo sequitur salapātium ad Gelliana tempora reuocandum esse, salaputtium ad ea quae ante Gellium fuerunt.
- 3. (a) Metricos 'ex Caesio Basso omnes sua hausisse' nec Lachmannus putauit neque ullo modo pro certo potest haberi, cum libri de metris quem Victorinus Basso tribuit aut nulla iam pars aut manca tantum extet. (O. Hense de Iuba Artigrapho p. 64 sqq.)
- (b) Si ex Basso metrici sua sumpserunt, unde factum est ut in Cat. LII. 2 scrofa ter Victorinus, struma Atilius Fortunatianus cum

Plinio ac Boetio scripserit? Certe eundem uersum ex eodem sumptum Caesio, debuerant isdem uerbis citare. An Victorino potius credendum est, cum is aliter locum tradiderit ac Catulliani codices? Hi enim omnes habent struma.

- 6. Cur ex Quintilianeis unam partem Behrensius amplexus est, cetera reiecit? Quintilianus enim legit dum innupta manet dum, Behrensius ex Catulli codicibus dum intacta manet dum; solum tum reiecit. Nimirum Quintilianus recte dum seruauit, cetera memoria lapsus errauit. Quod quid est aliud quam fidem demere Quintiliano, codicibus addere Catulli? Atque ipsum illud dum legitur in Bononiensi, ut in principali Veronensis codice esse potuerit.
- 7. Vnde Behrensius pronuntiat Plinium Qui tunc praue et memoria lapsum, Si sunt recte scripsisse? Si in priore uersu errauit, cur in altero solus audiendus est? Manifestum est duplici modo uersus traditos fuisse: Si sunt...possunt, Si sint...possint, hinc ortam quod habent Catulli codices Si sint...possunt. Et potest quidem uerum esse sunt...possunt: at non est adeo extra dubitationem positum, ut incorruptam aetatem solum prae se ferat, sint...possint ad deprauatum uocetur exemplar.
- 8. Celtiberosae uitio bis scriptum apud Priscianum non est cur Capro imputes. Nam is ut uersum in quo est une (XXXVII. 17) cum sequente in quo alter uocatiuus est fili, potuit coniunctim afferre, quo planius probaret id quod probaturus erat, ita priore solo uersu uti potuit. Sed ut ambos citauerit, ideone putabitur aut Celtiberosae aut Celtis perose, seu quid aliud docti alucinati sunt pro Cuniculosae legisse? Melius et Catullo et Capro credo consuluisse qui optimam lectionem seruarunt nec metro repugnantem nec carentem ui sua, Celtiberosae illud uel Prisciano imputant uel iis qui Priscianum transcripserunt.

Caetera quae Behrensius allegat suppernata, molli rabidus, inpotente amore, albus an ater, ploxeni melius sic legi quam quomodo in Catulli codicibus extant, quis negabit? sed quod corruptius tradita sunt in Catulli codicibus, hoc fit quod ex uno omnes fonte proueniunt, qui medii aeui barbariem multimodis expertus sit. An uere Behrensius sibi persuadebit omissam geminationem consonantium ad archaismi studiosos, non ad scribarum inscitiam referendum esse? Nihil opinor

tam magnum hinc sequitur. Non quo nulla nobis Veronensis ille codex tradiderit quae possint ad antiquitatem referri; uelut ei phasellus pilleatus Furei mei pro mihi; sed cautissime tantum ingrediendum est in lubrico, ne quod barbaries intulit, uetustati assignetur.

Sed instat Behrensius dicitque Catullum qualis a Gellio traditus est et post Gellium isdem uitiis laborare quae in nostris codicibus inueniuntur. Nihil hic dico de Gell. VI. 20. 6 de quo omnia incerta sunt. Sed XCII. 3 sic extat in Gellio Quo signo quas in totidem ea, in O sic Quo signo quia sunt totidem ea. Hinc quod ea pro mea in utrisque sit, 'id uitium iam tempore Gelliano insedisse' credit Behrensius. Ego quod excidit post totidem repetita littera m errori tribuo satis uulgato non Gellianorum, sed omnium temporum; quod sint apud Gellium est, non sunt, multo uerius mihi collecturus uideor aliter locum legisse Gellium, aliter qui codicem Veronensis exarauit. Sed nec in uerbis alis equos LXVI. 54 macula inest quam repetiuerit Hyginus, si modo repetiuit, P. A. II. 24 hanc Berenicen nonnulli cum Callimacho dixerunt equos alere; nec quae tradit scholiasta Bernensis ad G. IV. 289 (uide Prolegom. p. vii) satis certa emendatione nituntur: LXIV. 172 autem in quo tradendo consentiunt Macrobius et Catulli codices, uni Behrensio corruptus uidetur.

Haec si temerarie finxit, etiam intemperantius de me locutus est. Nam cum in tanta multitudine codicum quos exhibuit editio mea anni 1867 uix ac ne uix quidem abesse errores possent, Behrensius socordiae me arguit quod nonnulla ex O falso tradiderim. Inerantque sane uitia: quaedam neglexeram, nonnulla praecipue in priore parte carminum absens neque rursus inspecto codice impresseram; plura, ut minoris pretii, consulto praeterieram. Nonnunquam scripturae compendia quae in O sunt plurima neque eadem semper idem ualent aliter interpretatus sum ac nunc interpretor; in qua re ignoscet mihi qui sciet dubitasse etiam H. O. Coxium quem in dubiis locis interdum consului. Ne nunc quidem desunt quae incerta mihi quanquam saepius perpensa atque examinata uideantur; cuius rei exempla sunt proferre LXIV. 196, praeram (praecam posteam) LXIV. 11, et saepius repetitum h (haec) quod uere Behrensius uidetur ab ħ (hoc) discreuisse. Sed impudentissime idem mentitur cum dicit fere nullam paginam editionis meae a falsis de O testimoniis

liberam esse. Nam a LXIV. 284 ad CXVI. 8 h. e. in octoginta paginis uiginti octo errata numeraui, et ex his ipsis parui multa ne dicam nullius momenti, e. g. hesterno fines Lycaonia ali contempta flama pro esterno finis licaonia alli cotepta flama. Sed lectorem morari nolo in eis quae in hac noua editione emendata sunt: tantum dico etiam in Behrensii editione, quamuis praeter O unum G contulerit, omissa ex O nonnulla, nonnulla falso etiam ubi me corrigebat, tradita fuisse; quae subicio.

IV. 9. siniā O, non ut Behr. simā.

XII. 9. sui O, non ut Behr. sin.

XXII. 20. siuis O, quod neglexis Behr.

XXV. 2. moricula O, non ut Behr. moricilla.

12. inimica O, non ut Behr. iminica.

XXXI. 14. Ridere O, non ut Behr. Ridete.

XXXV. 17. docior O, non dotior.

XXXVI. 1, 20. Bis hic errauit Behr. Nam in 1 O habet suo lusi non suo uolusi, in 20 lusių non lusii.

XXXVII. 3. mentualas O, non ut Behr. mentuales.

12. quam (a) pro quantum O, quod neglexit Behr.

XXXVIII. 5, 7. alocucionis O, non alocutionis.

XXXIX. 16. risti O, non ut Behr. risu.

XLIII. 7. copantur O, non ut Behr. compantur.

XLV. 1. septimios O, non ut Behr. septinnos.

21. septumius uel septunuus O, non septimuus.

XLVI. 1. equi noctialis O, quod omisit Behr.

L. 10. sõnos O, non somnos.

LIII. 5. dsertum O.

LVII. 9. puellullarum O, non puellularum.

LXI. 57. puelullam O, non puelulam.

62. Fāma O, quod neglexit Behr.

LXII. 29. uinxere O, non iunxere.

28. thiasis O, non thrasis.

49. magestates O, non ut Behr. magestatem: eodem modo scriptum est medullas LXVI. 23, C. 7.

68. ministi O, non ministra.

87. bumida O, quod neglexit Behr.

LXIV. 33. oppl'etur O.

36. Grauinonisque O, non Graumonis.

62. Pro et magnis habet O dmagnis.

86. conpexit O, non conspexit.

196. pfère O, quod sitne proferre an proferere dubito.

229. secles O.

280. quodcumque (qcumq) O.

LXVI. 8. uertite O, omisit Behr.

14. exiuius O, non exuuiis.

62. eximie O, non exunie.

LXVIII. 21. Tuma O, non tu nia.

36. ima an una incertum; abest certe linea qua i denotatur.

116. Heb's O, non Hebs.

90. efflauo O, non esflauo.

115. uite O, potius quam uice.

LXXVI. 6. auicere O, non auiore.

XCVII. 8. comis O, non conus.

XCIX. 1. Iuuenti potius mihi uisum est quam Uiuenti.

10. saluua O.

14. ellebore O, potius quam elleboro.

CIII. 3. mimi O, non nūmi.

Ex his quaedam K. P. Schulzius occupauit; addiditque alia quae et me et Behrensium fefellerant (Hermes XIII. p. 50 sqq.)

Sed siquis mirabitur me tot codices etiam in hac editione adhibuisse, sciat me id consilio et diu perpensa re facere. Nam ut persuasum habeo errasse eum qui omnia in GO posuerit, ita quomodo id declararem non habui nisi prolato apparatu ampliore. Blandiatur ista simplicitas quibus breuia pro ueris, longa pro falsis habentur; nunquam ex me extorquebunt aut per GO solos ad principalem illum Veronensis rediri codicem, aut ex G caeteros praeter O omnes profluxisse, aut futilia esse ac uana quaecunque his discrepantia inueniantur. Qua in re Munroni me repugnare doleo; hic enim comparatis G et O Datanum cumque eo O impugnauit tanquam figmentis et interpolatione deformatos; meque arguit quod in commentario ad LXVII. 34 uerum suspicer esse quod est in O scriptum uice pro mee. Quid? Si

et G et O et universi codices mee habent, solus a vice, idcircone corruptum hoc, illud unice uerum habebitur? Hoc ut euincas, statuendum erit Veronensis codicem (V) aut semel tantum aut eodem semper modo transcriptum fuisse. Quod nec per se ueri simile est nec condicioni superstitum librorum contenit. Sed esto: fuerit semel tantum transcriptus V: at si ita exaratus est ut incertum relinqueretur mee an uice exhiberet, satis habes causae cur inueniatur hodie utraque lectio. Nam fluctuasse librarios et quae incerta erant modo ut potius credebant, scripsisse, modo apposuisse quod isdem litteris significari poterat, testis est ipse O in quo pauca tantum derroγραφούμενα reperiuntur. Sed multo ueri similius fuit V compluriens fuisse transcriptum; hinc cum ab alio mee legeretur, ab alio uice, inualuisse mee quod Verone conuenire existumaretur. Idem ualet in LXIV. 249. Vbi cum G habeat tamen praspectans, O th prospectans, caeteri tamen aspectans Munroni necessario legendum uidetur tum prospectans. Ego quod contra Behrensium olim dixeram, idem Munroni respondeo: non tantum praestare GO caeteris ut in quod hi duo conspirant, id pro certo habeatur; cum O possit annum 1400 attingere, Bononiensis 1411 exaratus uideatur. Quod igitur habet B, quod caeteri fere omnes, non statim reiciendum, cum praesertim langueat tum, contra exquisitum sit tamen atque adeo seruatum in uniuersis.

Dicendum est etiam de ea re quam ut mihi sic Schwabio et Behrensio idem obiecit. Nam in editione priore Lachmannum secutus non ausus sum libros ita deserere ut uerba arbitrio meo reformarem et ad Vergilianorum librorum orthographiam reuocarem. Fecit id quidem Lucianus Muellerus in editione sua, scribendo elegantiusuest unumst notho's adlocutione inrigat ingenuos tuom inmineat paruolus flauos adsiduos et similia, nec dubito placiturum me legentibus magis fuisse eadem licentia usum. Sed illud mihi proposueram non ut Catulli carmina ea scriptura ederem qua ipse poeta usurus fuerat, sed ut quamuis corruptorum librorum inhaerens uestigiis si quid uerae uetustatis supererat conseruarem, caetera sic traderem quomodo in eis inueni. Ergo quod XXIII. 1 Furei, LXI. (225) bonei uocatiuos, XXVIII. 15 Romulei, LXI. (199) Africei, LXIII. 91 Dindymei, LXV. 14 Itylei genetiuos, habent, non ideo sic scripsi

semper, ubi nihil eiusmodi traditum esset: nec quod LXVI. 27 adepta's XXXV. 23 solita's uere uidentur ex adeptus solitas es elici, tutum sum ratus 's 'st semper pro es est inferre; nec quod XXIII. 1 seruos, LXI. 54 nouos, LXII. (60) aequom, LXVI. 54 equos Catulli aetatem referunt, uo pro uu constanter admisi. Cuius rei singulare exemplum erit nomen Septimius, nam XLV. 1 Veronensis codex uidetur habuisse Septimios, 21 Septumius, 23 Septimio, quae omnia sic ut tradita sunt seruaui, cum incertus essem quid potius Catullus scripturus fuerit. Qua in re et Schwabius mecum et Behrensius faciunt: licet hic quidem dum et antiqua studet reducere nec libros tamen deserit, ea ex horum uestigiis conatus est eruere, quae nullo modo inesse potuerint. Velut ex dii LIII. 5 dei elicuit, ex abiit adiit, LXI. 192, LXIII. 74, abeit adeit, ex silices sororum LXIII. 5, LXIV. 290 silicei sororei, ex proruit LXXXVIII. 2 prorit, ex scis LXXVIII. 10 seis (atqui XXIX. 19 sit scit inter se confunduntur, idemque saepius notaui), ex et LIII. 1, LXI. 210 ec, quod si Lucilio uix satis tute illatum est, multo minus Catulli carminibus conuenit. Neque ex codicibus satis apparet cur set domna domnia idem intulerit; cum sed habeat etiam Thuanaeus LXII. (51), domina LXIII. 91 non magis metro repugnet quam ubi capita 23, ibi maria 48, ego uiridis 70; domnia autem quod coniecit pro dum omnia CXIV. 5 nulla probabili nec sensus nec prosodiae ratione nitatur. Haec ego ut nimis temere admissa arbitror, ita quaedam ipse in editione anni 1867 ad antiquum genus scribendi reuocaueram, ut LXVI. 14 absumptei ex assumpta, CXVI. 7 amictei ex amicta, XXII. 8 derecta, XXX. 6 dice ex dico, L. 1, 8 Lucini quod est in Datano, haec pro hae LXIV. 320, mei pro mi LXXII. 6, sei pro seu LXXVI. 21, dolorei 'st XCVL 5 pro dolorest, XVII. 3, acsuleis pro ac sulcis, sompno harena LXIV. 57, 58. Haec et quaecumque erant huiusmodi cautius nec nisi praeeuntibus libris scripseram. Ne Lachmannus quidem, credo, si Catullum suum ex GO edidisset, ita scripturae rationem mutaturus fuerat ut ex tenuioribus horum uestigiis Catulli manum ubiuis repraesentare conaretur. Itaque si cum Lachmanno Hauptio Schwabio Behrensio nequicquam constanter scripsi, feci id monentibus non GO solum sed omnibus libris quos contuleram: sed securius feci quia intellexi non malis auctoribus niti sic scriptum, quamuis post

Ritschelium nequiquam praeualuerit. Nam codex Mediceus Vergili non raro nequicquam habet a manu prima, et sic scriptum est aliquotiens in Palatino. Quod ideo monendum duxi ne quis barbaras uocabulorum formas me putet reliquisse; uere enim possum profiteri nihil me semper antiquius habuisse quam ut eiusmodi scabritiem fugerem quam longissime.

Fecit iniuria temporis ut quae prima Catulli carminum saeculo XIV facta uidetur mentio ab alio in lucem protracta sit, non ab eo qui primus repperit, Ingramo Bywater. Is enim, ut est uir immensi studii et omnis antiquitatis scrutator acerrimus, locos Hieremiae Iudicis de Montagnone quattuor quos in Proleg. p. X attuli iam anno 1870 mihi indicauit; cuius usus indicio ipse reliquos tres in Museo Britannico inueni. Hos postea Rudolfus Peiperus indagauit ediditque anno 1875, unde in Behrensii editionem peruenerunt. Sed nostri saeculi erat plura eiusmodi inquirere: quod in Catullo atque adeo in Propertio non factum esse miror ac maereo. Maioris enim duco uel unum uersum indicare qui ab aliquo citatus fuerit quam ex Martiale uel Seneca conicere quidnam hi imitati uideantur. nescio quomodo ίχνος ἄφαντον hactenus uidemur secuti; adeo sunt parua quae inter Isidorum atque Hieremiam de Montagnone ex Catullo ducta comparent. Atqui nunquam plures tenuit hoc studium inuestigandi quid aeuo quod dicitur medio scriptum lectitatumne fuerit; ut uix dubitem esse aliquando emersurum quod hanc rem magis ponat in propatulo.

Quod superest commemorandi sunt qui me in hac opera adiuuerunt, inprimis H. O. Coxius quem saepius de Canoniciano 30, nonnunquam de aliis codicibus consului: cuius iudicium, etiam ubi a meo discreparet, relligioni habui tacere, cum scirem paucissimis parem rei huius experientiam inesse: dein E. A. Bond et E. M. Thompso, curatores codicum MSS. Musei Britannici: G. N. du Rieu qui lectionem Gellianam mihi exscripsit: Nicolaus d' Anziani, hypobibliothecarius Laurentianae qui non modo Florentiae me agentem omni beneuolentia iuuit, sed nonnulla ex MSS. Mediceis et Riccardianis transmisit: quicum Ferrucii nostri infelicem obitum doleo. Tum agendae grates sunt A. Ceriani, praeposito bibliothecae Ambrosianae: Paulo Meyero qui locos quosdam Germanensis rogatus

a me sedulo inspexit: Falconero Madan cuius uide adnotationem ad LXVI. 32: Adolfo Neubauero, Io. W. Nutt, Henrico G. Woods, Carolo Gore: denique adulescentibus optimae spei Sidneio G. Owen et A. Curtis Clark, Balliolensibus, qui indicem a sorore mea maiore confectum suppleuerunt correxeruntque. Sed ante omnes commemorandus erat Arturus Palmer, Dublinensis, cuius beneficio codicem quem Perusiae exarauit Pacificus Maximus poeta Latinus saeculi XV, post autem Cuiacius obtinuit et ab eo Iosephus Scaliger, primus hic totum exhibui. De quo si quis uolet plura edoceri quam huius operis fuit, legat quae de eo scripsimus in Hermathena III. pp. 124–158.

Dabam Kalendis Maiis a. MDCCCLXXVIII.

## PRAEFATIO EDITIONIS PRIORIS.

OCTAVVS hic annus agitur ex quo Catulli edendi consilium suscepi. Sed primum commentarium scribere in animo fuit; mox cum conparatis cum Lachmanni editione codicibus quos in Bibliotheca Bodleiana et in Museo Britannico repperi, intellegerem ea quae Lachmannus suo more breuius praecepisset, codices omnes non interpolatos cum alterutro eorum quos ipse exhiberet ubique consentire, non adeo uera esse ut nihil noui posset adferri; praeterea a uero abhorrere paginarum numerationem archetypi, quale ab eo constitutum esset, quod idem ante me sensissent Heysius Rossbachius Boehmius alii; collatis etiam externis codicibus Catulli librum de nouo recognoscere statui. Accessit non minor stimulus quod duo uiri, qui in corrigendi arte summum inter nostros locum tenent, Ioannes Conington et Hugo A. I. Munro, suas iam mecum communicarant in Catullum emendationes. Itaque anno 1862 codicem Sangermanensem Parisiis, insequente Venetiis Mediolani Vicetiae Bononiae Florentiae Italos sex contuli; quibus subsidiis adiutus, mox et Vaticano et Colbertino, quorum alterum Fridericus Vmpsenbachius, hunc Claudius Cobham diligentissime pro me excusserant; postea autem alio quem in domo sua Thomas Phillipps inspiciendum mihi praebuit; tum Thuanaei specimine quod humanissime pro me descripsit Gulielmus G. Markheim<sup>1</sup>; deinde Gualteri S. Landor emendationibus, quarum partem ipse ediderat, partem ad me misit amicus eius Robertus Browning, poeta illustrissimus; postremo Eduini Palmer Balliolensis, et Iacobi Mowat Cantabrigiensis obseruationibus et coniecturis; satis a me factum putaui ut librum sine Hoc eo libentius feci quod commentario publici iuris facerem. praepositis Typographeo Academico consilium meum cum relatum esset id et probauerunt et omni auxilio adiuuerunt; in primis H. O. Coxe et H. Latham, quibus utrisque summas grates ago habeoque. Neque ea tantum noua affero quae dixi; nam etiam editiones praesto fuerunt rarissimae, Princeps quae dicitur anno 1472, et quae uere est, incertum quo anno edita, quae utraeque in Bibliotheca Bodleiana asseruantur; Parmensis a. 1473; Alexandri Guarini a. 1521; postremo ea cuius unicum creditur extare exemplar id quod his diebus copiis Bibliothecae Bodleianae additum est, Hieronymi Auantii Cardinali Farnesio dedicata; ut uix cuiquam credam tot suppeditasse auxilia unde librum toties deprauatum uel emendaret ipse uel aliis emendandum relinqueret. Sed nescio quo pacto euenit ut in Catullo curam Anglus ante me uix unus et alter, Oxoniensis quidem nemo posuerit; Vossius enim cuius editio Catulli Londini prodiit anno 1684, quanquam in Anglia aliquot annos egit, et canonicatum apud nos Vinsoriae obtinuit, Batauo patre ortus est; is autem qui Catullum edidit anno 1702, Cantabrigiensis uidetur fuisse et nomen suum libro non adiecit. Ego si quibus temerarius uidebor qui etiam post Lachmannum hoc susceperim-tantum enim Lachmanno in codicibus Catulli discernendis tribuendum esse quantum ante eum nemini, nec quenquam quicquam in Catullo profecturum qui non in Lachmanno se stabiliuerit, hoc iam omnibus est pro explorato—his ideo me spero excusatum iri, non solum quod tot tam egregiis subsidiis rem aggrediar, sed etiam opibus adiutus typographei quo nullum usquam aut typorum nitore ac pulchritudine aut opificum cura praestabilius habeatur.

Dabam Nonis Septembribus a. MDCCCLXVII.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nunc est socius collegii Reginensis apud Oxonienses.

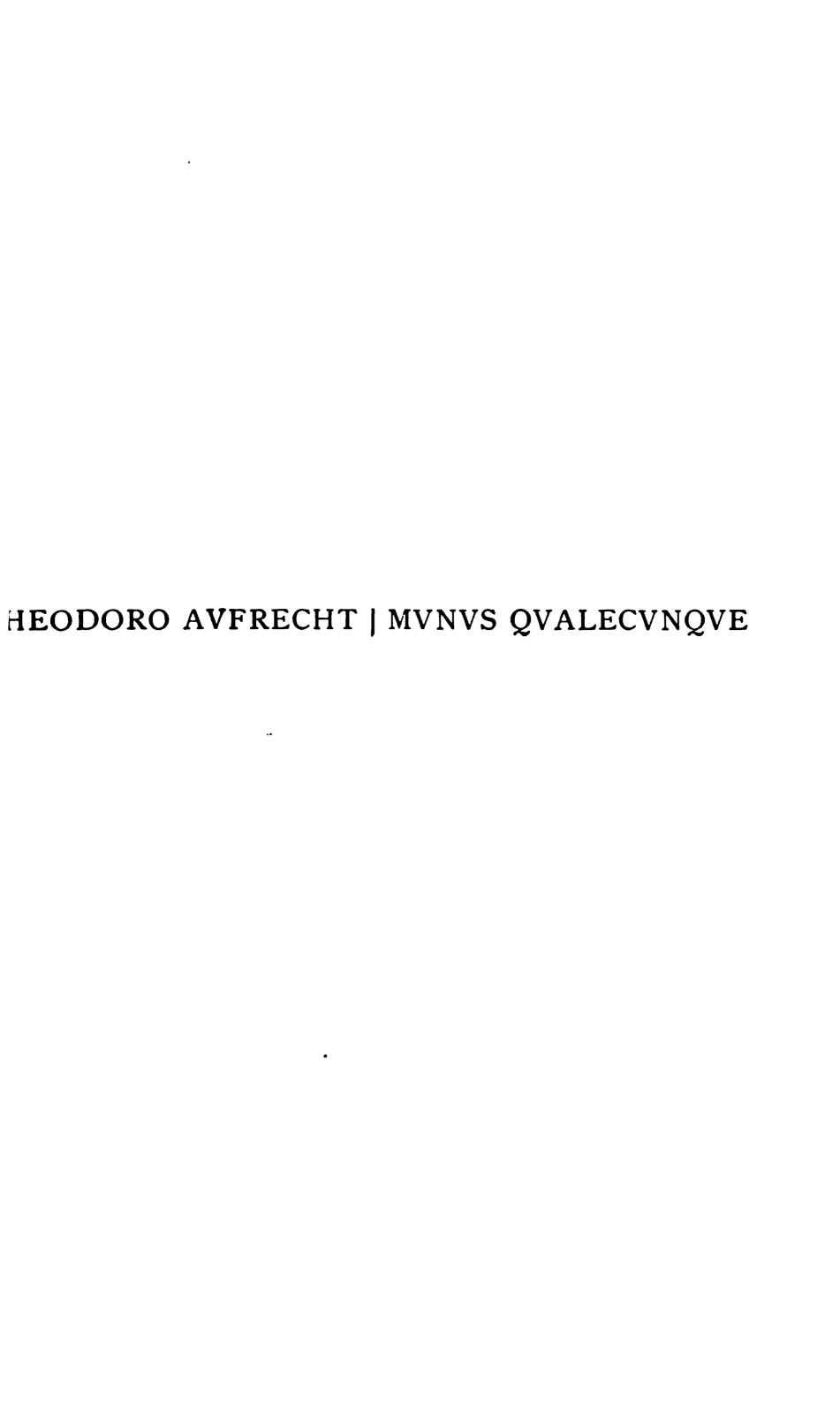

• • •

## PROLEGOMENA.

4

CATVLLI Codicum, qui quidem nunc exstent, tria sunt genera (1) Thuanaeus (T), saeculo IX uel X scriptus, qui in florilegio carminum Latinorum habet c. LXII Catulli; (2) Datanus (D), anno 1463 scriptus, cum similibus sui Riccardiano, et hoc quem ipse in hac editione exhibui, a; (3) Germanensis (G), scriptus anno 1375, cuius in uniuersum similes sunt ceteri boni codices, Canonicianus 30 quem O signaui, Lachmanni L, Ambrosianus 38, Bononiensis, Colbertinus, Vaticanus (ABCV). Horum generum duo posteriora a communi fonte deriuari omnibus constat: Thuanaeum ne ipsum quidem origine diuersum esse, ex c. LXII demonstratur. Huius enim carminis post u. 32 eadem in T exciderunt quae in DG. corruptorum locorum in DGT similis quamquam non omnino eadem est ratio, e.g. u. 7 imbres T, imber DG, ignes Catullus, u. 45 tum cara DGT, dum cara Quintilianus IX. 3. 16; u. 58 Cura uiro DGT, cara uiro Catullus. Postremo, idem erat uersuum numerus in utraque pagina codicis eius unde T ductus est, et eius unde DG. enim indiciis codices DG colliguntur ex paginis uel columnis descripti fuisse uersuum aut 16 aut 16 et 17 alternantium; quod idem cadit in T. Exciderunt enim in T LXII. 30, 62, in DG LXII. 14 Nec mirum penitus quae tota mente laborant. Excidunt autem uersus facilius in summa uel ima pagina. Si igitur summa uel ima pagina codicis eius unde DGT ducti sunt scriptus est u. 14, summa uel ima pagina scripti sunt etiam uu. 30, 62. Ab eodem igitur libro ducti sunt omnes DGT. Non tamen ab uno omnes descripti; sed T ut uidetur ab ipso, DG intercedente saltem uno exemplo, fortasse etiam pluribus. Hoc ex diuersitate colligitur lectionum; 7 oela eos T, hoc eos DG; 9 par est T, parent DG; 12 innuple T, innuplaeque DG;

17 nunc DG, non T; committite DG, convertite T; 20, 26 quis T, qui DG; 24 credelius T, crudelius DG; 26 iucundior T, iocundior DG; 28 quae T, quo DG; 35 eospem T, eosdem DG; 36 ad lucet T, at libet DG; 40 convolsus T, contusus DG; 41 quem mulcent aurae firmat DG, quaemulcens aurefirma T; 42 obtavere T, optavere DG; 50 Nunquam se extollit numquam mitem educat DG, Numquam se extollit quam muniteam ducat T; 51 deflectens DG, perflectens T; 53 acolvere T, colvere DG; 60 equom T, equo D; 63 Tertia patris pars est data tertia matri T, Tertia pars fatri data, pars data tertia matri DG.

Ex his pleraque nihil diuersi habent praeter orthographiam; quaedam sunt eiusmodi, ut ab eodem libro describi uix potuerint, ut certes .1. certe, committite convertite, convolsus contusus, acolvere colvere, nisi forte utramque lectionem habuit hic liber, quarum altera in Thuanaeum, altera in ceteros codices peruenit. Illud potius iudico; scribam aliquem ex iis qui eum descripserunt, haec aut ab alio libro in suum exemplar intulisse, aut per errorem immutasse. Quantum autem scribae errauerint, ipse Thuanaeus optime testatur. Cuius errores si accurate perpensi fuerint, facilius intellegetur qualis fuerit is unde et ipse Thuanaeus et ceteri deriuati sunt codices. Itaque confunduntur in T

```
b, ps memorapsile = memorabile

p, d eospem = eosdem

p, t apsi = atsi

s, t mulcens = mulcent

tui, pu tuignare = pugnare

e, u credelius = crudelius

it, a solit = sola

i, t certes .l. = certest
```

Horum sunt quae ad maiores literas referenda uidentur; ut memorapsile ex confusis B, B, eospem ex PD, APSI ex TP; cetera ex minusculis prouenerunt. Vnde mixtae uidentur fuisse maiores minoresque literae; quod confirmant etiam reliqui codices, praecipue Datanus. Hic enim codex quamquam exeunte saeculo XV scriptus,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non dico archetypon, quod ipsum paginis 16 versuum, (ut postea demonstrare conabor,) sed nullis omissis versibus descriptum est. Contra in eo unde orti sunt *DGT* nonnulla certe exciderant post v. 32.

nestigia prae se fert noni uel decum saeculi. Disputauit de his Frochnerus in Philologo XIV. 578, unde paginam transcribendam curam.



Haec utulos exhibet carminum, quales in *D* reperiuntur. Forma interarum satis antiqua ad X certe saeculum, fortasse ad IX refertur. Id demonstrant apertiores A V R B, C in dextram curuata atque erecta, F in dextram insurgens, N linea recta et propiore literae H non ut plerumque a summa sinistra ad imam dextram ducta in transpersum, e denique minuscula iuncta magnae (E). Idem etiam ex permutatis in Datano literis intellegitur. Permutantur autem hae

- e, a dicabis cassi detinat aripuisti Cybales alacras = dicebas cess detinet empuisti Cybeles alacres; dee pinee perit legerat telis suscitet = dea pinea parit legarat talis suscitat. Sic Theleamacho ex scriptura, ut uidetur, ortum, quae Thelemacho an Thelamacho esset in incerto fuit.
- o, a Pasiteo tergo delapso tanto = Pasithea terga delapsa tanta; tua nulla tota obrupto = tuo nullo toto abrupto.
- u, a diualso bonam uoltarium buttriade = diuulso bonum uulturium battriade.

- e, o cares ueta = caros uota, Penolopeo deomum = Penelopeo domum.
- u, o clarissimas (clarissunas) indibius = clarissonas in dubios.
- s, t reuises refulgens mittis facis = reuisent refulgent mittet facit.
- r, i rudiit = inbuit.
- d, b rudiit = inbuit, ibidem = indidem.
- it, a solit (T) hilaritate (D) = sola hilarate; scriptum fuerat hilarate, tum scriba incertus a an it esset a superscripsit; hilaritate, mox utraeque coniunctae hilaritate effecerunt.

Quae secuntur omnium codicum sunt communia.

- c, e oeticos Canopieis ac sulcis = aeeteos canopieis acsuleis; mina ei = minaci.
- o, u populus popula = pupulus pupula.
- oc, a alocrisea = alarisea.
- co, a moento conciliis indecor alcos uelle que tot = moenia ancillis uidear golgos uelle queat.
- p, r portaret = praeoptaret.
- p, c septam ereptum = sectam erect(e)um; erectis subrecti = ereptis subrep(s)ti.
- p, n precernens = precerpens.
- x, s dextitit nox extuante axis = destitit nos estuante asis; ansia praetestate sassea dissimus = anxia praetextate saxsea diximus.
- cl, d oradum sedis = oraclum, seclis.
- t, r euitastis spetare uestet Matrucine curtam detecta tuentes turis Artius = euirastis sperare uester Marrucine curram derecta ruentes ruris Arrius; Atris Batriade = Attis Battiade.

Suspicatus est Scaliger exemplar Catulli unde nostri codices deriuati sunt, Langobardicis literis scriptum fuisse; nec desunt quae huic sententiae conueniant. Nam Langobardice oc = a, e = c, l = t et i, t = r, ut mutari inter se possent l, i, r, t; sic d Langobardice = ci, quam credo originem esse corruptelae (LXVIII. 81) deficieret = desideret (D). Praeterea plurima sunt contractionis signa in codicibus Langobardice scriptis, ut stabil' = stabilis; uid; = uidet; arte' = artem. Interdum etiam additur' nulla significata litera, ut dolor'



## SCRIPTVRAE MER

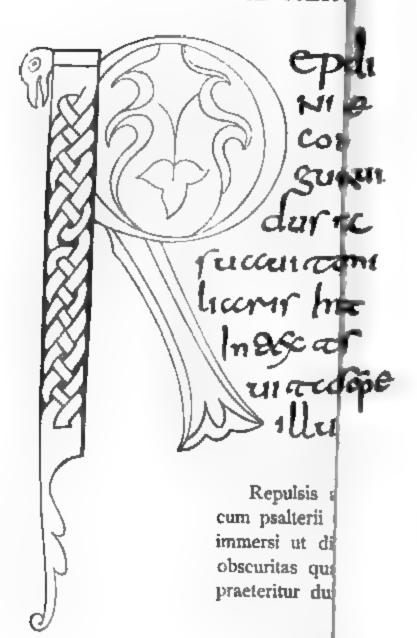



widentur; et sic in Catulli codice unde nostri orti sunt scriptum fortasse fuerat Castor, uer uera, quae scribae parum intellecta Castorum uerum uera interpretati sunt. Fortasse etiam huc spectat amissa toties in uerbis t finalis. Quom enim Langobardice a per oc scribatur, t autem per a, si coniuncte legerentur ut in uocabulo pruriat, facile poterat ultima a excidere, confusis ob similitudinem literis. Quamquam illud non huc quadrat, quod in Catulli codicibus aut raro aut nunquam t in a corrupta est. Nec Langobardicis literis congruunt confusae toties, a, e; a, u; a, it; t, p; p, r; p, n; quae omnia Merouingicae potius scripturae assignanda iudico, ut ex tabulis apparebit quas in libris suis exhibuerunt Bastardus et Siluester. Quod dedi specimen ex Bastardi Iconibus sumpsi. Est autem saec. VIII.

Haec ualde ad propositam pertinere de codice quaestionem unde nostri ducti sunt nulli credo esse dubium. Sic enim explicabitur P cum T permutata, e cum a, o; a cum e, o, u, co; it cum a, ta, ut in prosilta (D) = hrosilta; L cum b. Froehnerus quidem, quem honoris causa nomino, literis Anglo-Saxonicis uel Hibernicis scriptum codicem opinatus est; quae sententia et ipsa multa habet unde commendetur, primum similitudinem literarum, (uide Siluestris Palaeograph. Uniuers. Part. III) deinde literae Latinae Hibernis a sexto usque post Christum saeculo notae lectitataeque sunt: postremo apte de Britannia uel Hibernia dicturus erat scriptor Epigrammatis Catulli codicibus praefixi 'Ad patriam uenio longis de finibus exul.' Sed tamen plura meo iudicio sunt quae Merouingicae scripturae possint quam quae Saxonum uel Hibernorum tribui. Et nusquam magis quam in Gallia Romanorum post quartum saeculum florebant literae. Gallia saltem scriptum fuisse Thuanaeum codicem inde ueri simile est quod alter codex quem eadem habuisse quae Thuanaeus coniecit

Hauptius, ipse prope Lugdunum in insula Sanctae Barbarae a Sannazario repertus est. Huius codicis quae antiquissima pars est membranis constat undeuiginti, ut Hauptio uidetur saeculo nono non Insunt carmina Eucheriae, Halieutica Ouidi, epiinferioribus. gramma Apollinaris Sidonii, Cynegetica Gratii, Martialis aliquot epigrammata. Carmen Eucheriae, Halieutica, Cynegetica eodem ordine se excipiunt in Thuanaeo: unde Hauptius integrum librum Sannazarianum eadem cum hoc non immerito collegit habuisse. Ipse Thuanaeus nihil habet a Gallico scriptore profectum. Eugenius enim, cuius opuscula post Iuuenalis satiras, intercedente epitaphio, illic leguntur, Toletanorum in Hispania Episcopus fuit. Sed Cynegeticon Nemesiani qui unus multis saeculis mentionem facit, Hincmarus, Episcopus Remensis<sup>1</sup>, hic et ipse Gallus fuit, et cum aliis pueris ea in scola legerat (Haupt. Quaest. Cat. p. 3). Nec a uero abhorret florilegia haec, dico libros Thuanaeum et Sannazarianum in usum puerorum Gallicorum scripta fuisse?. Et Thuanaeus quidem VII saeculo medio prior non potest esse; Eugenius enim episcopus fuit Toletanorum circa 650. Sed nihil hinc concluditur de codice unde Catulli c. LXII descriptum est. Si uero recte de literis Merouingicis diximus, is saeculo sexto uel septimo scribi potuit.

Post Isidorum Hispalensem qui c. I. 1-2 Catulli affert in Origg. VI. 12, fortasse ex Grammaticorum aliquo, et LXIV. 65, quem uersum Cinnae tribuit<sup>3</sup>, neminem<sup>4</sup> scimus qui Catullum legerit ante

¹ Ad Hincmarum Episcopum Laudunensem cap, 24 (Haupt. p. 42 Gratii et Nemesiani). Tuis compilationibus confuso (? confusis) et sicut ipse dinisti praepostero ordine positis et nunquam in eodem statu maneniibus aliter respondere non potui, nisi, ut uenatores ferae lustra sequentes agere auditu et leccione puer scolarius in libro qui inscribitur Kynegeticon Carthaginiensis Aurelii didici, hac illacque discurrendo retrograda etiam uestigia repetendo, anfractus tuos uestigando explicare studerem: quod adhuc mihi erit necessarium facere et in explicanda de inceptis ratione et in ostendenda causali actione de his quae admisisti et pro quibus tibi et ecclesiae tibi commissae scripsi, contra quae inregulariter subscriptionem, quin potius tuam nouam praesumptionem adiens mille uias tristesque labores discursusque citos securi proelia ruris et sincero corde lites domesticas subire compellar.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Haupt. Quaest. Catull. p. 3.

Hauptius (Quaest. Catull. p. 92) putat Isidorum Catullum respicere in libro De Differentiis Sermonis t. V. p. 63 Areu. Sacrum duo significat et bonum et malum. Bonum, ut illud 'Inter flumina nota et fontis sacros; 'malum ut 'Auri sacra fames' et 'Sacrae 'panduntur portae' et 'Leno sacer' et 'Sacer hircus.' Cf. Cat. LXXI. 1 Si quoi, Virro, bono sacer alarum obstitit hircus. Ad Georg. 11. 395 Et ductus cornu stabit sacer hircus ad aram certe non pertinent ut Froehlichius et Schwabius putant; sacer enim hic est qui in sacrificio caeditus. Bed nimis incerta est ecsiptura versus Catulli, eodices

Ratherium, episcopum Veronensem annis, si Ballerinos sequimur, 931-933, 946-948, 961-968. Hic in sermone quem Veronae creditur habuisse anno 965 haec dicit. (Serm. XI. p. 639 B) Quid de me dicere ualeo, quid ualeo cogitare, et ut turpia subsilens, honesta solum prohibita licet depromam, si in lege dei, ut debitorem me fore non nescio, die (non) meditor ac nocte, Catullum numquam antea lectum, Plautum iam olim lego nec lectum, musicam quando saepe rogatus expono<sup>1</sup>? Hinc Leutschius et Schwabius concludunt Ratherium Catulli librum in bibliotheca Veronensi repperisse, ibique non antea lectum legisse. Sed nihil tam magnum dicit Ratherius. Potuit Catulli librum a Gallia secum uel ex alia urbe Italica fortasse etiam ex Roma Veronam asportare. Quacunque enim inuenerat, non erat eum ex manibus depositurus, uir ex doctissimis saeculi illius, et ob peritiam liberalium

enim habent sacrorum obstitit kircus, quam ut quicquam de eo exploratum sit, praesertim cum potuerit Isidorus alludere uersui Ouidii F. II. 441 Italidas matres, inquit, sacer kircus inito. Nihil de Catullo dicit Alcuinus, Archepiscopus Eboracensis, in carmine quod de Pontificibus et sanctis Ecclesiae Eboracensis scripsit (II. p. 257 ed. 1777) nec quenquam nominat de poetis qui quidem non sint recentioris aeui praeter Vergilium Statium Lucanum.

- <sup>4</sup> Incertissima enim sunt quae in scholiis Bernensibus leguntur ad Verg. G. IV. 289 (ed. Hagen in Fleckeiseni Ann. Supplem. IV. 673-1014) phaselis. genus nauium pictarum sicus phasillus ille quem agiunt auctorem esse nauium calaetarum, quem kabuit kospes Serenus. Iunilius dicit. Ubi cum Hauptius in Herme IV. p. 334 pro calaetarum nel celaturum (quod habet Bern. 167) scripsisset celerrimum, eaque verba ad Catull. IV. 1, 2 retulisset, Behrensius totum locum sic refinxit. Sicut phasellus ille quem aiunt esse nauium celerrimum: quae si vera sunt pro corrupto vocabulo auctorem legendum erit actuariarum. Sed quod Behrensius hinc concludit, versum Catulli IV. 2 iam exeunte antiquitate in codicibus sic scriptum extitisse quemadmodum in nostris codicibus corrupte legitur Aiunt fuisse navium celerrimum; uelim ex tam dubia re tam grande quicquam probare noluisset. Quanquam enim ingeniosa est coniectura Hauptii celerrimum ex calaetarum uel celaturum elicientis, potest tamen id tantum latere quod scripsit C. G. Muellerus quem aiunt auctorem esse nauium caelaterum, hoc est qui primus exemplo fuit Romanis pictarum nauium; siue Catulli phasellus auctor reuera suit his nauibus utendi, siue suisce traditur, quod in tam nobili poeta sacilius fieri potuit. Certe ealaetarum illud bene ad Vergilii pictis phasellis conuenire existumo.
- <sup>1</sup> Ratherii Opera ed. Ballerini p. 639. Hunc sermonem Veronae habitum sic concluditur; cetera quae in codicibus reperiuntur ubi haec scripta sunt, omnia ad tempus pertinent quod Ratherium Veronae tertium restitutum secutum est. Sunt autem sermones omnes. Horum secundus (est de Quadragesima) scriptus uidetur anno 965; ipse enim locum laudat ex eo ineunte anno 966 (uide Qualitatis Coniecturam p. 381) Sermoni additur apologia, in qua haec dicit. 'Non dicit Ratherius Episcopus quod 'malum faciat qui uadit ad Ecclesiam sancti Michaelis aut audit missam sancti 'Michaelis.' Ecclesiam de qua loquitur Ballerini putant esset S. Michaelis ad portam Bursariorum, Veronae. Veronae igitur et hic sermo et ceteri habiti sunt.

artium episcopatum adeptus. Perpauca tamen in Ratherii scriptis inueni quae Catulli carmina eum legisse testentur. Neque illud mirum, pauca enim extant quae post tempus scripta credantur quo Catullum se legere dicit. Plautum quidem non raro affert ac Terentium, rarius Phaedrum, saepius Horatium Iuuenalem Persium, interdum etiam non nominatos<sup>1</sup>.

Ad Catullum fortasse pertinent haec Serm. VIII. p. 624 B ed. Ballerini, Non angelico ut Elias quondam subuectus non pennigero ut poeticus ille uolatu: cf. Catull. LV. 16, 17 Non si Pegaseo ferar uolatu, Non Ladas ego pinnipesue Perseus; Serm. II. p. 595 C Quem finire omnium qui fuerunt sunt aut erunt non ualuerunt ualent ualebunt loquendo sermones, et Serm. VIII. p. 627 D Galilaei uero qui sunt fuerunt uel erunt nisi qui Galilaeam incoluerunt incolunt uel incolentes futuris temporibus erunt? cf. Cat. XXI. 23 Non harum modo sed quot aut fuerunt Aut sunt aut aliis erunt in annis quae uerba leuiter immutata rursus leguntur XXIV. 2, 3, XLIX. 2, 3; Liber Apologeticus p. 501 Sed hoc necesse non esse clamat liberalitas, quod fortasse ad Cat. VI. 7 refertur, quemadmodum ad Persium (I. 115) quae secuntur ut genuinum uestrum

<sup>1</sup> Epist. I. Quod iuris ipse non sum proprii et demum in sese quod nemo tentat descendere (Pers. V. 22). Epist. III. Nauci pendens quid mendax Graecia, quid poetica garrulitas semper de falsitate referat ornata, posthabens fontem caballinum bicipitemque Parnassum (Iuuen. X. 174, Pers. Prol. 2) Ep. XII. Quidam presbyter me os uuluae ... me fellonem bausiatorem atque periurum appellauit (§ 12). Hic quum omnes illud Terentianum ualuissent iustissime respondere O factum bene (Ter. And. I. 1. 78) porcino magis universi concrepaverunt stridore. Qualitatis Coniectura p. 377 A Multos asseuerans ignobiles nobilia saepe fecisse, nobilitatemque ex potentia et proprio actu quam ex alieno, Sallustio teste, pendere. Itinerarium p. 440 D digitoque compescens labellum (luuenal. I. 160). Serm. II. p. 588 D surdam mentis non praebeat aurem (Hor. S. I. 1. 22). Serm. VI. p. 617 A Heu dira furoris Conditio, qui uim patitur magis ille ligatur (quem uersum nescio unde excerpserit). Fluuius enim malignae operationis illorum ab eis ad me decurrit. Et ego illum turbari agni illius exemplo fabularis accusor (Phaedr, Fab. I. 1. 7). Hinc Ratherius colligitur ipsum Phaedri librum legisse. Aliam fabulam de Rana Mure et Accipitre (VII. 4 ed. Dressler) spectat in eodem Sermone (p. 618 B). Epist, XI. 560 Tolerabilius nam fuerat westrum sie ferre dominium, ut quem timerem, eumdem diligerem itsum, ut facere inchoaueram illum, de quo mihi congruere illud seci Nasonicum Probra Therapnaeae qui dixerat ante maritae, Mox cecinit laudes prosperiore lyra (Ouid, A. A. III. 49, 50). Ep. XIV. p. 569 Hyperbaton cum ambagibus suis omittens rem itsam quanta meae pars uestra sit animae, nudo et aperto sermone me iuvat describere, scholastice si non valeo utinam vel rustice, non ficte tamen quia pura trako noce quod latet arcana non enarrabile fibra (l'ers. V. 20); quantum was sinuoso in pectore fixi (ib. 27) notare gestio. Mud comicum noccis Dauns sum non Occipus (And. I. 2. 23) ut fucatis uerbis fallam anibentes.

nos ita rodentem pistillo huiusmodi conteramus (502 C) ad Vergilium (Ecl. IX. 65) ut et me eodem fasce leuare et uobis inde utcumque concurrere ualeam (439 A). Quamquam non infitior ne unum quidem locum ex his tam clare ad Catullum referri ut non aliunde deriuari potuerit. Post Ratherium usque ad initium saeculi XIII unus est qui aliquid ex Catulli carminibus laudauerit Ioannes Sarisburiensis, qui in Metalogiae Libro I. 24 haec dicit Antiquitus uocabatur literator, iuxta illud Catulli Munus dat tibi Sulla literator (XIV. 9). Sed hunc uersum ex Martiano Capella uidetur deprompsisse (III. 229). Itaque assertor nostri nunc literatus dicitur, litterator antea uocabatur. Hoc etiam Catullus quidam non insuauis poeta commemorat dicens Munus dat tibi Sylla literator. Nusquam commemoratur a Dante, Vincentio Bellouacensi, Hugone Trimbergensi. Illud tamen uere uideor posse dicere, paucis scriptores aeui medii tam cognitos esse ut pro certo habeant nemini eorum Catullum innotuisse. Duos locos apponam qui a Catulli libro profluere potuerunt. Guilelm. Malmesb. II. § 159 Mater puellae quae concubinatum filiae dedignaretur ancillam adiuta noctis tenebris cubili apposuit, uirginem sane nec inelegantem nec illepidam. cf. Cat. X. 3, 4 Scortillum, ut mihi tum repente uisum est, Nec sane illepidum nec inuenustum. Gualteri Alexandreid. VIII. 385 Sic quoque multa cupis quae non capis. cf. Cat. LXI. 197 Quae cupis Nec desunt in Glossariis uocabula quae ex Catullo petita uideantur. Nam quod Schwabius in Placido, ego in Glossario Balliolensi repperi, citarier celeriter moueri, pro se quisque ad Catulli lxi. 42 rettuleramus, quanquam uix congruente interpretatione; post in eodem Glossario inueni Cinge tempora coronare, quod ad lxi. 6 non absurde reuocaueris. Vide etiam quae ad lxii. 12 adnotaui. Praeterea qui uersus apud Priscianum bis sic legitur v. 77, vii. 22, Celtiberosae Celtiberiae fili, in uno codice Darmstadiensi saec. xii Cuniculosae C. f., unde sic correctus est? Aut ex glossario aliquo, ut uidetur, aut ex ipso codice Catulli carminum; siue in margine scriptum fuerat Cuniculosae codicis Priscianei unde Darmstadiensis deriuatus est, siue ipse scriba Darmstadiensis ex Catulliano carmine id sumpserat. haec incerta, nec quenquam nouimus qui post Ratherium Catulli librum siue integrum siue excerptum legerit ante finem saeculi xiii. Eo fere tempore scriptum creditur Compendium moralium notabilium per Hierimiam<sup>1</sup> iudicem de Montagnone ciuem Paduanum quod inter multa diuersorum scriptorum haec habet Catulli.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Scardeonius de Antiquitate Urbis Patavii, p. 235, ed. Basil, 1560: Quandoquidem super Hieremiae Montagnoni mentio facta est, non ab re erit quaepiam de

p. iii. b. iv. 8, ed. Ven. 1505. Catullus c. 5 Ocium et reges et beata per odit urbes.

prius et beatas perodit u. Add. MSS. Brit. Mus. 22, 801.

Catulus c. v. Otium—et om.—redditur u. Bodl. Misc. 186.

Catulus li. v. et om.—reddidit u. Nov. Coll. 100.

p. iiii. iv. 8, Catullus c. 5 risu inepto res ineptior nulla est.

Catulus c. v. Nov. Coll. 100, Misc. 186.

Catulus—inepcior. Add. 22, 801.

p. iiii. v. 11, Catullus c. 8 nulla uiro iuranti—periuria curant.

Sed pro praegestit apisci habet pgessit adipisci—nil promittere
—saciata.

Catulo c. 8 pregessit apisci—promictere—sed silat—sociata libido om. est—nichil—nichil Add. 22, 801.

Catulus c. viii. nulla ē uiro—pregessit et ipsi—nihil promittere—sed sumit ac cupide mentis saciata—nichil—nil Misc. 186.

Catulus c. viii. Nulla ī uiro iuranti iuranti (sic)—speret sermones speret esse—aliquis cupiens persit animus ipsi—iurare ipsi—percunt—sumit at Nov. Coll. 100.

Post hoc sequitur in ed. Ven. 1505.

Capitulo ii. et pe. difficile est longum subito deponere amorem.

C. 12. difficile κτλ. Add. 22, 801.

Idem c. xi. et pe. difficile κτλ. Misc. 186, Nov. Coll. 100.

ipsius scriptis attingere. Fuit is Iure consultus excellens, et ob id Iudex appellatus. Illum nanque hominem maiores nostri Iudicem dixerunt, quem nos modo Iuris doctorem soliti sumus appellare. Atqui uidetur is, praeter Iuris studium, morali quoque philosophiae, et sacris literis, multam opera dedisse, infinitaeque propemodum lectionis fuisse, ac literarum omnis generis admodum studiosus. Nam discurrens per disciplinas omnes, quicquid de moribus praeclarum a quouis scriptore, siue sacro, siue profano, dictum est, in unum ueluti aceruum congessit, collectisque undecunque a plusquam centum auditoribus idoneis sententiis ad reformandos hominum mores, opus admodum fructuosum et utile, studio suo sed alieno labore cotexuit: quo quidem indicis in modum per capita rerum singula quaeg notatu digna excerpta, in egregium satisque iustum uolumen accurate redegit. Quod quidem opus postea cum imprimeretur, epitoam sapientiae a librariis impressoribus nuncupatum est, et ab iisdem in uulgus editum et publicate, et per universum orbem diffusum. Obiit autem Hieremias anno ab incarnatione Dom. circiter M. CCC. Extat ingenti mole sepulchrum huius familiae insigni mortis insculptum, apud basilicam D. Antonii Confess. in Coemeterio antiquo quod dicitur Paradisus cum hoc epitaphio:

> SEPVLCHRVM DORELI FILII QVONDAM NOBI LIS VIRI DOMINI HIEREMIAE DE MONTAGNONE

Et hos quidem locos indicauit mihi Ingram Bywater; quibus haec ipse adicio.

Pars I. 111, Rubr. 8, ed. Ven. 1505.

Catullus. l' 5. Omnes fallimur: neque est quisquam quem non in aliqua re uidere suffectu possis: suus cuique attributus est error.

Catulus li. v. Ome-tum pro re habet de uel ōe—posses—atque attributus (? actributus). Add. 22, 801.

Catulus in v. aliqua re om. Misc. 186.

Catulus c. v. Rerum pro re. Nov. Coll. 100.

Pars iiii. Lib. vi, Rubr. 3, ed Ven. Catullus poeta. c. 9

Est ne nouis nuptiis odio uenus atque parentum Frustrāntur falsis gaudia lachrymulis.

Catullus poeta. c. 9. Nuptiis—lachrymulis. Add. 22, 801.

Catulus poeta. c. ix. Nuptiis—frustratur—lacrimilis. Misc. 186.

Catulus poeta. c. 4. Nupciis odit—falsis om. Nov. Coll. 100.

Pars ii. Lib. i, Rubr. 5, ed Ven.

Catulus c. 9. Ne nimium simus stultorum more molesti. Catulus ca. 9. Misc. 186; et sic fere Nov. Coll. 100, Add. 22, 801.

Ex his locis unus idem omnes—error (xxii. 18-20) ita congruere widetur cum iis quae in Florum Moralium Auctoritatum lib. ii. c. 3 scripta inuenit Detlefsenus, ut ex alio tamen fonte deriuatus fuerit. Nam codex Florum, qui liber a. 1329 Veronae scriptus est, habet haec, De errore. Catullus ad Varum. Quem non in aliqua re (uidere om) Suffenum possis suus cuique attributus est error. Sed non uidemus mantice quod in tergo est1. Haec si ex Hieremiae compendio sumpta sunt, miror quo pacto euenerit ut quod in Compendio inueniatur idem ounes fallimur, neque est quisquam in libro Florum non extet, quod autem hic liber habeat sed non uidemus-tergo est, id in Hieremiae Compendio non legatur. Praeterea titulus iste ad Varum unde profluxit nisi ex ipso codice carminum Catulli? Sic enim etiam nunc in codicibus legitur c. xxii praesixa Ad Varum inscriptio. Itaque ante annum saltem 1329 codex ille redux Catulli iam innotuerat. Sed ipse Hieremias unde septem eos locos in Compendium suum Credidit I. Bywater ex anthologia eum sumpsisse, cum capita quaedam memoret, quod ad integrum Catulli codicem uix reuocaueris, libris autem et alias rarissimis usus uideatur, quales sunt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schwabius de Codicibus Archetypo et Veronensi Catullianis Dorpati, 1865, p. 11, n. 13.

Phaedo et Meno Latinus saeculi xii, et, quod his annis frustra quaesiuit Valentinus Rose, epitoma illa Diogenis Laertii, quam Cronica de nugis philosophorum medii aeui scriptores appellabant. Quae sententia si uera est, non intellego unde factum sit ut capitum ordo quem habet Hieremiae Compendium ordinem sequatur carminum Catulli qualis in codicibus seruatus est. Nam uersus illi xxii. 18-20 praeterea xxxix. 16, li. 15, 16, capiti quinto adnumerantur; tum lxiv. 143-148 octauo: lxvi. 15, 16, lxviii. 137 nono; lxxvi. 13 undecimo uel duodecimo: neque uero capita semper in Compendio, sed nonnunquam pro capitibus libri commemorantur. Potuit sane scriptor Anthologiae, unde Hicremias Catulli uersus duxisse creditur, ea tantum excerpere quae sententiam communem prae se ferrent, cetera omittere, idque seruato ordine carminum; sed neque alia apparent talis Anthologiae uestigia, et nihil subest causae cur non ut scriptor florum Veronensis, ita Hieremias ex integro codice Catulli sua excerpserit. Quod capita uel libros memorat, codex is Catulli quem secutus est, numeris distincta carmina non habuit; quod etiam in codices cadit qui nunc extant, hi enim et numeris carent plerumque, nec nisi titulis uel spatiis distinguuntur. Sed et uitia uersuum allatorum in Compendio eadem sunt quae in optimis codicibus Catulli; nam lxiv. 145 pro apisci codices Compendii exhibent et ipsi Misc. 116, animus ipsi Nov. Coll. 100, ed. Ven. adipisci; ex nostris autem codicibus Catulli hoc ipsum adipisci inuenitur in O, suisse uidetur in G, quamquam erasis duabus literis nunc legitur apisci; tum lxvi. 15, pro anne parentum quod uerum habetur, et in Compendio et in Catulli codicibus legitur alque parentum. Itaque ex integro codice Catulli locos suos septem Hieremiam duxisse iudico; qui si ante annum 1 300 mortuus est, Catulli carmina ante eum annum inuenta fuisse credibile est. Veronae inuenta, et quidem ex libro in quo ea saeculo x legerat Ratherius, transcripta, credidit Schwabius et post eum alii. Sed, ut ante dixi, nihil de Ratherii libro memoriae traditum est, neque hoc iure colligitur ex epigrammate quod de repertis Catulli carminibus scriptor aliquis circa initium saeculi xiv fecit. Est autem hoc.

Versus domini Removanti de Campearanis de Vicencia de resurrectione Casalii postar Vervaensis.

Ad patrium munis longris de finides exul,

(landa mei recitus esempatricus finit.
Critire a calemeis tribuit cui Frencis memen,

(delpus meats exritat prateriments tier.

(del dire regenes mestrum critirium Cadalium.

(delpus sud medis cumas pagerus esiat.

Titulum cum uersibus dedi, quales leguntur in fine codicis Sangermanensis antiquissimi eorum qui nunc exstant, exaratus est enim anno 1375. Benuenutus de Campesani, inter satellites Canis Grandis primi, familiaris autem Guilelmi Pastrengici, a quo dicitur poeta et scriba mirabilis, heroicum carmen Vicentiam a Patauinis liberatam conscripsit, cuius fragmentum superest apud Pagliarinum <sup>1</sup>. Mortuus est anno 1323 ut a carmine intelligitur Ferreti, qui et ipse Vicentinus et poeta erat <sup>2</sup>.

Itaque si epigramma uere est Campesani, Catulli liber ante hunc saltem annum inuentus est. Etiam ante 1314 inuentum Meinertus existumabat. Eo enim anno Mussatus in Elegia qua gratias egit Academiae Patauinorum quod se laurea coronasset, haec dixit

Non ego fagineis cecini te Tityre siluis, Scripta Dionaei nec mihi gesta ducis. Carmine sub nostro, cupidi lasciua Catulli Lesbia, dulce tibi nulla susurrat auis.

(uu. 7-10 Epistulae ad Collegium Artistarum, p. 39 ed. Pignorii 1636).

Sed et haec, ut Hauptii uerbis utar, potuit ex Martialis carminibus VII. 14 et XIV. 77 petere, nec quidquam in Mussati carminibus est quod Catulli imitatorem testetur. Vtcunque res se habet, nihil inest epigrammate quod ab ineunte saeculo XIV alienum uideatur.

- <sup>1</sup> Caesareas aquilas Augustaque signa secutum Scaligera de gente Canem, sotiamque triumphi Veronam et pulsos seruili ex urbe tyrannos, Exigua transibo lyra; mihi caelica uirtus Aspiret, patriaeque datas conseruet habenas. Iam fauor imperii Verona potentibus armis Exierat pontemque Canis superauerat altum.
- \*\*Ferreti (Muratori Rer. Ital. IX. p. 1165) quinque carmina sunt de Campesani morte, primum longius, cetera breviora. Breviorum in tertio haec scribit Mille trecentenis decies geminaverat annum Tertius. In primo poetas enumerat, Flaccum, patrem Maeonium ducem carminis alti, Lucanum, Statium, Ouidium; de Catullo Propertio Tibullo nihil dicit. Idem aliud poema de morte Campesani ad Mussatum Patauinum scripsit, et quatuor libros hexametrorum de Canis Grandis rebus gestis, in quibus Claudianum uel Statium imitatus est, de Catullo nihil habet. Sed haud scio an non ad Catulliani Epithalamii finem spectent uerba orationis in Ferreti nuptiis habitae. Has itaque nuptias undique decora nobilitate fulgentes mecum celebrate fauentes ac Deum pariter precemur ut . . . faciat ex hoc connubio nasci prolem suis clarissimis progenitoribus similem.
- <sup>3</sup> Nisi forte imitatus est codicem aliquem Catulli LXVI. 28 dum scribit haec p. 30. Nemo tam fortis ualet esse quo non fortior assit.

orbis ambitum perlustrantium<sup>1</sup>, sed librariorum<sup>2</sup> etiam per regnum Franciae Teutoniae et Italiae notitiam comparabat.

Quod studium si in Anglo fuit, quorum adhuc in obscuro erant literae, quanto magis in Italis.

Sed non ita multo post scriptum hoc epigramma Guilelmus Pastrengicus, qui uixit circa 1295-1360, ab oppido autem appellatus est quod non longe abest a Verona, in libro quem scripsit de Originibus rerum quatuor locis Catulli mentionem fecit. Hos, ab Hauptio (Quaest. p. 5, 6) excerptos, apposui. (1) p. 162 editionis Michaelis Angeli Blondi, quae prodiit Venetiis a. MDXLVII. Bencius Longobardus gente, patria Alexandrinus, Caiusgrandis (Canis grandis) primi, inde nepotum cancellarius, magnae litteraturae uir, omnium historiographorum scripta complectens et a mundi constructione exordium sumens cunctarum gentium nationum regum populorumque omnium simul gesta contexuit, opus grande, uolumen immensum, quod in tres dimensus est partes, ut de illo dici possit quod scribit Veronensis poeta dicens Ausus quidem unus Italorum omne aeuum tribus explicare chartis .1. uoluminibus Iupiter doctis et laboriosis.' (2) p. 18b 'Catullus Veronensis poeta, Ciceronis coetaneus, librum uario 'metrorum genere exaratum, multa iocosa et placita continentem, scolas-'ticis legendum tradidit Protholomaei Alexandri temporibus.' (3) p. 85. 'Mamutram Romanum acquitem, Formiis natum, Romae primum mar-'moreis crustis totius domus suae parietes in Caelio monte operiisse Cor-'nelius Nepos et Plinius referunt. Addiditque Catullus eum primum 'totis aedibus nullam nisi e marmore Caristeo columnam solidam habu-'isse.' (4) 88 b Siculi libros primum circumcidere coeperunt cum ante pumicarentur, de quo Catullus Qui dono lepidum nouum libellum arrida modo Punicae expeditum. Idem (h. e. Isidorus). Horum locorum tertius ex Plini H. N. XXXVI. 48 sumptus est. Primum Romae parietes crusta marmoris operuisse totas domus suae in Caelio monte Cornelius Neps tradit Mamurram Formiis natum, equitem Romanum, praefectum fabrum C. Cacaris in Gallia ne quid indignitati desit, tali auctore

<sup>&#</sup>x27; (Ini virumente mere et aridem, oriës ambien perlestrants, universitatum quo-'que discretrum presinierum granulis studis personetatum, mostris desideriis militare 'studebaut versinium spe marendu.' Philik ik

<sup>&</sup>quot;Manmanum at identition and sam am alter intra actain sali provincions and per regress Province Plantana et l'alter comparatance disperserant, faciliter provinci provincione; au me all'anno empadate destront aspectione maris abstermit, an mi me per na per distront di un persona diferent di affermat."

Third th

inuenta re; hic namque est Mamurra Catulli Veronensis carminibus proscissus, quem, ut res est, domus ipsius clarius quam Catullus dixit habere quidquid habuisset Comata Gallia. Namque adicit idem Nepos primum totis aedibus nullam nisi e marmore columnam habuisse et omnis solidas e Carystio aut Lunensi. Vnde errasse Pastrengicum apparet, qui Catullo tribuerit quae Nepotis sunt. Caeteros tres locos uix scripsisset, nisi ipsum librum Catulli legisset: nam quae uerba in primo attulit, nusquam alias leguntur; alter, quanquam nihil habet quod ex carminibus ductum sit, habet tamen quae lectorem prodant carminum; unde enim nisi ex ipso libro didicisset Pastrengicus, Catullum 'uariis metrorum generibus usum, multa iocosa et placita scripsisse?' etiam illa 'Catullus Veronensis poeta' ex libri ipsius titulo fortasse desumpsit. Quartus Isidori est (Orig. XII. 6. 3), sed ut recte animaduertit Hauptius, collatus cum Catulli codice¹. Nam Isidori codices habent cui, arido: Pastrengicus Qui, arida; et arida quidem potuit

ex Seruio ipse mutuari; potuit etiam ex codice, siue scripto arido siue arido. Sic enim scriptum est in Datano codice, si Froehneri specimini fides est; idem autem codex habet Qui, punice, quod utrunque legitur apud Pastrengicum nisi quod hic habet punicae. Itaque Catulli codicem uiderat cum haec scriberet. Scripsit autem certe non ante annum 1329<sup>2</sup>: quo anno Albertus et Mastinus della Scala nepotes Canis Grandis, Veronae principatum nacti sunt; fortasse non ante 1351<sup>2</sup>. Tum enim Mastinus mortuus est, teste Pagliarino in Annalibus Vicentinis; successit filius eius Canis Grandis II.

Sed et Petrarca, aequalis Pastrengici, Catullum norat: nam et in Triumpho Amoris IV. 19 Catullum Tibullum Propertium una commemorat, et in Senilibus XI. 3 haec dicit Solet enim, ut Catulli Veronensis uerbo utar, meas esse aliquid putare nugas; et, quod ipsa carmina eum legisse demonstrat, uersus affert grammaticis non citatos, XLIX. 1 Disertissime Romuli nepotum: XXXIX. 16 risu inepto res

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Etiam Tibullum legerat Pastrengicus p. 88<sup>b</sup> Osiris Aegyptiorum deus aratra primus apud Aegyptios fecit, terram ferro sollicitauit, et inexperta semina commisit, poma abignotis legit arboribus, palis uitem adiunxit, uiridemque comam dura falce caedere docuit et ex matura una suanes liquores expressit. Cf. Tib. I. 7. 29-36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1329 significare uidetur epigramma Gratidiadii Grimani 'Annua tunc lapsis memo\* rabat mille trecentos Tempora uirgo parens ter tria bisque decem.' Pagliarin. p. 102.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Epigramma apud Pagliarinum p. 114 Occubui primo post annos mille trecentos Ac decies quinque lux ibat tertia Iulii.

<sup>&#</sup>x27;Hoc ex Plini H. N. Praef. § I potuit sumere; sed non credo sumpsisse, cum Plinius mutato ordine uerborum dicat 'putare esse aliquid meas nugas.'

ineptior nulla est: priorem dum ad Colam di Rienzi scribit circa annum 1347 Eloquio Ciceronem (te dicunt) ad quem Catullus Veronensis ait: Disertissime Romuli nepotum'; alterum in libro de remediis utriusque fortunae, Praef. Lib. II. p. 104 ed. Basil. 1581 Stultorum risus quo inepto res ineptior nulla est ut Catullus art. Etiam LXIV. 186 respexisse uidetur in eiusdem libri I. p. 32 nulla fugae, nulla spes igitur est salutis?. Post Petrarcam Catulli nulla facta est mentio, quae quidem nobis innotuerit, ante annum 1374. Eius anni aestate Colucius Salutatus Florentinus, uir inter doctissimos illius saeculi, in epistula quam ad Casparum de Broaspinis Veronensem misit, petiit ab eo ut Catullum Propertiumque sibi curaret transmittendos 3. Benuenulus de Imola a quo primum de le grata accepi suggessit imo promisit a te impetraturum ut Propertium et Catullum haberem. Nescio si de hoc scripsit: seio quod interprete non indigen tecum. Illos si potes fac ul uideam. Vale mei memor, Fl. XIII, kl. Sext. Idem mox in epistula ad Benuenutum de Imola ab ipso petit. Tua epistola nil altud fecit quam amor et caritas, inprimis quod uotorum meorum diligentissimus executor dyomianes (sic) Propertium Catullumque procuras quorum mihi nil paene nisi nomen innotuit. Quod ut perficere concris exoro. Ingens enim cupido mihi diu fuit poetas aspicere. Deinde me tanti facis ut auctoritate mea utaris ad probandum uerum tragoediarum auctorem et incultam illam epistolam meam qua id declaro candidissime postulasti . . . . Ego florenti huic urbi dum fala erunt, siuc bellum siue fames siue pestis insultat perpetuum inhacrebo. Quae petisti cum praesentibus mitto. uale. VIII. Kal. Sextilis. Audiui, uae mihi, Petrarcam nostrum ad sua sidera demigrasse, quia nollem non credo el quia timeo factum dubito. Si quid de eo habes rescribe. Iterum nale felix amicorum optime. Tertia epistula ad Casparum de Broaspinis sic scribit. Lepidissimas alque ornatissimas epistolas tuas pridie auida manu sed auidiore mente luo uiso nomine lactus accepi. Si prece uel pretio Propertium de bibliotheca

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Scripsisse haec Auenione Petrarcam testatut idem qui locum protulit Heysius p. 281 editionis suae.

<sup>\*</sup> Endem libro tursus Catullum memorauit I. 59 p. 55, ed Basil Pastor eris officium utle landatum licet a multis ante alsos a Catullo Veronensi; in quo errasse Petrarcam manifestum est; uenerat in mentem Tibulh I. 1 oel I. 5 uel II 3 quae Elegia tota est de rure, et I. 69, p. 63. Quid ex uestris Ouidio? Catullo? Propertio? Tibullo? quorum nullum ferme nisi amatorium est poema; unde ucre u deor poise dicere, id quod ex locis Catulli acatis apparet. Petrarcam omn a Catulis camuna seguse.

O Vide Hauptium in Actis Regiae Saxonicae Societat s I. pp. 256-360 ubi tres epistulas citat unde haec excerpsi, postquam eas Montmischus exactipaerat.

illius celeberrimi uiri, Petrarcae inquam, quem nobis subtractum esse, gloriae tamen tam certum quantum potest humano iudicio deprehendi, moleste fero et metrico opusculo, quod absoluere cito ut uellem impedior, lamentor et fleo, haberi posse confidis uel ut meus sit uel ut exemplari queat deprecor ut procures. Catullum quem credo paruum libellum aut exemplatum aut exemplandum rogo transmitte . . . Ciceronis epistolas ut alias dixi omnes uellem et libri quantitatem rogo notam facias. Illas circiter LX quas habere te dicis nescio an in continuato opere an excerptas habeas atque delectas, et ideo arbitrio tuo dimiserim numquid illarum me uelis esse participem. Florentiae XXI Decembris. Habuit igitur Properti exemplum Petrarca; Catulli si habuit, mirum quod nihil de eo dixit Colucius. Aut latuit Petrarcae exemplum, aut carmina in alieno libro legerat.

Ineunte ut uidetur saeculo xv <sup>1</sup>Xicho Polentonus in Epithoma in scriptorum illustrium latinae linguae (uitas suppleuit manus altera) Harl. 4769, qui liber perscriptus est die XXI Iulii 1438, haec dicit lib. II. p. 30 b. Fuit Emilius Macer Veronensis. Fuit conterraneus eius Valerius Catullus. bello hic ciuili quod in Marium Sylla gessit natus est Veronae. Diem uero ipso in aetatis flore, trigesimum agebat annum, exegit Romae. Poema suum habetur unum ad Cornelium Gallum inscriptum. Epithalamia sunt rebus amatoriis et lasciuiis plena. Feminam quandam cui uerum Clodia nomen erat Lesbiam nomine mutato et falso uocat, eandemque basiis multis milibus basiat. (Cf. Cat. V, 7, 10.) <sup>2</sup>

Aichi Polentoni suorum temporum literatissimi uiri, quae uerba sunt Hieronymi Squarzafici Alexandrini in epistula ad Antonium Serachum Archiepiscopum Corinthiemsem, impressa in fine libri anno 1477 editi Venetiis, continentis autem fragmenta Asconii Pediani commentariorum in Ciceronis orationes, qualia scripta sunt in codice a Poggio reperto in Monasterio Sancti Galli prope Constantiam, Dissertationem Georgii Trabezuntii de artificio Ciceronianae orationis pro Quinto Ligario, Inquisitionem Antonii Luschi super XI orationes Ciceronis, Xichonis Polentoni argumenta super aliquot orationibus et inuectiuis Ciceronis. Nota est Xichonis epistula ad Nicolaum de Niccoli de reperto Titi Liui sepulcro Patauii, scripta V. Cal. Nouemb. 1414. Eius in fine haec dicit de se ipso. Breuius atque ornatius quisquam forte sed uerius (nam ipse ego rebus interfui) nemo dicet. Hoc enim quod sapientia tua dignum munus censui uelut massam quandam auri rudem non modo purgandam sed digniorem ad formam recoquendam refingendamque mitto. Mihi enim seruit non ut tibi illud lepidum quod apud nostros ecaetaneos resurrexit sed quoddam commune dicendi genus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hunc Xichonis locum sicut et Petrarcae de Rem. Vtr. Fortunae Praes. Lib. II, p. 104, ed. Basil. et I. 59, p. 55, mecum communicauit Iacobus Mowat, socius Collegii Sidney Sussex apud Cantabrigienses.

Cynthius Cenetensis dictus a Ceneta oppido non longe distante a Taruisio, cuius mira in elegiaco carmine faculitas sed omnino elumbis alque enerus fuisse dicitur a Lulio Giraldo in dialogo I de poetis sui temporis, in commentario ad Vergili Aeneidem incertum quo anno scripto sed ut uidetur inter 1400-1460¹, unde partem quae ad primos tres libros pertinet Maius edidit in Auct. Class. VII. 323-396, haec habet ex Catullo. Aen. I. 3 Lauinia uenit Luttora. Et non Lauina. Silius Italicus. Sceptraque fundauit Teucris lauinia uictor. Catullus Veronensis 'lauinius acer.' unde colligas sic scriptum fuisse in codice Catulli quem uiderat Cynthius, pro Lanuinus ater (Cat. XXXIX. 12), quemadmodum acer legitur etiamnum in H et Phillippensi.

Aen. I. 4 (Iuno) dicitur Cincia quod cingulum castitatis resoluat; nam quando deponebant uirginitatem, cingulum dissoluebant mariti. Ouidius zonaque salaci (fallaci) casta recincta manu, et Catullus quod zonam soluit diu ligatam. (Cf. Priscian. I. 22.)\*

Sed tardius Catullum innotuisse peregrinis hine apparet quod in Philobiblio, quem librum de codicibus scripsit Ricardus Buriensis<sup>3</sup>, nulla eius facta est mentio. Neque ideo tamen assentior Schwabio

<sup>1</sup> Maius dicit Cynthium circa tempora Pis II Papae uixisse aequalem Pomponli Sabini, hominem philologia mira abundantem qui multos deperditos hodie auctores adhuc legebat. (p. ix.)

- His addi potest quod in Glossario Hatleiano 6514 inueni. Direcus Amphion. Illa quae propter voluptatem locunditatemque quae inde nobis perveniunt proponimus, non autem propter dignitatem aut utilitatem: hine passer delitte meae dixit Catulius. In singulari autem delitia tigni species est aut a culmine ategulas versus fustigiatum (1 fustigiatum) collocatum unde et tectum delitiatum et tegule delitiares, hin titus (Hine Titus) Vespasiani filius propter elementiam et liberalitatem suom delitie hamani generis dictus est. Vide Paul, Diac. p. 73 Mueller, Sueton, Titus I.
- Norat A. Gellium, cuius historiam de Sibylla (I. 19) excerpit, sed ualde immutatam, praeterea citat VI. 10 (p. 246) VI. 16 (p. 233) Prologum (p. 246): norat Oudium, Horatium cuius Artis Poeticae profett uu 343, 353 (p. 257), Martialem cuius citat Epig. I 39; Valerium Maximum, cuius citat duos locos IV. 3, VIII 7, Senecae Epistulas (p. 264), Suetom Vitas Caesarum (p. 269), Grammaticum Phocae (p. 245), Priscianum, Donatum (p. 247), Casvodorum de Institut one diumarum hierarum (p. 257), Patonis Phaedonem Latine expressum (p. 261). Praeterea commeniorat bos, incertum au ab ipso lectos an in scriptis citatos aliorum p. 251 'Quid fecisset Virgilius Latinorum poeta 'praecipius si Theocritum Lucretium et Homerum minime spoliasset et in eorum intula 'aon errasset? Quid nisi Parthenium Pindarumque cuius eloquentiam non modo potute 'imitari aliquatemis lectitasset? Quid Sallustus Tultium Boethius Macrobius Lacianitus 'Martianus imo tota cohors generaliter Latinorum ii Athenarum studia vel Graecorum 'uolumina non uidissent?'

existumanti inuentum codicem neminem transcripsisse ante eum qui anno 1375 Sangermanense exemplum exarauit. Qui quamuis autumarit nullum aliud extitisse exemplar unde posset libelli habere copiam exemplandi, unde id certo scire poterat? Nam si constat ineunte saec. XIV inuentum esse codicem Catulli, si iam anno 1329 tres Catulli uersus excerpsit scriptor Veronensis Anthologiae, si anno 1347 legerat citaueratque Petrarca, eodemque fere tempore Pastrengicus, uidentur iam anno 1350 tria minimum facta fuisse exemplaria: quae intra hunc numerum stetisse nec ueri simile est, et aliud demonstrat codicum qualis ad nostram aetatem peruenit condicio.

Nam quod uir peritissimus codicum H. O. Coxe mihi confirmauit, codicem Canonicianum 30 et ipsum saeculo XIV scriptum esse, id ad hanc quaestionem maximi esse neminem, ut opinor, fugerit qui apparatum nostrum accuratius excusserit. Iam in editione anni 1867 dixeram hunc codicem (O) me aut antiquissimum habere omnium qui nunc extarent aut uno Germanensi inferiorem. Nunc cum Behrensium uideam idem ex meo libro perspexisse eamque rem fusius tractasse in Analectis Catullianis qui libellus Ienae prodiit anno 1874, minutius de codice dicendum est.

Iam primum locos apponam in quibus G et O contra ceteros codices ita conspirant ut maiorem antiquitatem testentur : cf. Behrens. p. 31.

XI. 3 ut G O, ubi cett.

XXXI. 13 gaude GO, gaudete cell.

XXXVII. 2 pilleatis GO, pileatis cell.

XXXVIII. 2 male si me GO, male est si me cett.

LXL 169 hac tibi GO, ac tibi cett.

LXIV. 213 egens GO, Aegeus cett.

324 opus GO, opis cett.

LXVII. 12 istius GO, isti plerique.

LXVIII. 37 noli GO, nolim cett.

81 nouit GO cum Ven, uouit cell.

LXXVI. 11 qui tui animo offirmas GO, Qui tu animo offirmas cett. plerique

18 extremo GO, extrema cett.

XCVII. 8 megentis GO, meientis cett. plerique

CII. 1 ab antiquo GO, ab amico cell.

CV. 1 pipileum GO, pipleium cett.

CXII. 1 homo GO, homoque cett. plerique.

His adde lectiones quarum prima manus in utrisque GO consentit.

LXIV. 137 crudeles mentes pr. G, O cum h, crudelis mentis G a m. sec. et cett.

145 adipisci pr. G, O, apisci G a m. sec. et cett.

249 tamen prospectans O, tamen praspectans G, tamen aspectans cell. plerique.

Haec omnia incorruptam antiquitatem prae se ferunt, si cum ceteris codicibus comparentur; partim enim sunt eiusmodi ut per errorem indicent quid in codice illo scriptum fuerit quem inuenerat Veronensis, ueluti sunt gaude hac tibi opus nouit ab antiquo crudeles mentes adipisci quae omnia post exaratos GO correcta crediderim; partim ueram lectionem soli exhibent, uelut ut XI. 3, offirmas LXXVI. 11. Iam illud adipisci LXIV. 145 considera quanti sit; nam hoc in primo illo codice scriptum non apisci fuisse, testantur, ut dixi, codices Compendii Hieremiae Iudicis cum editione Veneta: nec dubito quin si plura de Catullo sumpsisset Hieremias plura etiam in Compendio superessent quae cum GO collata ex principali illo fonte ducta uiderentur.

Venio ad locos quos sincerius O quam G tradidit: cf. Behrens. p. 29.

III. 9 circum silens al. siliens O, circum siliens G

V. 8 mille O, mi G

XVII. 25 derelinquere O, delinquere G

XXIV. 4 mi dededisses O, mi dedisses G

XXVIII. 12 urpa O, uerba G

XXIX. 19 scit O, sit G

XXXIV. 12 Omniumque O, omnium G

XXXIX. 2 sei ad rei O, seu ad rei G

XLIV. 11 Oratione minantium petitorem O, orationem minantium petitorum G

XLV. I Septimios O, Septimos G

LV. 11 Quedam O, Quendam G

LVIII. 5 magna amiremini O, magna admiremini G

LIX. I fellat O, fallat G

LXI. (187) uelut O, uultu G

LXII. 3 pinguis O cum Thuanaeo, pingues G

8 sic certes . i. Thuanaeus, sic certe si O, sic certe G

(63) Tertia patris pars est data tertia matri Thuanaeus, Tercia pars patri est data tercia matri O, Tertia pars patri data pars data tertia matri G

LXIII. 46 sineque is O, sineque his G81 terga O, tergo G LXIV. 130 atque haec O, atque hoc G 138 mirescere O, mitescere G, miserescere Catullus 165 Externata O, extenuata G 174 in Creta O, in Cretam G 179 ponti O, pontum G 183 lentos O, uentos G 291 Flamati O, Flamanti G 301 Palea O, Pelea G 377 Esterno O, Externo G LXV. 14 assumpta (i.e. assumptei) O, assumpti G LXVI. 45 cumque iuuentus O, atque iuuentus G55 auolat O, aduolat G 72 ullo O, nullo G LXVII. 8 ueterem O, uenerem G42 concillis O, conciliis G, ancillis Catullus 2 mittis O, mittit G LXVIII. 46 cata O, certa G (66) allius marg. manlius O, manlius G(119) tam O, causa G(130) efflauo O, eflauo G, es flauo Catullus

2 secunt O, secum G, secat Catullus

LXXVII. 1 amice O, amico G
XCVII. 3 nihiloque O, nobisque G
XCIX. 8 abstersti O, abstersi G

LXXI.

Sed et orthographiae antiquorum plura in O supersunt quam in G uestigia. Huiusmodi sunt XI. 14 temptare, LXIII. 92 era, LXIV. 56 sompno, 57 harena, VII. 3 harenae, LXIV. 190 adiuis, 223 querellas, LXVIII. (92) ei non hei, LXIV. 52 fluenti sono, 252 nisi genis, LXVIII. (112) falsi parens, LXIII. 72 nemori uagus, XCVII. 10 pristrino quibus adicias coniunctas cum casu suo praepositiones ad auris, LXIII. 75, impectore, LXIV. 72, affesso (a fesso) 189, incorde 54, LII. 2 incurulu (? incurulei).

Quanquam hoc quidem etiam in G cadere infra demonstrabo.

Etiam maioris momenti ad O aestimandum sunt quod (a) duo uersus LXVII. 21 Languidior tenera cui pendens sicula beta LXVIII. 16 locundum cum aetas florida uer ageret qui in ceteris codicibus bis leguntur, prior in loco suo et post LXIV. 386, alter in loco suo et post

LXVIII. 49, in O semel tantum post LXIV. 386, LXVIII. 49 comparent, in loco suo sunt omissi. Nam ex hoc intelleguntur, id quod uere Behrensius perspexit, semel tantum scripti in eo fuisse codice quem Veronensis inuenit; cuius ex apographo quod non longe ab ipso distaret credibile est scribam qui O exarauit, hominem ignarum nec nisi scribendi peritum, eos quomodo inuenisset repraesentasse, nec, quod postea factum est etiam in Sangermanensi, ita exemplar ausum immutare, ut et locis suis LXVII. 21, LXVIII. 49 uersus redderet, et alienis tamen, ubi falso scriptos uidit, relinqueret. (b) Vernun inti XCII. 3, 4 Quo signo? quia sunt totidem mea. Deprecor illam Assidue, uerum dispeream nisi amo ex uno O arguuntur in Veronensis codice fuisse, non, ut Lachmannus existumauit, ab Italis saeculi XV ex Gellio in Catulli codices influxisse. Nihil me credo planius demonstrasse quam quomodo hi uersus exciderunt. Nam postquam scriba aliquis, confusis quae in fine sunt uu. XCII. 2, 4 dispeream nisi amal, dispersam nisi amo, u. 2 ita scripserat ut amal al. amo in librum

suum inferret, hoc ipsum amo in Bononiensem influxit, in caeteris aut amo aut amal solum reperitur. (c) Solus O spatium habet quinque ucrsuum ante LXI. Id indicio esse credo omissorum in LXI, non unius tuntum uel duorum, sed complurium etiam uersuum. Recte enim, si quid uideo, iudicaui intercidisse inter 78 et 79 quattuor uersus, quibus additis duae strophae complerentur.

Ad hacc signa uctustatis etiam illud Behrensius adnumerauit quod, tituli carminum in O non inueniuntur. Sed nihil mihi inde ad uetustatem comprobandam uidetur accedere; quanquam enim absunt tituli, spatia tamen supersunt titulorum: nec cuiquam illud ueri simile uidebitur, titulos istos quales in G et plerisque leguntur post finem denique macculi XIV inductos fuisse; adeo sunt omnibus modis possumdati corruptique. Nam a multis carminibus omnino absunt, uelut a LXXII usque ad CXVI nonnisi ante LXXII LXXVII LXXX LXXXIX NCIII C CI extant; interdum a loco suo tralati sunt, ut ad Egnatium qued ante XXXIX scribendum fuerat, nunc post XXXVII. 16 legitur, und Consurrum quod non ante XCIII, ubi oportuerat, sed ante XCII passitum est; interdum uitiose scripti sunt ut LXV ad Ortalem, interdum ridicule ut XXXVI Ad Lusicacatum. Quae monstra quis est qui credat a scribis inducta eius aeui quod post Petrarcam fuit? nec potius iudicet a communi aliquo deriuata fonte qui antiquioris saeculi inuenta multo tempore immutata ac deprauata acceperit tradideritque. Neque her conjectura tantum nititur; nam etiam in Vaticano codice

omissi sunt tituli; atqui in Bononiensi (B) et Laurentiano primo  $(La^1)$ , qui artissime cum Vaticano conspirant, iidem leguntur. Credo eadem de caussa et in O et in V omissos; scriba pictis literis supplendos reliquerat, postea non suppleuerat.

Multo magis in hac re ualere censeo speciem ac formam codicis; nam G quidem annum suum 1375 diserte testatur; O autem tum litterarum forma, tum quod interdum propius accedit ad eam scripturam quam in Veronensis codice possumus fingere, cuius rei insigne exemplum est illud nihiloque XCVII. 3, uix minorem antiquitatem prae se ferre existumo. Accedit documento ipsa scribae inscitia, nam qui in fine codicis scripsit Finito Libro referamus gracia Christo, is Latini sermonis paene rudis fuit, nec quicquam potuit de suo immutare.

Itaque quod iam anno 1867 dixeram codicem Oxoniensem (O) aut antiquissimum mihi uideri omnium aut uno Sangermanensi inferiorem, idem nunc asseuerantius dixerim; neque ita tamen ut non iudicio cedam eorum qui multis annis codices omnis aeui tractando retractando paulum temporis inter O et G intercedere arbitrantur. Neque tamen Behrensio adsentior opinanti hunc unum ex omnibus librum pro sincero habendum esse; neque id ullo modo uerum potest esse quod sibi persuasit, ex G ceteros omnes profluxisse. Nam si O pro sincero solus habendus esset, ecquidnam esset lectionibus tribuendum quas exhibent ceteri ueterrimi codices, O non habet? Sunt enim non pauci loci, ubi longius a uero O abest quam aut G aut Ven aut Bon ubi quidem hic legi poterat, aut Datanus et noster a, aut denique etiam C (Colbertinus). Comparentur haec.

X. 26 Sarapim D, Sarapim G, Serapini O tu insula BG, tulsa O, tu insulsa Catullus

XXV. 2 moricilla BDG, moricula O

LXIV. 16 Illa atque alia BDG, illa alia O

77 Androgeoanee G, Androgeane O

139 nobis G, blanda O

270 procliuas BDG, procliuit O

273 leuiter sonant BDG, leuiterque sonant  $O^1$ 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hanc lectionem codicis O Behrensius ueram esse existumat; mihi contra uidetur lectio altera leuiter sonant propius ad uerum accedere. Nam facile interpolatur que, ut ex his locis apparet:

VI. 15 bonique malique O, boni malique plerique

LXIV. 355 prosternēs G a m. pr., prosternens BD, prosternet O

LXV. 3 dulcissimus harum BDG, dulcissimus hauum O

LXXXIV. 2 insidias he G, insidias hee O

XC. 6 Omne tum BG, Quintum O, omentum Catullus

CIII. 2 est o BG, es o D, est O, esto Catullus

XIII. 9 meros amores BG, meos amores O

LXXII. 6 Multo ita me nec BGO, Multo" me "ita nec C, qui uerae scripturae uestigia solus seruauit. Scripsit enim Catullus Multo mei tamen es.

Venio ad locos ubi duplices scripturae siue altera alteri superscriptae siue in contextu appositae siue denique in margine adscriptae Harum plurima pars in G, paucae in O, nonnullae in Bseruantur. Has Behrensius congessit pp. 35-38; existumatque in principali illo Veronensis codice fuisse. Quod quanquam et ipse olim factum credidi, et nunc credo fieri potuisse, nequaquam tamen id pro explorato habuerim. Nam si codicis eius quem Veronensis inuenit cum multis annis deperditus esset obscuriores iam factae essent litterae, ut quisque accuratior in describendo fuit, diligentiam adhibiturus erat ut quae incerta legenti uiderentur, incerta ipse traderet, idque significaret apposito quod rectius esse posset. Sed cum horum διττογραφου- $\mu\acute{e}\nu\omega\nu$  haec sit ratio ut pleraque in G inueniantur, pauca tantum in O, cuius par antiquitas scriba inscitior, huc magis inclino, ut credam neque G neque O ex primo illo codice transcriptos; sed cum is iam anno 1300 innotuisset, Germanensis autem non ante 1375, O eodem fere tempore scriptus esset, inter hos utrosque et illum primum codicem unum saltem ex hoc descriptum exemplar, fortasse etiam plura intercessisse; neque uero ex eodem apographo utrosque G et O, sed O ex simpliciore, G ex recentiore descriptum. Nam, ut dixi, iam in G exciderunt XCII. 3, 4, praeterea bis leguntur LXVII. 21 et LXVIII. 16; quod cum ad indiligentiam scribae referri nequeat, dicit enim se a corruptissimo exemplari transcripsisse, decreuisse tamen potius corruptum habere quam omnino carere, credibile est haec iam in apographo

XVI. 10 bonisque malisque, omnes sinceri

VI. 8 Sertisque Assyrioque Datanus, Sertis asirio plerique

XLV. 22 Syriasque Britanniasque GO et plerique

quibus addendum censeo XI. I I horribilesque ultimosque, cum hic quoque alterum que ex altero ortum sit. Alia est ratio XXXIV. I 2 ubi O recte habet Omniumque, ceteri plerique Omnium; credo propter repetitum in uu. 10, 11 que. Sed non pluris habeo leuiterque in O quam quod idem codex habet LXVIII (93) iocundumque.

unde ductus est G omissa fuisse: contra O cum ab indoctiore scriba exaratus fuerit, nullo modo credibile est aut XCII. 3, 4 non in apographo fuisse quod hic transcriberet, aut LXVII. 21, LXVIII. 16 non in loco suo omissos, in alieno tantum scriptos comparuisse. Quae si uera sunt, quae res in causa fuit ut progrediente saeculo XIV alterum apographon XCII. 3, 4 omitteret, LXVII. 21 et LXVIII. 16 bis exhiberet, alterum XCII. 3, 4 retineret, LXVII. 21 et LXVIII. 16 semel tantum et in loco alieno exhiberet, eadem res facere potuit ut διττογραφούμενα ista in O antiquiore uel ex antiquiore ducto pauciora essent quam in recentiore uel ex recentiore ducto G. Et sane sunt non paucae ex lectionibus quae in G sic διττογραφούνται eiusmodi ut corruptam scripal. hic al. ille al. cyrenis turam interpretari uideantur, e. g. VI. 9 et hec et illo, VII. 4 tyrenis al. quonam al. nec al. salsum al. muneri X. 8 et quoniam X. 13 non XII. 4 falsum XII. 15 numeri XIV. 15 al. salse al. optimo al. araneoso al. seruus opimo XXV. 3 arācoroso XIV. 16 false XXIII. 1 seruo al. pena al. sis quocuque tibi placet XXXIV. 21 scis quecuque tibi placent XL. 8 poema XLII. 3 al. iocum al, pinnipesue LV. 17 primipesue LV. 4 id circo LXI. (120) lotatio locum al. bonei miseriter marg. al. locutio LXI. (225) bolnei LXIII. 49 miseritus al. Phasidos al. corollis arsinoes LXIV. 283 curulis LXVI. 54 asineos; modo ne **Fascidicos** credas ipsum scribum G ea sic interpretatum, saltem pleraque; neque his lectionibus fidem omnino deneges, quasi interpretationis uicem semper impleant, aut eodem tempore omnes sint conscriptae. Nam al. salsum cum nonnullae earum etiam in O compareant, XII. 4 falsum G, falsum al' salsum O, aliae in O solo, ut XXII. 15 uel neque al. neque nec idem quod uidetur ex male intellecto nec idem ortum, III. o

nec idem quod uidetur ex male intellecto nec idem ortum, III. 9 circum silens al. siliens, LXVIII. (66) Allius marg. Manllius, LXVIII. (84) Posset ut ab in nupto fortasse ex abrupto al. in nupto conflatum; aliae in B (Bononiensi) aut solo aut cum G, uelut XXV. 2 arācoroso al. araneoso BG, XXVIII. 11 parum al. pari BG, XXX. 9 al. idem

inde B, XXXIII. 4 uoratiore al. uolantiore BG, C. 2 Treronensum al. Veronensum B, Treronensum O, Veronensum G, XXXIX. 19 expolitor al. expolitior B, expolitor O, expolitior G, pleraeque autem sint eiusmodi ut quae in G coniunctae leguntur, earum alterutra in O et caeteris codicibus

al. castorum al. ligatam sit, e.g. II. 13 negatam G, negatam O, ligatam plerique, IV. 27 castrum al. cyrenis G, castrum O, castorum B a m. pr., VIL 4 tyrenis G, tyrenis O, cirenis al, sanam  $La^2$ , IX. 4 uno animo suamque G, uno animo sanamque O cum al. loco plerisque, uno animo suamque C, XII. 2 ioco G, loco O, ioco plerique, al. muneri XII. 15 numeri G, numeri A La1O V, XXI. 6 experibus G, experibus BD, experibis plerique; XXIII. 1 seruo G, seruo BO, seruus alii; XXV. 5 ostendet G, ostendet DO, ostendit plerique; XXVIII. 14 al. credens nobis uobis G, nobis BO, uobis CD; XXXI. 5 crederis G, crederis D, credens O et plerique; XL. 8 poema G, poema H, pena uel poena plerique; L. 13 omnem al. essem BG; omnem D, essem plerique; al, crude al. carmina LIII. 3 crimina G, carmina D, crimina plerique; LV. 26 crede G, crude La<sup>2</sup>, crede plerique; LV. 4 id G, id O, in plerique: ex hoc autem ipso conspectu intellegantur hae lectiones et G et O aetate plerumque anteire; necesse est uetustatis aliquantum habere uideantur. Atque ipse in editione anni 1867 idem quod nunc Behrensius censet opinatus fueram, has διττογραφίαs in unico illo exemplari fuisse quod ad Veronam relatum est circa 1300: nunc ueri similius credo aut paucas tantum aut nullas ibi extitisse; sed cum codex ille, ut pote qui diu latuisset, aeuo ac situ, simul conpendiis scripturae difficilior lectu iam factus esset, eos qui annis 1300-1350 hunc describerent, incertos quidnam ex obscurioribus litteris eliciendum esset, modo alterum illud quod uerum esse posse arbitrarentur, apposuisse, modo quod uerius iudicarent solum descripsisse; sic factum ut quo tempore O exaratus est, iam extarent duo saltem apographa quae dissimili modo Veronensis codicem repraesentarent; alterum sincerius, ut nondum omitteret XCII. 3, 4, semel scriberet LXVII. 21, LXVIII. 16, pauca denique διττογραφούμενα haberet, dico codicem unde ductus est O; alterum recentius, iam omissis XCII. 3, 4, bis scriptis LXVII. 21, LXVIII. 16, διττογραφία pluribus locis admissa longius a primo fonte remotum; dico codicem unde ductus est G. Neque ideo tamen colligas duplices scripturas quas in G manus prima intulerit omnes in apographo fuisse unde descriptus est; neque hoc definire ullo modo ausim, quibus modis ad eam διττογραφιών multitudinem peruentum sit

quae ut in G solo prope uniuersa nunc legitur, ita ex caeteris codicibus circa 1350 iam latius patuisse arguitur.

Errat enim Behrensius dum omnes Catulli codices qui noti sint praeter O ex G derivatos opinatur ideo quod solus O XCII. 3, 4 seruarit, LXVII. 21, LXVIII. 16 semel scriptos exhibeat; caeteri omnes XCII. 3, 4 omiserint, LXVII. 21, LXVIII. 16, non in aliena tantum sed sua etiam sede habeant: denique ex lectionibus quae in G conjunctae reperiantur alterutra semper in caeteros codices peruaserit. Non enim hinc efficitur ex G reliquos codices, sed ex eodem apographo et reliquos codices et ipsum G profluxisse. Nam ne potuit quidem G fons esse reliquorum. Si enim esset, unde in hos uenerunt tot tam incorruptae lectiones quae in G nullae sunt? e.g. XV. 16 nostrum G, nostrorum plerique; LXIV. 301 Pelea G, Palea plerique; 309 incinxerat G, intinxerat plerique; 360 lumina al. flumina G, flumina ceteri; LXV. 14 Baiulas G, Dauilas BLa<sup>1</sup> La<sup>2</sup>, LXVI. 5 sublimia G, sublamia B, sub Latmia Catullus; LXVI. 45 alque G, alque al. cumque B; LXVI. 71 Parce G et O, Pace ceteri; LXVI. 83 colitis G, petitis Datanus, queritis plerique: LXVII. 35 arnat

G, narrat ceteri; LXVII. 42 cum conciliis G, cum aliis Ven.; LXVIII. 3

Naufragum G, Naufragium O et plerique; LXVIII. 29 tepefacit G,

tepefactat

uenit

tepefacta La<sup>2</sup>, tepefacit Ven; LXVIII. (144) uenit G, uenitis Ven.; LXIX. 8 cui cum G, quicum B et a, quem codicem inter sinceriores habeo; LXXII. 6 multo ita me nec G, multo" me "ita nec Colbertinus, multo mei tamen es Catullus; XCVI. 5 dolor est G, dolore est ACHLa; C. 2 ueronensum G, treronensum al. ueronensum B, treronensum CLa<sup>1</sup> al. exigitur

et O; C. 6 est exigitur est G, est igitur B, est igitur est quat-

tuor exigitur alii; CIII. 3 mimi G, numi B, mimi uel minimi uel nimium alii. Vel quid fecit ut quod in margine G scriptum est ad LXIV. 322 Epythalamium thetidis et Pelei id in BLa<sup>1</sup> quos ex G derivatos censet Behrensius sincerius sic legatur Epitalamion (Epitalamion B) tethidis (thetidis La<sup>1</sup>) et Pelei? Denique Datanum ex G ductum quis est tam delirus ut uel credat uel suspicetur? in quo uno tot sunt sincerae uetustatis indicia ut quanquam non ante annum 1463 exaratus est, multis locis propius ad originem uideatur accedere quam O uel G uel qui his non multo posterior est, B.

Incidit hic quaestio, post inuentum illum unicum codicem omnes

ab eo transcripti fuerint, an serius in lucem alter prodierit, ex quo aliquot sed pauciora exempla deriuata sint. Codices, ut dixi, praeter Thuanaeum in duo genera diuiduntur; alterum G et eius similium quae maxima turba est, alterum D et eius similium Riccardiani et nostri codicis a. Itaque uidendum haec duo genera an aliquid habeant tam diuersum, ut ab uno fonte profluxisse nequeat. Habet igitur D haec aut sui propria, aut cum uno tantum alteroque communia.

- 1. Omittit XXXIX. 4, 5 Renidet ille—mater, XLII. 12 Redde putida moecha codicillos, LXII. 54, 55 At si forte eadem est ulmo coniuncta marito Multi illam agricolae multi accoluere iuuenci, LXIV. 258 Pars sese tortis serpentibus incingebant (abest etiam a Riccardiano), LXIV. 362, 3 Denique testis erit morti quoque reddita praeda Cum teres excelso coacerualum aggere bustum, LXIX totum, XCVIII. 2-5 Id quod uerbosis—uis omnis perdere, Victi<sup>1</sup>.
- 2. Habet haec uestigia antiquioris scripturae. I. 1 Qui=Quoi, et sic II. 3, I. 10 peremne, VI. 10 cassa=quassa, VII. 4 Lasarpiciferis, et sic VIII. 1 in aptire, XXII. 14, XLIII, 8 infaceto, infacetum, XLIII. 8 insapiens, LXI. (120) Fascennina, X. 26 Sarapim, XVII. 6 Salisubsali, XI. 23, LXIV. 303, LXXXIV. 11 posquam, XXII. 18 omnis, XXIII. 8 conquoquitis, XXXIX. 18 minsit, XLV. 24 libidinisque, XLVI. 4 Liquantur, L. 1, 8 Lucini, LXI. (127) Talasio, XXXV. 18 incohala, LXII. (60) equo (h. e. aequom) LXIII. 92 tuo (h. e. tuos), LXIV. 174 in Creta, 291 aerea, cf. LXVIII. (57), LXVIII. (51) Anatunsia (Amalhunsia), (78) eris, (92, 3), ei (hei), (124), uoltarium (uolturium), LXXX. 3 domum (scriptum fuerat domu), XCV. 7 amnales. adice errores qui antiquissimum codicem produnt, eundemque saepius confusis litteris et syllabis nunc per signa contractis, nunc inter se coalescentibus, nunc disiunctis obscuriorem. I. 2 punice (pumice), VIII. 6 Ili (Ibi), X. 20 cito (octo), XII. 1 finestra (sinistra), XIII. 8 aranarum (aranearum), XIV. 16 non modo hoc (non non hoc), XVI. 9 pruria (pruriat), XXII. 1 Vale (Vare), XXIII. 21 alque labillis (ac lapillis), XXV. 9 tuis o ingunibus (tuis ab unguibus), XXXV. 14 dominam illo miselli (dominam ex eo misellae), XL. 1 inuide (Rauide), XLIV. 4 Sabini pignioris (Sabinum pignore), LV. 12 in uirosis (in

uu. 334-337 Nulla domus tales unquam contexit amores—fusi, non adieci, ut pote qui non a D solo, sed a multis codicibus absint; nec quod habet LXV. 9 cum habeant etiam alii, ut etiam ineptum uersum LXVIII. 47 Omnibus et triviis unlgetur fabula passim.

roseis), LVI. 7 rigido meo (rigida mea), LXI. 44 dux bene (dux bonae), (156) amnuit (annuit), (220) Matrisans (Matre Laus), LXII. 8 pernicitor exilluere (perniciter exiluere), 17 alios (animos), LXIII. 28 tasiis (thiasus), trepitantibus (trepidantibus), 75 geminas ad aures deorum (geminas deorum ad aures), 85 adoram talis (ador' talis, adorlans), LXIV. 10 pinee (pinea), 26 cum (cui), 62 flutuat (fluctuat), 125 clarissimas h.e. clarisunas (clarisonas), 183 unctos (uentos), 204 in uoto (in uicto), 216 indibius (in dubios), 227 duget, 237 aera (aetas), 248 in memore (inmemori), 251 Yacus (Iacchus), 293 Vestibuli (Vestibulum), 301 Pallada (Pelea), 366 omnia (copiam), 380 cares mittes (caros mittet), 394 laetefero (letifero), LXVI. 39 cassi (cessi), 40 adiuntio (adiuro), LXVIII. (58) prosilta e lapide (prosilit e lapide), (84) et obrupto (ut abrupto), (100) Detinat (detinet), (112) Aldit (Audit), LXXI. 4 Morfice (Mirifice), LXXII. 1 Dicabis (Dicebas), LXXVI. 12 inuito desinas (inuitis desinis), LXXXIII. 6 Inuita (Irata), XCV. 1 Cine (Cinnae), XCVII. 5 Nam sine dentibus est hic: dentis hos sexquipedalis; XCVII. 10 petrino (pistrino, h. e. petrino), CI. 9 multa mea munera (multum manantia).

3. Sunt etiam in Datano hae lectiones quae aut in nullo alio codice aut in paucis reperiuntur. VI. 8 Sertisque (Sertis), IX. 6 Visamque (Visamte), X. 32 paratum (pararim), XII. 14 Thessala (Saetaba), XXX. 4 improba (impia), XLII. 6 Prosequamur (Persequamur), LXIV. 107 Indomitum (Indomitus), 123 descendens (discedens), 126 ·ostendere (conscendere), 163 Purpureaque . . prosternens (Purpureaue . . consternens), 187 ostendunt (ostentant), 188 languescunt (languescent), 279 celestia (siluestria), 308 rubicunda (tuos), 314 librabat uertice (uersabat turbine), 325 lenta (laeta), 343 conferat (conferet), 350 in cinerem (in civium), 369 procurrens (succumbens), 389 prospexit (conspexit), 391 bacchantis (euantis), LXV. 21 oblitum (oblitae), 24 pudor (rubor), LXVII. 17 possim (possum), 29 narrem (narras), LXVIII. 13 Aspice (Accipe), (64) Leniter (Lenius), (72) in solea (solea), (76) conciliasset (pacificasset), (102) deos (focos), XCVII. 3 nihilo inmundior illo (cett. plerique nobisque inmundius illud), CVII. 2 animi (animo), CVIII. 4 excepla (exerla).

Haec omnia si cum plerisque comparentur codicum alterius generis, dico Sangermanensem, Bononiensem, Laurentianum, Ambrosianum, antiquitatis minus in his esse quam in Datano intellegas. Atqui Sangermanensis (G) scriptus est 1375, Datanus (D) non ante 1463. Id tribus modis fieri potuit. Aut enim (1) errauit ut supra demonstraui

scriba libri Germanensis, dum unicum se exemplar quod extaret dicit transcripsisse, nec uerum codicem a Veronensi repertum transcripsit, sed aliquod eius exemplar; aut (2) si ab eodem illo unico codice profecti sunt et G et D, uel is unde D ductus est, exactius pressiusque codicis uestigiis inhaesit qui D exarauit quam qui G; hic enim errata corrigendo, coniungendo quae separata, disiungendo quae praue copulata erant, exemplo suo speciem dedit nouitatis a Datano alienae; aut (3) omnino origine diuersi sunt D. G. Et ab omissis quidem in D uersibus non multum colliguur: omnes enim praeter LXIV. 362, 3 propter repetitum aliquod uocabulum uidentur excidisse1. Sed tamen illud notandum est duos ex locis omissis in D etiam in Riccardiano omissos esse, non item in ceteris. Nec uero diuersa ratio scribendi tantum ualet ut duplicem originem demonstret codicum D, G: potuit enim, ut dixi, idem liber dissimili modo transcribi. Sed haereo in uariis lectionibus. Confer quaeso haec, Thessala Saetaba, improba impia, ostendere conscendere, prosternens consternens, celestia siluestria, rubicunda tuos, librabat wertice wersabat turbine, procurrens succumbens, bacchantis enantis, pudor rubor, Aspice Accipe, conciliasset pacificassel, deos f cos, excepta exerta. Quae si ab eodem fonte profectae sunt a quo G, miror nullum ex iis aut in margine G appositam aut medio uersui superscriptam, quales multae in G obuersantur, fuisse; miror ex tanta codicum multitudine (septuaginta fere numesantur) in duobus tantum Riccardiano et a, qui quidem adhuc innotuerint, horum quicquam occurrere. Interpolatas non credo; quamuis enim non absint quae ciusmodi uideantur, uniuersi tamen codicis ea est natura, quae maximam simplicitatem prae se ferat. Et quis putet interpolatorem Sactaba in Thessala mutaturum fuisse, cum Sactabum legatur etiam XXV. 7, aut ostendere procurrens celestia scripturum proits quae exhibent reliqui codices conscendere succumbens siluestria? At

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Etiam LXIX Nole admirari—fugiunt non absurde Boehmius suspicatus est propter confusum carminus LXX i Nulli se dicit excidisse. Sed cum c. LXIX etiam in Riccardiano omissum sit, aut a Datano dericatus est Riccardianus aut, ut potius credo, ambo a c minimi tonte profluxerunt. Cf LXIV. 258 qui uersus et ipse abest ab utroque. Sed et c. LXIX et LXIV. 258 leguntur in a. Viide tale stemma efficitur.



ut ab origine Datanus uno saltem dislet endice.

enim scriba Germanensis, homo accuratior, nihil errauit in describendo codice; errauit is qui D uel eum unde D ductus est descripsit. Largior pauca sic per errorem fieri potuisse e. g. paratum Prosequamur Indomitum descendens ostendunt languescunt lenta conferat oblitum possim narrem Aspice, quae omnia male intellectis litteris fortasse deliquit scriba Datani; recte enim uidentur G et plerique libri exhibere pararim Persequamur Indomitus discedens ostentant languescent laeta conferet oblitae possum narras Accipe. Sed nego hoc in cetera cadere; nec si accuratior fuit scriba Germanensis, non summam curam in eo posuisset, ut librum quem describebat exactius sequeretur. Atqui antiquitatem magis sapiunt lectiones Datani; unde, si ab eodem uno fonte ducti sunt D et G, D ex antiquiore G ex recentiore apographo descriptus est. Et sane sic factum esse indicio sunt uersus isti XCII. 3, 4 etiam in Datano omissi, LXVII. 21 et LXVIII. 18 bis etiam in Datano scripti. Nam hoc in ceteris codicibus omnibus excepto uno O factum est: nec quisquam id credet fieri potuisse, nisi et Datanus et hi omnes ab eodem fonte ducti essent. Itaque uix poterant hi ex Veronensis codice profluere, Datanus ab altero, qui saec. XV. emersit; quanquam et ipse sic in edit. 1867 credideram et non desunt quae hanc sententiam confirmare uideantur. 'Namque et Matthaeus ' Palmerius in exemplo libri Catulliani quod sua ipsius manu a. 1428 ' scripsit, adnotauit anno 1425 primum repertum esse Catullum pessi-'meque acceptum in manus hominum uenisse (cf. Andr. Schotti obseruat. human II. 16. p. 531) et Raphael Volaterranus qui ab anno ' fere 1450 ad annum 1520 uixit, commentar. urban. libr. XIV. p. 325 'ed. Basil. Frob. 1559 hic Catulli inquit liber una cum Quintiliano \* repertus est aetate nostra laciniosus mendosusque?.' Quibus quanquam non nimium tribuerim, haberent tamen unde confirmarentur, si alter codex, diuersus ab illo quem ante 1300 Veronensis inuenit, ineunte saeculo XV repertus esset. Neque enim Datanus solum, sed et

¹ Codex in membranis non contemnendae uetustatis A. MCCCC. XXVIII manu Matthaei Palmerii scriptus (qui et anno M CCCC XXV primum repertum esse Catullum, pessimeque acceptum in manus hominum uenisse adnotarat): quem mihi Ant. Couarruuias Iure cons. egregius Toleti utendum dedit, sic habebat: Bonum factum: male o miselle passer.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schwabius in adnot. p. v. ed. suae. Cf. uerba Auancii. 'Magno pignore contenderim hodie non inueniri ullum Catullianum codicem scriptum ante octuaginta annos hoc est ante Guarini aetatem, is enim ad patriam rediens Catullum diu multumque desideratum Italiae restituit, sed deprauatum.' Haec ad Matthaeum Gibertum Veronae Episcopum 1524-1543 scripsit Auancius; unde Guarinus is de quo dicit Baptista esse, non pater eius, colligitur a Schwabio (Philol. XXIV. 352-4).

Riccardianus et noster a qui artissime cum Datano conspirant, expressa habent antiquitatis signa a ceteris codicibus alienae. Id si quis perspicere uolet, comparet trium horum codicum lectiones cum lectionibus Cuiaciani, quem in hac editione signaui P. Qui cum anno 1467 scriptus sit ita multa habet a sincera uetustate abhorrentia ut interpolatis iam accensendus sit: de quo infra dicturi sumus. Et tamen eodem fere tempore exarati sunt tres isti a anno 1460, D anno 1473, Ricc. incertum quo anno. Vnde igitur factum est ut recentis speciem P, antiqui D a Ricc. praebeant? Credo quia propius ad fontem hi accedunt. Sed tamen cum uersus isti XCII. 3, 4 ab his tribus codicibus sicut a Germanensi et reliquis praeter O absint, relinquitur ut omnes ad eandem originem reuocentur; quod si uerum est, codex is unde hi tres originem ducunt a sinceriore apographo et antiquitatis plus retinente uenit, Germanensis ab eo quod multifariam iam immutatum ac correctum esset.

Illud nunquam satis adseuerandum duco, Datanum Riccardianum a, quoquo modo ad nos peruenerint, ea habere expressae sinceritatis signa quae non possint fictorum olere officinas. Qua in re exigendi sunt non singuli tantum uersus, sed uniuersi codicis consideranda species, qualem uerborum habeat deprauationem, quibus titulis utatur, quo scribente exaratus, quo anno fuerit. Haec si talia fuerint qualia in his tribus reperiuntur, non equidem tanquam interpolatos reiciam, quia nonnulla insint quae uera uix possint esse; e.g. Omnibus et triuiis uulgetur fabula passim quem uersum intulisse creditur ad LXVIII. 47 Seneca Anconitanus<sup>1</sup>, et monumenta laboris XCV. 9. Nam quae alia duo Behrensius arguit tanquam aperte conficta, uelim doceri quonam usus argumento tam confidenter ea explodat. Alterum allegat additum Q. praenomen in Datano, quod ex Plinio sumptum fuisse arbitretur. Sane poluisse hinc sumi ne ipse quidem negauerim: sed quod et in Plini bonis codicibus et in Catulli traditum sit (Q. enim habent Riccardianus et Colbertinus, ne quid de Cuiaciano dicam), potuit id, opinor, aliunde et in Catullum uenire et in Plinium: nec si ex Plinio uenit illud Q., possum intellegere cur Catuli scripserit librarius Datani, non Catulli. Esto enim; sumpserit ex Plinio praenomen doctus aliquis (sic enim fingunt) saeculi XV: atqui si doctus fuit, nomen saltem poetae sic

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Is est Tommaso da Camerino notus praeceptor eius saeculi (Tiraboschi VI. 185): idemque fortasse de quo in epistula quadam sic loquitur Antonius Beccadellus (ed. Ven. p. 98) De Seneca isto miror quod me consulas, quasi hominem non noris... Si sapis meque audis Cordubensem Senecam complectere, Mediolanensem abiice, qui ex Seneca praeter nomen nihil habet.

erat scripturus ut metri legibus satis faceret: est enim inprimis iterator Catullus nominis sui, ut ex indice nostro apparebit. Alterum allegat uersiculum istum Alloquar audiero nunquam tua loquentem? Qui si suppositicius fuit, non uideo cur omissum fuerit quod inter tua et loquentem supplendum erat: neque is ego sum qui Lachmanni Hauptiique iudicium in tali re non habeam maximi. Et tamen fuerit suppositicius; uerbum istud scriba omiserit, quia uarie traditum intellexerit; non ideo demonstrabit Behrensius falsum Datanum esse et nauci. Dicam quod sentio, licet refragantem habeam, ut uideo, Munronem: aut est Datanus uera antiquitate (annos enim hic non computo) antiquissimis non inpar: aut ego nihil me in hac re dispicere confiteor. Quare si in commentario p. 318 dixi uerum posse esse quod in solo a (qui codex artissimo uinculo cohaeret cum Datano et Ricc.) legatur LXVII. 34 uice pro mee, id etiam praefractius nunc tuendum arbitror. Etenim is est a qui et specie sua et genere scribendi non solum sinceritatem, sed ut in Catulli libris singularem etiam sinceritatem prae se ferat: cui si recentior manus uno alteroue loco aliquid intulit, haec et manisesta sunt et neminem poterunt sallere. Sciat igitur qui Datanum impugnet, etiam a, etiam Riccardianum impugnare; quibus ex tribus libris si unus aliqui incorruptus sit, sunt etiam duo reliqui. Vt breui indicem quid cognationis inter hos antiquissimos codices esse rear, stemma hoc apposui.

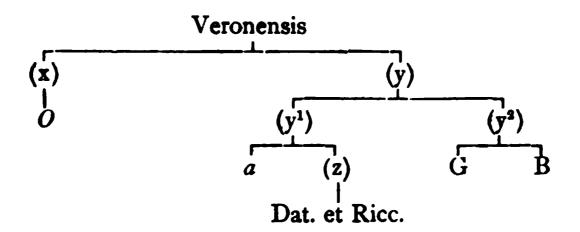

Superest ut dicamus liber archetypus qualis fuerit. Eum Lachmannus in editione sua anni 1829, septuaginta sex paginarum faciebat, quarum singulae triginta uersus in se comprehenderent. Hoc ut efficeret, in carmine I unum uersum (post u. 9) et duos dimidios supplendos censebat, in c. II unum (post u. 10), in c. X unum (post u. 27), in c. LXI quattuor, unum post (90), duos post (106), priorem quidem a sede sua transpositum Quem tamen magis audiens, unum post (107), in c. LXV sex (post u. 8), in c. LXVIII unum (post u. 46), alios (post u. 141) quorum numerum ipse non dixit, sed

Hauptius facit triginta (Quaest. p. 41). Deinde LXIV. 334-337 non numerat, nec LXXVIII. 7-10 Sed nunc id doleo — anus, nec c. LXXXIV. 3, 4, nec XCII. 3, 4 cum hi uersus in margine codicis ad Veronam reducti scripti fuisse uideantur, unde LXIV. 334-6 XCII. 3, 4 in plerisque libris omissi, LXXXIV. 3, 4 in omnibus ex loco suo post u. 10 collocati sunt. Praeterea unam paginam 30 uersuum, c. LXXV et LXXVI continentem, ex loco suo in codicibus turbatam, sic transposuit ut carminum hic ordo euaderet; LXXIV. 6 quem uersum in fine paginae 67 statuit; LXXVII—LXXXVII. 4= pp. 68, 69; LXXV, LXXVI=p. 70; LXXXVIII.

In hac descriptione paginarum non queror Lachmannun uersus contra fidem codicum inseruisse; nam multa excidisse apud omnes constat. Eam falsam tamen esse multa indicant, ut iam perspexerunt Froehnerus Bergkius Leutschius Boehmius alii. Vt singillatim omnia persequar, quis credat in c. I amissum quicquam esse? Nihil ad sententiam deest, una syllaba ad metrum; decem uersus in eo fuisse probat etiam Martialis imitator in epigrammate VII. 26 quod maniseste huc resertur, ipsum autem decem uersus habet. Mitto c. II in quo desiderari nonnulla docet loci sententia. in c. X. euenit huiusmodi, nec tanta fides tribuenda est uetusto isti codici, de quo loquitur Alexander Guarinus, ut sensu carminis non poscente, contra interpretes plerosque et ipsum Guarinum, lacunam in eo deprehendamus 1. In c. LXI tres uersus post u. (107) excidisse docent numeri; sed horum unum esse eum qui in codicibus u. (79) sequitur, Quem tamen magis audiens, nec per se uerisimile est, (stropha enim melius a uocatiuo incipit O cubile) nec Lachmanniano ordini paginarum conuenit. Sic enim in una pagina uersus sunt 31. c. LXV Lachmannus post u. 6, ubi spatium unius uersus<sup>2</sup> in multis codicibus relictum est, sex uersus inserit, LXVIII. 21-4, (93), et (92) sed mutatis uerbis Abstulit ei in Nunquam ego te. Quod si uerum est, quattuor uersus Catullus ter repetiit, nam LXVIII. 20, 22, 23, 24 iterantur etiam in eodem carmine (92), (94-6), ut bene de eo ipse dixerit Lachmannus 'quibus uersibus aliquis sit usus apto 'loco, eosdem inreuocatum iterare et pauperis ingenii est et nul-'lius ingenii.' (Lucret. p. 61.) Post LXVIII. 46 cum nonnulla

¹ 'Post inquio puellae fenestra sequitur in codice uetusto, quae non lucem ut cetera sed 'obscuritatem potius praestat, ut in sequentibus patet' (fol. XI.\*) Quantum Alex. Guarino credendum sit ex comparatis locis, ubi de uetusto codice loquitur, facilius apparebit. Hos congessit Schwabius in Indice Scolarum Dorpatensi anni 1865, pp. 12, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eius qui in aliis sic legitur Alloquar, audiero nunquam tua loquentem?

exciderint, iure amissum uersum paginae adnumerat Lachmannus, quanquam, ut mihi uidetur, uersus non minus tres desiderantur. Eiusdem carminis inter (141), (142) non pauca intercidisse recte sensit. Sed hic quoque non respondent numeri paginarum. Nam cum uersum (141) secundum faciat paginae 66, hic autem uersus hexameter sit, necesse est aut sequentis paginae uersus secundus et ipse hexameter sit, aut impar fiat numerus uersuum. Atqui pentameter est. Non igitur 30 uersus habuit pagina 66 1. Postremo ut ad transposita carmina LXXV, LXXVI ueniamus, potuit id quidem fieri, si scriba cum in fine paginae 67, uel potius, ut Lachmanniani numeri cogunt, 68 scripsisset ultimum uersum carminis LXXIV, duabus proximis paginis 68, 69 (69, 70) neglectis h. e. folio uno carmina LXXVII—LXXXVII. 4 continente ad paginam 70 (71) transiisset, qua perscripta ad omissas paginas reuersus fuerit. Sed bene animaduertit Boehmius scribam toto folio perscripto, non dimidio tantum h.e. triginta tantum uersibus, sic facilius ad prius folium rediturum fuisse. De singulis haec satis sunt; illud in uniuersum contra Lachmannianum archetypon addi potest, quod titulorum qui carminibus praefixi sunt nullam rationem habet. Atqui titulos uidimus in principali Veronensis fuisse codice.

Aliam sententiam protulit Bergkius quam Boehmius et nuperrime Westphalius amplexi sunt, sed uterque ex aliqua parte mutatam. Omnes enim carminum LXXIV—LXXXVIII hunc faciunt ordinem. LXXIV LXXX—LXXXVII LXXV—LXXIX LXXXVIII, ut paginae ubi scripta sunt LXXX—LXXXVII errore quodam transpositae fuerint. Vterque titulos addit etiam ubi non iam reperiuntur, quo totus uersuum numerus ex 98 fit 110. Sed Bergkius incertum relinquit paginae singulae 26 an 27 uersus habuerint, cum tituli in imis paginis facile potuerint excidere. Westphalius titulos ibi nusquam numerat, ceteris numeratis paginas sic distribuit.

- Fol. a<sup>1</sup> LXVIII. 153 Huc addent diui—LXXI. 2 Aut si quam merito.
  - a<sup>2</sup> LXXI. 3 Aemulus iste tuus—LXXIV. 6 Nunc patruum, uerbum non faciet patruus.
  - b<sup>1</sup> LXXX. 1 Quid dicam Gelli—LXXXIII. 6 Irata est, hoc est.
  - b<sup>2</sup> LXXXIV. 1 Chommoda dicebat—LXXXVII. 4 Quanta in amore tuo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boehmius Quaest, p. 8.

- c¹ LXXV. 1 Nunc est mens deducta—LXXVI. 22 Expulit ex omni.
- cº LXXVI. 23 Non iam illud quaero—LXXIX. 4 Si tria natorum.
- d¹ LXXXVIII. 1 Quid facit is, Gelli—XCI. 4 Aut posse a turpi.
- d<sup>2</sup> XCI. 5 Sed neque quod matrem—XCV. 10 At populus tumido.

Itaque unaquaeque pagina uersuum est 27.

Boehmius titulos ibi tantum numerat, ubi in nostris codicibus inue-niuntur.

- p. 1. LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII. 1-5=23 uersus.
  - 2. LXXXIII. 6, LXXXIV. 1-2, 5-12, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII=23 uersus.
  - 3. LXXV, LXXVI. 1-19=23 uersus.
  - 4. LXXVI. 20–26, LXXVII, LXXVIII, LXXIX=23 uersus.

Haec Bergkii Boehmii Westphalii ratio quanquam inde commendatur quod consequentia facit carmina de Gellio duo LXXIV LXXX, duo de incesto LXXIX LXXXVIII hoc Gellii cum matre ac sorore, illud Lesbii cum Lesbia, quae nunc in codicibus separata leguntur, ideo mihi non ex omni parte uera uidetur quod nec in reliqua parte libri Catulliani quicquam expedit, nec in his ipsis carminibus praeter carminum LXXXVII—LXXV disiunctionem. Non enim ita ostenditur quomodo LXXXIV. 3, 4 Et tum mirifice—Cum quantum poterat ex loco suo moti nunc post LXXXIV. 10 stent in codicibus, nec quomodo uersus Sed nunc id doleo—fama loquetur anus in locum alienum post LXXVIII. 6 inlati fuerint, nec quomodo XCV. 4 exciderit. Et ut concedam titulos in ima pagina casu nonnunquam omissos fuisse, consulto ibi semper praetermissos non crediderim.

Restat opinio Froehneri, existumantis 32 uersus in utraque pagina archetypi fuisse, hos autem scriptos duabus columnis uersuum senum denum. Etiam illud primus perspexit, titulos numerandos esse. Haec uera esse et credo et demonstrare me posse arbitror. Dixi initio Prolegomenon (p. 1) in Thuanaeo codice extare uestigia unde colligeretur c. LXII ex paginis uel columnis descriptum fuisse 16 uersuum, idemque confirmari codicibus Datano ac Sangermanensi, ubi carminis LXII aliqui uersus eisdem fere de causis omissi atque illi

alii in Thuanaeo uiderentur. Quod patet etiam latius. Nam ante LXIV. 355 Troiugenum infesto prosternens corpora ferro unus uersus intercidit, ut et ex metri lege apparet et sententia; hunc si sextum decimum facimus paginae, quae secuntur autem in paginas 16 uersuum pariter distribuimus, uersus ille post 386 interpolatus Languidior tenera cui pendens sicula beta primus fit paginae, quo facile ex loco suo transferri potuit, mox LXV. 8 Ereptum nostris obterit ex oculis quintusdecimus est alius paginae, locum sexti decimi obtinet Alloquar audiero loquentem, siue mutilus is est siue supposititius, uerus nunquam tua enim uersus facilius in hac sede periturus erat. Itaque habemus causam cur duo uersus exciderint, tertius ex loco suo tralatus fuerit, si Catulli archetypon ad hunc numerum 16 reuocamus. Quod etiam manifestius elucet in c. LXI. Ibi enim post u. 49 Caelitum O hymenaee hymen sequitur in plerisque codicibus Compararier ausit, qui post 16 uersus iterum in sua sede positus est. Hoc ita euenisse credo.

Scriptum fuerat carmen 1 duabus columnis uersuum senum denum hoc modo:

COL. I. COL. II.

49 Caelitum o Hymenaee Hymen Te uolente quis huic deo 65 Compararier ausit 66

50 O Hymen Hymenaee Nulla quit sine te domus 67

Cum igitur Compararier ausit casu aliquo non ἐκ παραλλήλου uersibus 65 et 67 sed a sinistra magis staret, scriba interpositum utrique columnae inseruit.

Haec si uere disputata sunt, archetypon redintegrare sic poterimus. Sumpsimus LXIV. 355 primum fuisse paginae; prioris igitur primus fuit u. 340 Qui persaepe uago uictor certamine cursus. Hinc ad initium usque carminis uersus hoc ordine se excipiunt.

PAGINAE IMAE PRIORES.

PAGINAE SVMMAE POSTERIORES.

339 Hostibus haud tergo

340 Qui persaepe uago

323 O decus eximium

324 Emathiae tutamen opis 2

- <sup>1</sup> Poemata columnis binis scripta fuisse docent non pauci codices; sic scriptus est codex Mertonensis tragoediarum Senecae Saec. XIV, sic ipse Thuanaeus, sic, sed tantummodo in locis ubi breuiores uersus sunt, codex antiquissimus Prudentii, Saec. VII, uel VIII, seruatus in bibliotheca Bodleiana, sic Boetii carmina in libro de Consolatione Philosophiae.
- <sup>2</sup> Inclusi uu. 334-337 quanquam a multis exemplis absunt. Vt enim ueri simile sit eos aliquo tempore in margine adscriptos fuisse, habuisse eos archetypon in contextu ex tota dinumeratione mihi persuasum est.

#### PAGINAE IMAE PRIORES.

## PAGINAE SVMMAE POSTERIORES.

| 307 | His | corpus | tremulum |
|-----|-----|--------|----------|
|-----|-----|--------|----------|

291 Flammati Phaethontis

275 Purpureaque procul

259 Pars obscura cauis

243 Cum primum inflati

227 Carbasus obscurata

211 Sospitem Erechtheum

195 Huc huc aduentate

179 Discernens ponti

163 Purpureaue tuum

147 Sed simul ac cupidae

131 Frigidulos udo

115 Tecti frustraretur

99 Quantos illa tulit

83 Funera Cecropiae

67 Ipsius ante pedes

51 Heroum mira uirtutes

35 Deseritur Scyros

19 Tum Thetidis Peleus

3 Phasidos ad fluctus

308 Candida purpurea

292 Haec circum sedes

276 Sic tum uestibuli

260 Orgia quae frustra

244 Praecipitem sese

228 Quod tibi si sancti

212 Namque ferunt olim

196 Quas ego uae miserae

180 An patris auxilium

164 Sed quid ego ignaris

148 Dicta nihil metuere

132 Siccine me patriis

116 Sed quid ego a prima

100 Quanto saepe magis

84 Atque ita naue leui

68 Set neque tum mitrae

52 Namque fluentisono

36 Crannonisque domos

20 Tum Thetis humanos

4 Cum lecti iuuenes.

Pergimus ad Attin, adiecto titulo c. LXIV qui unius uersus instar habet.

# PAGINAE IMAE PRIORES.

- 81 Age caede terga cauda
- 65 Mihi ianuae frequentes
- 49 Patriam allocuta maesta est
- 33 Veluti iuuenca uitans
- 17 Et corpus euirastis
  - 1 Super alta uectus Attis

# PAGINAE SVMMAE POSTERIORES.

- 82 Face cuncta mugienti
- 66 Mihi floridis corollis
- 50 Patria O mei creatrix
- 34 Rapidae ducem secuntur
- 18 Hilarate aere citatis
  - 2 Phrygium ut nemus citato

Deinde ad carmen nuptiale, quod ex uersibus 76 constare facimus. Addendus est titulus carminis LXIII.

PAGINAE IMAE PRIORES.

PAGINAE SVMMAE POSTERIORES.

62 (53) Hanc nulli agricolae

63 (54) At si forte eadem est

#### PAGINAE IMAE PRIORES.

#### PAGINAE SVMMAE POSTERIORES.

46 (37) Quid tum si carpunt

30 Quid datur a diuis

14 Nec mirum penitus

47 (38) Hymen o Hymenaee

31 Hymen o hymenaee

15 Nos alio mentes

Deinde ad Epithalamium quod facio 240 uersuum. Addendus est titulus c. LXII.

# PAGINAE IMAE PRIORES.

## PAGINAE SUMMAE POSTERIORES.

239 (227) Munere assidue ualentem 240 (228) Exercete iuuentam 224 (212) Dulce rideat ad patrem 223 (211) Porrigens teneras manus 207 (195) Iam uenis. Bona te Venus 208 (196) Iuuerit, quoniam palam 192 (180) Cognitae bene feminae 191 (179) Vos bonae senibus uiris 175 (168) Io Hymen Hymenaee 176 (169) Illi non minus ac tibi 160 (153) Io Hymen Hymenaee 159 (152) Io Hymen Hymenaee io 143 (136) Abstinere sed abstine 144 (137) Io Hymen Hymenaee 127 (120) Fascennina locutio 128 (121) Nec nuces pueris neget 112 ( ) 111 (107) O cubile quod omnibus 95 (91) Prodeas noua nupla 96 (92) Prodeas noua nupta si 79 ( 80 ( ) 63 Commodi capere, at potest 64 Te uolente, quis huic deo 47 Est petendus amantibus 48 Quem colent homines magis 31 Ac domum dominam uoca 32 Coniugis cupidam noui

Tum carminum LV—LX haec est dinumeratio.

#### PAGINAE IMAE PRIORES.

#### PAGINAE SYMMAE POSTERIORES.

Epithalamium Iuniae et Malii

16 Namque Iunia Mallio

LX. 5 Contemptam haberes
LVIII. 1 Caeli Lesbia nostra
LVI. 4 Res est ridicula
LV. 21 Quos iunctos Cameri
5 Te in templo summi

15 Pineam quate tedam!

LVIII. 2 Illa Lesbia, quam
LVI. 5 Deprendi modo pupulum
LV. 22 Desessus tamen
6 In Magni simul

Exinde retro, ut ita dicam, numerare uetat c. LIV cuius quot uersus perierint incertum. Ab alio igitur loco ingrediendum est. Post c. XXXIV. 2 uersus excidit *Dianam pueri integri*; hunc si primum facimus paginae, XXXIX. 4, 5 et XLII. 12 qui in Datano codice omissi sunt ad summam paginam feruntur, ubi facile excidere potuerunt. Itaque horum carminum haec est dinumeratio.

#### PAGINAE IMAE PRIORES.

# PAGINAE SUMMAE POSTERIORES.

|           |                         | XXXIV. 3  | Dianam pueri integri    |
|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| XXXIV. 18 | Metiens iter annuum     | 19        | Rustica agricolae bonis |
| XXXV. 9   | Euntem reuocet          | XXXV. 10  | Ambas iniciens          |
| XXXVI. 6  | Electissima pessimi     | XXXVI. 7  | Scripta tardipedi       |
| XXXVII. 1 | Salax taberna           | XXXVII. 2 | A pilleatis             |
| 17        | Tu praeter omnes        | 18        | Cuniculosae Celtiberiae |
| XXXIX. 3  | Subsellium cum orator   | XXXIX. 4  | Renidet ille, si ad pii |
| 19        | Dentem atque russam     | 20        | Ut quo iste uester      |
| XLI. 4    | Decoctoris amica        | XLI. 5    | Propinqui quibus        |
| XLII, 11  | Moecha putida redde     | XLII. 12  | Redde putida moecha     |
| XLIII. 2  | Nec bello pede          | XLIII. 3  | Nec longis digitis      |
| XLIV. 9   | Dum sumptuosas          | XLIV. 10  | Nam Sestianus           |
| XLV. 3    | Ni te perdite amo       | XLIV. 4   | Omnes sum assidue       |
| 19        | Nunc ab auspicio        | 20        | Mutuis animis           |
| XLVI. 8   | Iam laeti studio        | XLVI. 9   | O dulces comitum        |
| XLVIII. 4 | Nec mi unquam uidear    | XLVIII. 5 | Non si densior          |
| L. 5      | Ludebat numero          | L. 6      | Reddens mutua           |
| 2 I       | Est uehemens dea        |           | Ad Lesbiam              |
| LI. 15    | Otium et reges prius    | LI. 16    | Perdidit urbes          |
| LIV. 3    | Subtile et leue peditum | LIV. 4    | * * * *                 |

Vidimus paginae ultimum uersum fuisse LV. 5 Te in templo summi. Inter hunc uersum et LIV. 3 quo alia pagina finita est, uersus sunt octo et unus titulus carminis LV. His si LV. 5 qui sextus decimus est paginae addideris, decem efficiuntur. Atqui sedecim requirimus. Sex igitur uersus perierunt carminis LIV. Quae si probari posse uidentur a XXXIV. 3 retro numerandum est ad priora.

PAGINAE IMAE PRIORES.

PAGINAE SUMMAE POSTERIORES.

XXXIV. 2 Puellae et pueri integri XXXIV. 3 Dianam pueri integri

# PAGINAE IMAE PRIORES. PAGINAE SUMMAE POSTERIORES.

XXXII. 7 Sed domi maneas XXXII. 8 Nouem continuas XXXII. 6 Liquisse campos XXXII. 7 O quid solutis est XXXI. 7 Nec facta impia

Ante XXX. 4 lacuna est. Nam ante uersum 4 Nec facta impia praecessisse nec uel non uidetur; carmen autem cum karà δύο scriptum sit non minus duos uersus excidisse iudico; alioquin turbaretur ratio numerorum. Duo igitur carmini XXX adnumerandi sunt.

# PAGINAE IMAE PRIORES. PAGINAE SVMMAE POSTERIORES.

| XXIX.   | 14 | Ducenties comesset    | XXIX.   | 15 | Quid est alit         |
|---------|----|-----------------------|---------|----|-----------------------|
| XXVIII. | 14 | At uobis mala multa   | XXVIII. | 15 | Dent, obprobia        |
| XXVII.  | 6  | Vini pernicies        | XXVII.  | 7  | Migrate. Hic merus    |
| XXV.    | 10 | Ne laneum latusculum  | XXV.    | II | Inusta turpiter       |
| XXIV.   | 5  | Isti qui neque        | XXIV.   | 6  | Quam sic te sineres   |
| XXIII.  | 17 | Mucusque et mala      | XXIII.  | 18 | Hanc ad munditiem     |
| XXIII.  | I  | Furei, cui neque      | XXIII.  | 2  | Nec cimex nec araneus |
| XXII.   | 7  | Noui umbilici         | XXII.   | 8  | Derecta plumbo        |
| XXI.    | 5  | Nec clam nam simul es | XXI.    | 6  | Haerens ad latus      |
| XVII.   | 16 | Asseruanda nigerrimis | XVII.   | 17 | Ludere hanc sinit     |
|         |    | [Titulus c. XVII]     | XVII.   | 1  | O colonia quae cupis  |
| XV.     | 19 | Percurrent raphanique |         | •  | Ad Aurelium et Furium |
| XV.     | 3  | Vt si quicquam animo  | XV.     | 4  | Quod castum expeteres |

Versus XIVb fragmentum sunt amissi carminis, quod quantum fuerit coniectura tantum est. Sed si carmina I—XIV numeramus, additis titulis, et uno uersu post II. 10, paginae sic ordinantur; sumimus primae paginae primum uersum fuisse hunc uel huiusmodi titulum Catulli Veronensis liber incipit ad Cornelium.

# PAGINAE IMAE PRIORES. PAGINAE SVMMAE POSTERIORES.

| II.  | 4  | Et acris              | II.  | 5  | Cum desiderio         |
|------|----|-----------------------|------|----|-----------------------|
| III. | 5  | Quem plus illa oculis | III. | 6  | Nam mellitus erat     |
| IV.  | 2  | Ait fuisse nauium     | IV.  | 3  | Neque ullius natantis |
|      | 18 | Et inde tot           |      | 19 | Herum tulisse         |
| V.   | 6  | Nox est perpetua      | V.   | 7  | Da mi basia mille     |
| VI.  | 8  | Sertisque ac Syrio    | VI.  | 0  | Puluinusque peraeque  |

|       | PA  | GINAE IMAE PRIORES.       | PAGI  | nae | SVMMAE POSTERIORES.    |
|-------|-----|---------------------------|-------|-----|------------------------|
| VII.  | 6   | Et Batti ueteris          | VII.  | 7   | Aut quam sidera        |
| VIII. | 9   | Nunc iam illa non uult    | VIII. | 10  | Nec quae fugit sectare |
| IX.   | 5   | Venisti. O mihi           | IX.   | 6   | Visam te incolumem     |
| X.    | 9   | Respondi id quod erat     | X.    | 10  | Nec praetoribus esse   |
|       | 25  | Quaeso, inquit, mihi      |       | 26  | Istos commoda          |
| XI.   | 6   | Seu Sacas sagittiferosque | XI.   | 7   | Siue quae septem       |
|       | 22  | Qui illius culpa          |       | 23  | Vltimi flos            |
| XII.  | 13  | Verum est mnemosinum      | XII.  | 14  | Nam sudaria            |
| XIII. | 11  | Nam unguentum dabo        | XIII. | I 2 | Donarunt Veneres       |
| XIV.  | I 2 | Di magni horribilem       | XIV.  | 13  | Quem tu scilicet       |

Sequitur ut sextus decimus uersus paginae sit ille qui post XIVb. 3 Non horrebitis admouere nobis scriptus est. Vidimus autem XV. 3 paginam clausisse; his tribus uersibus si additur titulus, supersunt ad paginam complendam duodecim; itaque post XIVb 3 amissi sunt uersus 12 + 1 = 13.

Redintegrauimus archetypon a c. I usque ad c. LXIV. 355. Pergamus ad reliqua.

| PAGINAE IMAE PRIORES.       | PAGINAE SVMMAE POSTERIORES.         |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| LXIV. 355 * * * * *         | 355 <sup>b</sup> Troiugenum infesto |
| 370 Proiciet truncum        | 371 Currite ducentes                |
| 386 Caelicolae nondum       | 387 Saepe pater diuum               |
| 402 Liber ut innuptae       | 403 Ignaro mater                    |
| LXV. 9 Alloquar audiero     | 10 Nunquam ego te uita              |
| LXVI. 1 Omnia qui magni     | LXVI. 2 Qui stellarum ortus         |
| 17 Vbertim thalami          | 18 Non ita me diui                  |
| 33 Atque ibi me cunctis     | 34 Non sine taurino                 |
| 49 Et qui principio         | 50 Institit ac ferri                |
| 65 Virginis et saeui        | 66 Lumina Callisto                  |
| 81 Tradite nudantes         | 82 Quin iucunda                     |
| LXVII. 2 Salue teque bona   | LXVII. 3 Ianua quam Balbo           |
| 18 Nos uolumus; nobis       | 19 Primum igitur uirgo              |
| 34 Brixia Veronae           | 35 Sed de Postumio                  |
| LXVIII. 1 Quod mihi fortuna | LXVIII. 2 Conscriptum hoc           |
| 17 Multa satis lusi         | 18 Quae dulcem curis                |
| 33 Nam quod scriptorum      | 34 Hoc fit quod Romae               |
| 49 ( ) * * * *              | 50 (48) Notescatque magis           |
| 65 (63) Hic uelut in nigro  | 66 (64) Lenius aspirans             |

# PAGINAE IMAE PRIORES.

81 (74) Quam ieiuna pium 97 (95) Omnia tecum una 113 (111) Quod quondam caesis 129 (127) Oscula mordenti

145 ( ) \* \* \* \*

161 ( ) \* \* \* \*

177 (157) Et qui principio

LXX. r Nulli se dicit mulier

LXXII. 5 Nunc te cognoui

LXXIV. 5 Quod uoluit fecit

# PAGINAE SVMMAE POSTERIORES.

82 (80) Docta est amisso

98 (96) Quae tuus in uita

114 (112) Audit falsiparens

130 (128) Quanquam praecipue

149( ) \* \* \* \*

162 (142) Ingratum tremuli

178 (158) A quo sunt primo

LXX. 2 Quam mihi non si se

LXXII. 6 Multo mei tamen es

LXXIV. 6 Nunc patruum, uerbum

In hac dinumeratione notandum est (1) Comae Beronices (c. LXVI) titulum non praefixum esse (2) tres uersus post LXVIII. 46, octodecim autem post 141 supplendos esse.

- (1.) Titulum abesse a Coma Beronices non ideirco arbitror, quod nullus extat in codicibus; nam id casu potuit euenire, quemadmodum titulum non habet c. LXVII, neque ex carminibus post LXXII ullum praeter LXXVII LXXX LXXXIX XCIII C CI: sed est pars epistulae ad Ortalum, a quo non magis separandum erat quam a c. LXVIII. 1-40 uersus qui secuntur, quanquam scripti diuerso tempore. Idem fortasse cadit in c. III Lugete O Veneres Cupidinesque, cum de eodem passere scriptum sit de quo c. II.
- (2.) Post LXVIII. 46 excidit certe inpar numerus uersuum; nam et 46 et qui eum sequitur pentametri sunt. Plerique unum tantum censent desiderari, ego tres, cum aliter nimis abrupta fiat oratio, nec aequis ponderibus librentur duae partes, nam Non possum—anus sex uersus sunt, qui secuntur quattuor; tum melius sic stant numeri paginarum. Nam u. 46 tertius decimus est paginae; si igitur unus tantum uersus amissus esset, (h. e. quartus decimus) erasum esset spatium quod nec in summa staret nec in ima pagina; contra meo iudicio ueri similius est erasos fuisse post tertium decimum ceteros qui eius paginae erant, h. e. tres; post quos sequeretur in summa proxima pagina Notescalque magis mortuus atque magis. Vt ad u. (141) progrediar, sumimus hunc quartum decimum fuisse paginae. erant igitur ad supplendam eam duo uersus. Sed cum iure Hauptius dixerit inter (141) et (142) multa desiderari, in quibus Catullus digressionem more suo fecerit, non duos tantum uersus credo sed totam etiam paginam excidisse; itaque supplendi sunt 16+2 uel octodecim.

Quod post LXXIV archetypon effingere non conatus sum, id propter turbatum carminum ordinem feci. Nam (1) quattuor uersus qui in codicibus post LXXVIII. 6 leguntur Sed nunc id doleo—fama loquetur anus ut nullo modo cum LXXVIII possunt cohaerere, ita quo pertineant incertum est: quanquam Scaligerum secutus in fine carminis LXXVII stetisse arbitratus sum. (2) LXXXIV. 3, 4 in codicibus post LXXXIV. 10 leguntur (3) LXXXVII Nulla potest mulier tantum se dicere amatam Vere, quantum a me Lesbia amata mea es. Nulla fides nullo fuit unquam foedere tanta, Quanta in amore tuo ex parte reperta mea est, nec per se integrum potest esse, et plerisque post Scaligerum cum LXXV coniungendum uidetur. Quod quanquam ueri simile non iam habeo,—nam uerum esse in LXXV. 1 Huc est mens deducta, non quod habent Cuiacianus et d Nunc est mens adducta (abducta d), demonstrant loci quos in Commentario attuli tamen tetrastichon illud Nulla potest-reperta mea est fragmenti, non solidi carminis uicem habere nullus dubito.

Archetypo tribuimus numerum suum 16 siue simplicem, siue per binas columnas duplicatum. Mox pro 16 liber alterne per 16 et 17 scriptus est; nam inter LXIV. 386 post quem uersum codices habent Languidior tenera cui pendens sicula beta et LXVII. 21 ubi uere scriptus est, uersus sunt 161 et duo tituli. His adice duos uersus h. e. LXVII. 21 bis repetitum; efficitur summa 165 h. e. quinque paginae uersuum 33, decem autem 16 et 17 alternantium. Idem sequitur ex iterato LXVIII. 16; iteratus est enim interuallo 33 uersuum; et ex uersibus illis Non custos—quaeritando, qui si titulos adicias eodem interuallo absunt a Tanto te in fastu ubi uere scribendi erant.

Hanc numerationem credo in eo fuisse codice, unde Thuanaeus ab altera parte, ab altera Veronensis profluxerunt. Hos enim non ab ipso ductos fuisse archetypo docent in omnibus amissi uersus post LXII. 32. Qui quamuis potuerint in archetypo eradi et hanc ob causam nec in Thuanaeum nec Veronensem uenerint, non satis sic explicatur caeterorum uersuum in similibus locis amissio. Nam, ut dixi, exciderunt in Thuanaeo 30, 62, in Veronensi 14. Atqui uersus 62 non cadit in imam nec summam paginam nisi non numeratis uersibus qui post 32 exciderunt. Non igitur ab ipso archetypo descriptus est nec Thuanaeus nec is unde ceteri prouenerunt codices. Idem tamen certissima uestigia prae se ferunt numeri 16. Aut igitur ab archetypo tralatus fuit hic numerus ad eum codicem unde orti sunt T et caeteri; aut archetypon per 16, codex de quo loquimur

per 16 et 17 numeratus est. Versus LXII. 14 septimus decimus fuerat paginae; u. 30 sextus decimus proximae; u. 47 septimus decimus tertiae; u. 62 quintus decimus, 63 sextus decimus quartae, ut facile illinc elabi potuerint. Hi numeri 16, 17 fuerintne in codice qui ineunte saeculo XIV Veronam reductus est nescitur; certe a per 17, Germanensis per 33 descriptus est. erasi erant multi uersus, multi tituli. Titulos autem non, ut Schwabius, puto aeuo quod dicunt medio, sed primis post Christum natum saeculis scriptos fuisse. Sermonem enim prae se ferunt non impurum nec illiteratum, sed qualis solet esse Scholiastarum. absimiles tituli sunt carminum Ausonii; siquidem Catulli carmini XXXV praefixum est Ad Caecilium iubet libellum loqui, Ausonii Epigr. XXXIV Ad libellum suum quid potius uelit tineas uel cariem. In quibusdam uestigia sunt antiquitatis, ut in c. L cui praepositum est in Datano Ad Lucinium, et c. LXIII cuius titulus est De Berecinthia et Atti. Ipsum illud quod in principio libri stat Catulli Veronensis liber incipit ad Cornelium antiquum habeo; Catullus enim a Plinio Ausonio Macrobio Nonio Prisciano Veronensis appellatus est. Inscitiam de qua dixit Schwabius aut nullam esse arbitror aut aliis adsignandam quam iis qui titulos primi addiderunt. Certe non inscite scriptum est ante XXIX Ad Romulum Catamitum, Catamitus enim quaedam e Saturis Varronis appellata est. Sed non nego sinceritatem titulorum erroribus scribarum uitiatam esse; unde et titulus c. III Fletus Passeris Lesbiae ad c. II tralatus est, et ad Ortalem scriptum pro ad Ortalum et, quod omnium ineptissimum, ex uerbis De Volusi cacata carta relictum est De Lusicacata. Archetypo titulos abfuisse Schwabius inde conicit quod carmini LXII in Thuanaeo praesixum est Epithalamium Catulli, in ceteris Hexametrum carmen nuptiale. Sed cum Anthologiam scriberet is qui Thuanaeum exarauit, nomen autem Catulli uellet poemati praesigere quod unum operi suo inserebat, idemque nollet Hexametrum Carmen Nuptiale Catulli ut longius dicere, non inepte scripsit id quod habet Thuanaeus Epithalamium Catulli1. Iam ut nihil obstat quominus in archetypo fuerint tituli, ita, titulis adiectis, melius se habet archetypon. Non tamen aliis praefixi sunt, aberant ab aliis, cuius rei nulla potest esse ratio; sed uetustate erasi sunt complures, praecipue in ultima parte carminum<sup>2</sup>. Duo moti sunt ex

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Etiam in editione rarissima quae reuera omnium princeps habenda est, a me autem in notis 'edit. Paris. Saec. XV' uocitatur, *Epithalamium* carmini LXII pro titulo praefixum est.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Titulis carent III. X. XIVb. XVI. XVII. XXIV. XXXIII. XXXVIII. XLI-XLVIII.

loco cui praefigendi erant, titulus c. XXXIX Ad Egnatium, qui ante uersum septimum decimum scriptus est carminis XXXVII, et titulus c. XCIII ·Ad Caesarem qui ante XCII positus est. Quod in libro toties, si uera ratiocinamur, exscripto nemo mirabitur accidisse.

Superest ut de ipsis codicibus dicam quos in hac editione exhibui.

- 1. T. Thuanaeus, in Bibl. Paris. 8071, qui in Anthologia Latinorum carminum habet c. LXII Catulli. A Duebnero creditus est saeculo nono exeunte uel ineunte decimo scriptus fuisse. Est membranaceus, binis columnis 37 uersuum. Hunc ipse inspexi, inspexerunt etiam meo rogatu C. D. Cobham, Scolaris Collegii Vniuersitatis apud Oxonienses, et Gulielmus G. Markheim, Scolaris eiusdem Collegii. Huic acceptum refero specimen folii, Catulli carminis 1-22 continentis, quod huic operi praefixum est.
- 2. G. Sangermanensis, Bibl. Paris. 14137, Membranaceus, forma quaternaria minore. Habet folia 36, ex quibus 35 septuaginta paginas efficiunt 33 uersuum, praeter septuagesimam in qua sunt 34. In folio 36 subscripta haec sunt. Explicit Catulli Veronensis libellus.

Versus Domini Beneuenuti de Campexanis de Vicencia de resurrectione Catulli poetae Veronensis. Ad patriam—erat. Tu lector quicunque ad cuius manus hic libellus obuenerit, scriptori da ueniam, si tibi coruptus uidebitur. Quoniam a corruptissimo exemplari transcripsit, non enim quodpiam aliud extabat unde posse libelli huius hre copiam exemplandi et ut ex ipo salebroso aliquid tantum suggeret (suggereret) decreuit potius tamen coruptum habere quam omnino carere. sperans adhuc ab alliquo alio fortuite emergente hunc posse corigere. ualebis si ei imprecatus non fueris.

1375<sup>2</sup> mβ octobr. 19°. q'n casignorius<sup>3</sup> laborabat in extremis Lesbia damnose bibens interpretatur.

LIII, LVII, LVIII, LX. LXVII, LXVII, LXX, LXXII, LXXVIII—LXXVIII, LXXIX, LXXXI—LXXXVIII, XC—XCII, XCIV—XCIX, CII—CXVI.

- <sup>1</sup> Carmina hoc ordine se excipiunt. Iuuenalis Sat. III. 317 et sqq. IV. V. XIII—XVI. Hexametri de die Iudicii, Persii Sat. III. 66-72, Iuuenalis Sat. X—XII. VIII. IX. VII. VI., Epitaphium, Opuscula B. Eugenii, Episcopi Toletani, Martialis Epigrammata Epithalamium Catulli, Peruigilium Veneris, Poematia uaria, in iis Pentadii, Floridi, Luxorii multa, Ennodii et Damasi quaedam, Excerpta ex Senecae Tragoediis, uersus Eucheriae poetriae, Ouidii Halieutica, Sidonii Epigramma, Gratii Cynegeticon 1-159, poematia aliquot Christiana. Liber in fine mutilus est. Olim fuit Thuani.
- <sup>2</sup> Sic Rossbachius Schwabius Behrensius; olim cum C. D. Cobham 1379 legeram: Paulus Meyer 1374 uidit.
- <sup>2</sup> Hic alter ex filiis fuit Mastini della Scala, tenuitque principatum Veronae mortuo fratre Cane Grandi II, annis 1359-1375.

Codex uarias lectiones multas habet, partim supra scriptas, partim in margine, plerasque, ut mihi cum Woelfflino et Duebnero uidetur, non solum eodem tempore, sed eadem manu exaratas. antiquitate eius in Prolegomenon paginis xxi sqq.; quibus haec addo. Praepositiones casibus saepe cohaerent, ut oratione minantium pro orationem in Antium, ale agremio inquiete atte (ad te) ignata (in gnata) proprietate (pro pietate) inquam quam (in quemquam); et, quod mireris, in haud raro, nonnunquam post e pro ubi primae syllabae adiectiuorum uel aduerbiorum sunt ideoque sequentibus syllabis coniungendae, separatae leguntur, ut uere gelidos in domitus pro telo in tacta in fuso in distinctis in firmis in aurata post illa in mundius in sapiens pro uer egelidos indomitus protelo iniacta infuso indistinctis infirmis inaurata postilla inmundius insapiens cf. at petenti pro atpetenti et sutura pro ec fututa in ambulatioque pro inambulatioque. Codicem ipse diligenter excussi, quosdam locos etiam bis; alia, quae dubia reliqueram, postea relegerunt pro me C. D. Cobham et G. G. Markheim.

3. O. Canonicianus 30, nunc in Bibliotheca Bodleiana apud Oxonienses, exeunti saec. XIV adsignatus ab Henrico O. Coxe, uiro peritissimo codicum. Membranaceus est, scriptus 74 paginis 31 uersuum, nisi quod pagina uicesima octaua 26 tantum habet, relicto spatio quinque uersuum, ante Collis O belliconiei. Vltimae paginae in calce scriptum est Finito libro referamus gracia Christo. non habet, sed interualla tantum titulorum; ad hoc pictas literas magnas in initio carminum hasce, I Qui, II Passer, XXXI Pene, LXV Etsi, LXVIII Quo, LXIX Noli, LXXII Dicebas, LXXVII Ruffe, LXXX Quid, LXXXIX Tellius. Etiam ante IV VI VIII pingenda fuerat magna litera; cuius rei documento est relictum ante duos primos uersus spatium; unde factum est ut in his carminibus prima litera uersus tertii ceterorumque usque ad finem a sinistra magis scriberetur. Plerumque mire consentit cum Sangermanensi, e.g. Littus ut XI. 3, Verum istius populi LXVII. 12, in utroque legitur, ubi ceteri codices habent Litus ubi, Verum isti uel istis. Habet haec sibi propria. Omittit XXVI. 2, LXIV. 330, 379-382, LXVII. 21 Languidior tenera cui pendens sicula beta, LXVIII. 16 Iocundum cum aetas florida uer ageret, qui duo uersus in ceteris codicibus bis leguntur, prior in loco suo et post LXIV. 386, alter in loco suo et post LXVIII. 49, in O semel tantum et in sede quam dixi aliena. Habet uersus 3, 4 carminis XCII Quo signo? quia sunt totidem mea. Deprecor illam Assidue, uerum dispeream nisi amo, qui absunt etiam a G, Lachmanno autem ab Italis ex Gellio (N. A. VI. 16)

in Catullum inducti uidentur. Prima pagina praesixam habet incertum quo scriptam tempore hanc notam I uersibus I. 8 Quare tibi habe quicquid hoc libelli, II. 7 Et solaciolum sui doloris, 11 Tam gratum est mihi quam ferunt puelle, III. 1 lugete o ueneres cupidinesque, 13 At uobis male sit male tenebre; praeterea notulas quasdam ad I. 4 Intelligo de uirgilio et per tres cartas intelligo tres eius libros  $\hat{v}_3$  bucholica. Georgica & Eneyda, I. 9 Intelligo de palade uel de musa  $\bar{v}_3$  gnāli (generali) quae diu permanet ceu  $\bar{v}_3$  mortalis, II. 1 Completo prohemio opus suum inchoat quod uario metrorum genere prosequitur materia tamen sere omnis est comica ut inferius demonstratur. Viderat hunc codicem amicus Santenii, eumque pro Santenio excusserat. Etiam nunc supersunt in codice cartae, quibus haec testatur, additque se ad Santenium nihil misisse. Hunc codicem aut antiquissimum habeo omnium qui nunc supersunt aut uno Germanensi inferiorem.

4. D. Datanus, (Diez. B. Sant. 37) olim Caroli Dati, mox N. Heinsii, postremo Santenii, cuius cum apparatu reliquo Catulliano postquam anno 1800 H. F. Diezii factus est, inter opes Diezianas in Bibliothecam Regiam Berolinensem peruenit 1. 'Est cartaceus forma octo-Continet folia LXII, quorum pars longe maxima uersus 'naria. 'uicenos singulos habet. Catullo praeposita est in foliis I—VI<sup>r</sup> 'Ouidii quae fertur Epistula Sapphus (heroid. XV) in folio LXII nihil 'scriptum praeter ultimum libri Catulliani uersum et subscriptionem, 'unde datanum anno 1463 exaratum esse scimus, imaginem scrip-'turae lithographi arte expressam (sed qua caute utendum est) edidit 'G. Froehnerus philol. XIIII. 569. datani manus prima quid scrip-'serit saepius difficillime dignosci potest, cum correctores tres mini-'mum fuerunt, sed ubique singulis sua tribuere nec licet nec prodest: 'multa eradendo mutando superscribendo pristinam scripturam mirum 'quantum obscurauerint 2.' Librum summa cura scrutatus est Lachmannus, et post eum Froehnerus et Schwabius.

L. Sic dictus a Laurentio Santenio. Cartaceus est forma octonaria Saec. XV. Folia habet 50; singulae paginae uersuum plerumque sunt 25. Foliis 1—111 scripta est elegia 136 uersuum, incertum quo auctore; folio IVr Catulli liber incipit. Adscriptae sunt uariae lectiones, quarum 'alias ipse scriba cum exararet addidit, alias dubitari potest 'utrum idem sed alio tempore atque calamo et atramento diuerso 'usus, an alius scriba illi aetate fere aequalis adiecerit 3.' Hunc cum Datano in editione sua totos exhibuit Lachmannus; collatus est etiam a Schwabio.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schwabius p. x.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. p. x.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. p. xi.

- C. Colbertinus in Bibl. Paris. 8234, membranaceus forma quaternaria saec. XV. Folia habet 83; 1-38 continent Tibulli carmina, 38-83 Catullum. Folii 38 in sinistra pagina incipit Q. VALERI. CATVLLI VERONENS. AD CORNEL. NEPOTEM. LIBER CARM. I usque ad diu ligatam. Folia 39-60 constant paginis 27 uersuum, quae secuntur 28. Collatus est pro me accuratissime a C. D. Cobham.
- A. Ambrosianus, in Bibl. Ambrosiana Mediolani M. 38. Cartaceus, foliis 53, quorum paginae singulae 22 uersus habent. Vidit eum Olgiacus anno 1603, ut testatus est ipse uel alius quispiam. Hunc ipse contuli; quaedam, de quibus incertior fueram, misit ad me, Philippi Pusey rogatu, A. Ceriani, praepositus bibliothecae.

Hi tres codices (LCA) artissimo uinculo societatis inter se coniunguntur. Sed priorum (LC) tantum ante me editae sunt collationes; Heysius enim qui Ambrosianum uiderat, nihil ex eo uulgauit. de hoc dicit Vossius pp. 215, 329, 284, sed de I. 67 ut Ceriano uidetur, cuius haec uerba sunt. 'Ex lectionibus Vossii (edit. Londin. '1684) ad Carm. 64. 194 postportat, ad Carm. 99. 10 Tanquam com-'mitte spurca saliua guttae, codex Mediolanensis eius uetustissimus est 'I. 67, qui unus sic legit ex Ambrosianis in utroque loco, nisi quod in 'primo loco diuidit post portat, et in 2º Tamq3. Verum Carm. LXVIII '(Vossii p. 284) legit quidem uersum exemplaris Mediolanensis ut a 'Vossio affertur, sed non habet in margine Seneca suppleuit, quam 'notam habet minio exaratam eadem manu ac textus, non charactere 'maiusculo, codex Ambrosianus H. 46, qui tamen non in triuiis 'sed ex triuiis legit, et in lectionibus duabus supra allatis discordat a 'codice I. 67; ita ut hunc omnino arbitrer esse codicem a Vossio 'dictum Mediolanensem, et hunc uirum unum cum altero codice con-'fudisse in loco ad Carm. 68.'

B. Bononiensis, 94 Bibliothecae Monasterii quod anno 1863 S. Saluatoris fuit Bononiae. Membranaceus est, habet Catullum unum foliis 53 uersuum 25. Prima pagina leguntur XXXIV. 15—XXXV. 14 Tu potens triuia et noto es—Dindymi dominam ex eo miselle altera XXXV. 15—XXXVI. 7 Ignes interiorem edunt medullam—tardipedi, quo uocabulo clausa est necdum finita pagina: tertia prooemium Ciceronis libri De Officiis Quamquam te, Marce fili—Quamobrem magnopere te ortor, mi Cicero, ut non solum orationes meas sed hos etiam: quarta quaedam Latine scripta, sed ita ut non omnino legere potuerim. Iste Catullus est Francisci Barbari Veneti patricii quo A. c. v. Ianino coradino suo donatus est, cum eo prius Ianinus ab hones-

tissimo ac clarissimo patri Donato archiepiscopo Cretensum donatus fuisset. Quinta incipit Epigramma Ad patriam uenio, dein Catulli Carm. I. Initio libri legitur distichon quo Hermolai Barbari codex fuisse dicitur; in ultimo autem folio epigramma hendecasyllaborum 24, cui subscriptum est nomen Herm. Barbari. Post c. CXVI. 8 habet Catulli Veronensis liber finit; dein Epitaphium Iulli Caesaris de puero in amne summerso. 'Thrax puer astricto glacie dum ludit in 'Hebro' κ.τ.λ. (Burmann. Anthol. Lat. T. II. p. 62) tum epitaphium Cinni equitis Romani.

O patriae rector Cato pectore, uiribus Hector Heu decus antiquum uir Cinnei palma Quiritum Ortus Roma tui locus est papia sepulchri.

tum Finiui anno II<sup>1</sup> Pontificatus Iohannis XXIII. VIII. kt Aprilis. Riuoalti. hieronimus Donatus patricius. Codex est inter antiquissimos, (scriptus est enim anno 1411) sed multas passus correctiones. Et sunt non pauci loci ubi primam lectionem nullo modo licuit discernere. Has tamen plerumque dignoscere eo erat facilius, quod inter Bononiensem et Laurentianum 1 ac Vaticanum maxima est consensio. Nam in omnibus ut etiam in Parisino 8233 et Phillippensi peruersus est ordo carminum XXIV—LXII, quae sic se excipiunt XXIV. 10 Nec seruum tamen ille habet neque arcam, XLIV. 21 Qui tunc uocat me cum malum librum legit usque ad LXII. 66 Hymen O Hymenaee, Hymen ades o Hymenaee, XXV. 1 Cinaede Talle mollior cuniculi capillo, LXIII. 1, nisi quod Bononiensis et Phillippensis ponunt XLIV. 21 post XXIV. 2, non post XXIV. 10. Illud etiam proprium est Bononiensis quod c. XXXIV. 15—XXXV. 14 bis habet scriptum, in loco suo et, ut dixi, in pagina prima. Contuli ipse Bononiae.

La<sup>1</sup>. Laurentianus 1 in Laurentiana Bibliotheca Florentiae Plut. 33. Cod. 13. Membranaceus est, scriptus 41 foliis 29 uersuum. Post Catullum habet Persii Satiras. Nonnullas rasuras accepit, sed in uniuersum proxime accedit ad Bononiensem; quo tamen recentior est. Contuli ipse Florentiae.

V. Vaticanus 1630, 'Saec. XV ineuntis, Cartaceus in forma max. 'Continet octo Plauti Comoedias (Amphrituonem, Asinariam, Aulu- 'lariam, Captiuos, Curculionem, Casinam, Cistellariam, Epidicum,) et 'Catulli librum, ab una omnia manu scripta. Titulos non nisi tres 'habet in prima pagina. In reliquis carminibus ubi quidem titulum 'ceteri codices habent, una linea uacua relicta et prima primi uersus 'litera omissa, secunda forma maiuscula scripta est. Singulae paginae

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> h. e. secundo.

'31 uersibus spatium praebent lineis ductis. Nonnulla correxit serior 'manus siue in textu suppleta siue appicta in margine.' Haec F. Vmpfenbachius, qui codicem pro me Romae excussit.

Phillippensis in Bibliotheca Thomae Phillipps 9591, cartaceus, continet Catullum ac Tibullum. Exaratus est anno 1453 ut ex subscriptione apparet in Tibulli fine addita Tibulli poetae liber explicit IIIº Idus sextilis MoCCCCoLIIIº Coneglani mei Francisci Crobati Veneti. Ex eodem fonte cum Bononiensi fluxit; cum quo etiam in minimis consentit, e.g. lacusteolae pro lacteolae LV. (17.) Ipse contuli in domo Thomae Phillipps, Cheltoniae.

- H. Hamburgensis, cod. Philolog. Scrin. L. 139, membranaceus forma octonaria, saec. XV. Folia habet 164. Folium in quo scripti sunt Tibulli I. 1. 1-45 periit; exinde 1-38 habent Tibullum, 39-117 Propertium, 118-163 Catullum, 164 Epigramma Ad patriam uenio. Singulae paginae fere semper 25 uersuum sunt. Collatus est a Schwabio, et pro me ab Hamburgensi.
- La<sup>2</sup>. Plut. 33 Codex 12 Bibl. Laurentianae. Membranaceus scriptus foliis 49, uersuum 24. Post Catullum sequitur Tibullus. Cuius in fine scriptum est Gherardus Iohannis del Ciriagio ciuis Florentinus scripsit pro Iohanne Cosme de Medicis optimo ciue Florentino de anno MCCCCLVII de mense Iulii. Idem scriba Memmianum (Paris. 8233) exarauit anno 1465. Nonnulla, sed pauca, habet a plerisque codicibus discrepantia. Contuli ipse Florentiae. Hic est ille quem in edit. sua Lachmannus citat Laurentianum.

Ven. Venetus in Bibliotheca S. Marci, cartaceus n. 107, class. XII, cod. LXXX. Continet Catullum unum. Paginas habet 42 uersuum 28, nonnullas ex loco suo motas. Plerumque consentit cum Sangermanensi. Sed poenitet me quod nimis cursim tractato codice, nonnisi excerpta quaedam ex eo reportarim.

Vic. In bibliotheca publica Vicentiae. Membranaceus est paginis 50 uersuum 24. Continet Tibullum Propertium Catullum. Initio libri scriptum est In hoc codice continentur Tibulus Catulus propercius quos ego Marcus Antonius Mauroceno transcribi curaui dum Patauii essem MCCCCLX. Interpolationes insunt non paucae. Hunc codicem falso dixit Blumius in bibliotheca librorum manuscriptorum Italiae p. 234 scriptum anno 1360. Ipse sed parcius excerpsi. Praeter hos in Museo Britannico sex sunt codices digni qui exhibeantur, qui omnes minusculis literis a me denotantur.

a. Add. Mss. 11,915, Membranaceus forma quaternaria minima; folia habet 69; singulae paginae 17 sunt uersuum. In fine scriptum est

- 'Scriptus completusque per me ιερωνιμον δε Χρεσπανο notarium taruisinum 'peccatorem et indignum famulum ισ Χρι. 1460.' Ex eodem codice ductus est ac Datanus, ad quem proxime accedit. Hunc codicem maximi habeo; certissima enim prae se fert signa sinceritatis, praecipue formam literarum maiorum, et corruptiones ex antiquo exemplari ductas, numerum denique uersuum qui in utraque pagina scripti sunt, quem ad archetypi numerum proxime accedere existumo. Taruisinus ille quisquis fuit, ex codice fortasse descripsit qui in Heluetia uel in regione circa Carnicas Alpes repertus est a quo Taruisium (Treuiso) non longe abest. Nam ut dixi Datanus et a non iniuria ad aliud exemplar uidentur referri posse ac Germanensis et plerique codices. Hunc codicem a denuo pro me excussit accuratissime Ingram Bywater.
- b. Add. Mss. 12,005, cartaceus, forma oblonga productiore. Foliis 1-111 Martialis Epigrammata scripta sunt, 111b-129 Catulli Epigrammata et poemata uaria. Desunt primae primi cuiusque uocabuli literae. Abruptus est in uersu 400 carminis LXIV lugere.
- c. Add. Mss. 11,674. Membranaceus, Tibullum et Catullum continet. Codex est non multi pretii.
- d. Burneianus 133. Membranaceus, scriptus paginis 144 uersuum 20. Est ubi mire consentit cum Cuiaciano.
- h. Harleianus 2574. Cartaceus forma octonaria crassiore. Habet folia 214; singulae paginae plerumque 30 uersus comprehendunt. Scriptus est nitidissime, manu Italica tenui ac rotundiore. Ff. 1-34 Tibullus, 34<sup>b</sup>-102<sup>b</sup> Propertius, 103-141<sup>b</sup> Catullus, ceteris Epigrammata et poemata uaria, Italorum praecipue saec. XV, scripta sunt.
- h². Harleianus 4094 cartaceus forma octonaria minore, foliis 139, uersuum 27. F. 1 scripta est Epistula Lent. Procli de Iesu Christo; ff. 1b-26 Epistulae uariorum ad Guarinum; f. 27 orationes diuersorum cum carminibus nonnullis; ff. 31-81 Inuectiuum Poggii in Laur. Vallam cum eiusdem epistulis quibusdam; 82-92 Catulli Carmina nonnulla (LXI, LXII, II, X, V—IX, XI—XVII. 14). Ex antiquo libro ductus mihi uidetur.

His libris nunc addo Cuiacianum. Nam qui liber ad me anno 1874 allatus est ab Arturo Palmerio, socio Collegii Trinitatis apud Dublinenses, hunc, postquam ab eo edoctus mire cum Cuiaciano consentire intellexi, aut ipsum Scaligeri codicem esse existumo aut ei tanta similitudine coniunctum quantam inter duos codices nusquam alias repperi. Nam et aetate et lectionibus conuenit. Scaliger enim in commentario Catulli p. 3 ed. 1577 haec dicit. *In manuscripto* 

eruditissimi viri Iacobi Cuiacii non Caius sed Quintus praenomen exaratum est . . . . Porro liber ille quo usi sumus cuiusque iam mentionem fecimus longe alios huius poetae manuscriptos bonitate superare mihi videtur. XXIX. 8 Ego quum Valentiae Cavarum (Valence) hunc locum scriptae lectionis perpenderem, succurrit posse legi. Aut albulus columbus aut Adoneus. Itaque nondum me eius coniecturae poenitel. Idem in Commentario Prop. 1. 20. 12 haec dicit Nos olim Valentiae Cavarum ubi scripti libri fecit nobis copiam Iurisprudentiae antistes Iac. Cuiacius, emendavimus ah Dryasin. Et ad Prop. p. 168. In uno manuscripto, cuius copiam nobis fecit clarissimus Iac. Cuiacius, Titulus idem conceptus est, ilem et in antiquis editionibus, hoc uno excepto quod Nautae alterum cognomen illi attribuunt. Ita enim scribitur: Sex. Aureli Properti Nautae monobiblos ad Cynthiam. Idem ad Tib. p. 111 de Tibulli codice haec dicit. Huius poetae ea omnia quotquot in Italia extant, exemplaria, recentiora sunt, quam ut inter vetustos libros censeri debeant, quin correctorum audacia multa perabsurda illis admista sunt. Eiusmodi unum vidimus. cuius copiam nobis fecit Iuris consultissimus Iacobus Cuiacius. Sed et meliora quaedam in eo, quam alii in suis, inuenimus. Neque puto meliorem librum eo hodie extare: nam quaedam etiam vetustatis retinet vestigia, quum paulo ante ineuntem typographicam artem scriptus sit: et nondum correctorum audacia ita licenter in bonis auctoribus peruagaretur. Hinc colligitur Scaliger a Cuiacio accepisse Catullum Propertium Tibullum manu scriptos; eodemne in uolumine an seorsim ipse non dicit, sed coniunctos fuisse et hinc arguerim quod Catullum et Propertium una legit Valentiae Cavarum, et id ipsum declarant Scaligerana prima s.u. Lingua 1. Iam si eodem tempore scriptus fuit Catullus quo Tibullus, recentissimus codex fuit, quod egregie congruit cum nostro; annum enim hic notatum habet 1467. Sed et cetera simillima sunt. Est enim codex hic noster siue potius Henrici<sup>2</sup> Alani (is enim emit commodauitque A. Palmerio) membranaceus. Continet Propertium Tibullum Catullum Carmen ad Theotimum

Nullus est in veterum librorum collatione Josepho Scaligero expeditior ac promptior, ut in codice Catulli Tibulli Propertii manuscripto illique a Domino Cuiacio misso observavi, quem intra duos aut tres ad summum dies cum suis contulit. Hoc autem exemplar descriptum erat anno Domini 1469 Nemausique a Dom. Cuiacio iuventum est. His non nimis insistendum esse apparet; nam nec Scaligerum duobus uel tribus ad summum diebus codicem contulisse, nec ipsum codicem Nemausi (Nismes) inuentum, hoc indicio fretus asseuerarim; neque in eo haereo quod Scaligeri codex anno 1469 scriptus dicitur, noster 1467 prae se fert. Sed haec omnia quasi ἐν τύπφ ucra habeo; nide quae de hac re disputani in Hermathena III.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Idem scripsit emendationes in Liuium et Frontonem.

Effugit (sic) mi animus, credo ut solet ad Theotimum Priapia. In fronte Propertii scriptum est Sexti Aurelii Propertii nautae monobilos Ad Cinthiam Liber primus incipit feliciter: in calce Sexti Aurelii propertii nautae monobilos ad Cinthiam foeliciter explicit per me pacificum Maximum de Asculo in Sapientia ueteri Perusiae. Anno 1467 6 die Februarii. Tibulli carminibus praefixa est Vita et forma Tibulli quam habet Lachmanni editio 1829 cum epigrammate Te quoque Virgilio—regia bella pede; in calce Tibulli Finis tibulli per me pacificum Maximum Irinaeum Asculanum. Catulli in fronte est Q. Valerii Catulli poetae Veronensis ad Cornelium Nepotem liber incipit Feliciter Tum hextichon Ad patriam—papirus erat quale in Scaligeri commentario Catulli p. 3 legitur¹: dein ad Cornelium Nepotem et c. I—XXIV. 10, XLIV. 21, XLV—LXII. 66, XXV. I—XLIV. 21 qui uersus iterum scriptus est sed mutato tunc in nunc, dein de Athine furore percito et LXIII. Cetera carmina solitum ordinem secuntur.

Habet Alani codex quod habuisse Cuiacianum testatur Scaliger LXXV. 1 Nunc est mens adducta, non ut plerique codices Huc est mens deducta; habet et Quinti Valerii Catulli, quod ab eodem de Cuiaciano traditur. Neque haec tantum utriusque sunt communia; sed omnes fere loci quorum lectiones Scaliger tanquam notabiliores ex suo libro uel ex ueteri scriptura commemorauit, miram exhibent cum hoc codice consensionem. Ex his praecipui sunt VIII. 15 Scelesta rere, XXV. 7 cyrographosque Thinos, Scal. cyrographosque Thynos, XLV. 15 uno, LXIII. de Athine furore percito, Scal. de Attine furore percito, LXIII. 80 Mea libera nimis qui, LXIV. 18 Iam crurum tenus, LXIV. 273 Procedunt leni resonant plangore cachinni, LXIV. 322 Carmine perflabat, LXV. 14 Prothei pro Itylei, LXVI. 59 Aut Ariadneis, LXVII. 17 Quid possit, LXVIII. 20 Abscidit, LXVIII. 47 Muscosi repetat uada remigiis Acherontis, qui uersus siue Marulli siue Pontani siue Guarini siue alius est in nullo legitur codicum quos in editione mea exhibui, neque a Santenio in specimine commemoratur ex suis; LXVIII. 79 Deficeret in ora libri; LXXVI. 11 Quin tu animo affirmans atque instructoque reducis, LXXVII. 3 mei perures, LXXIX. 1 Caelius. Haec satis sunt ad demonstrandum id quod dixi; satius tamen duxi omnes locos perscribere ubi Cuiaciani scripturam Scaliger diserte proposuit: utitur autem uerbis 'liber' uel 'noster liber.'

- IV. 23 a mare nouissime
- IX. 4 Fratresque unanimes suamque matrem

Distat a Lachmanni editione epigrammatis his. 1 redeo longis a finibus 4 cursum 5 Quo licet renocate 6 Quonis.

XVII. 19 Superata

XXIX. 15 ait

20 Hunc Galliae timet tellus et Britanniae

XXXVI. 19 Pleni thuris

XXXVII. 13 bella parata

XLI. I A mean

XLIII. 1 Salue nec nimio

LV. 3 Te campo quaesiuimus minore

Cod. Alani in minore

9 Ah uel te sic ipse flagitabam Camerium mihi pessimae puellae

13 Sed te iam ferre Herculei labos est

14 Tanto le in fastu negas amice

LXI. 108 lecti

169 Illi non minus ac tibi

Pectore uritur intimo

Flamma sed penite magis

176 adeant

Cod. Al. aderant

189 Ad maritum tamen iuuenem Caelites nihilo minus Pulchre res.

203 Multa millia ludere

Cod. Al. milia

LXII. 37 quem

LXIII. 4 stimulatus ubi furenti

5 illectas

26 celebrare

27 noua mulier

47 usum

53 Vt apud miser ferarum
Cod. Al. Vt caput misere et ferarum

78 Agedum, inquit, age ferox, fac ut hunc furoribus Fac ut hunc furoris ictu reditum in nemora ferat

LXIV. 36 Graiugenasque domos ac moenia Larissea

Cod. Al. ac menia

49 conchyli. Cod. Al. conchili

55 Necdum etiam seseque sui cui . . . credet

70 prodebat

75 Gortynia templa

120 praeoplauit

## PROLEGOMENA.

102 expeteret Cod. Al. exppeteret

109 lateque et comminus Cod. Al. cominus

110 prosternit

119 Quae misera ingrata . . . deperdita leta

122 tristi devinctam

125 clarificas Cod. Al. clarificans

142 Quae contra aerii

176 reliquisset Cod. Al. liquisset, sed erasis litteris ante l.

257 raptabant

383 omine

404 parentes

LXV. 12 legam

LXVI. 48 telitum

Cod. Al. teli tum

51 Abruptae

55 umbras

66 Callisto iusta Lycaonia sic Cod. Al. sed Calisto Licaonia

77 quom uirgo Cod. Al. qom uirgo

79 'Ita ex nostro libro legendum

At uos optato quae iunxit lumine taeda

Non post unanimis corpora coniugibus' Scal.

Sic Cod. Al. nisi quod Nunc habet pro At, et optatos pro optato

83 petitis

92 adfice

Cod. Al. affice

LXVII. 12 Verum isti populi ianua quite facil

LXVIII. 78 Quam

Cod. Al. Q<sub>2</sub>

129 Sed tu olim magnos

157 El qui principio nobis terram dedit aufert
A quo primo sunt omnia nata bona.

LXXVI. 21 Seu mihi subrepens

Cod. Al. surrepens

XCIV. 7 At Volusi annales Paduam portentur ad ipsam.

Haec omnia qualia a Scaligero in sua editione citantur ex Cuiaciano, talia sunt in codice Alani, nisi siqua discrepare dixi, ut in LV. 3, LXI. 176, LXIII. 53, LXIV. 176, LXVI. 79. Ceterum et hos locos et reliquos omnes quos Scaliger tanquam priscam scripturam exhibentes commemorat, fusius tractaui in Hermathena III. Ipsum codicem non magni pretii habeo, neque Scaligerum puto habiturum fuisse si uel Datanum uel Sangermanensem uel Canoni-

cianum uel Colbertinum inspexisset. Itaque rarius tantum in apparatu eum excerpsi, nec nisi propter lectiones quas aut solus aut cum perpaucis habet.

Hi omnes saec. XV scripti sunt: ex iis c ipse contuli: ceteros postquam a me excussi erant, diligentissime pro me contulit Ricardus Sims, uir inter praepositos Musei Britannici: a autem denuo summa cura I. Bywater. Praeter hos sunt etiam libri quos ipse non contuli neque ab aliis curaui conferendos, nonnulla tamen ex iis citaui, Riccardianus (in bibl. Riccardiana Florentiae) cuius quaedam excerpsit Lachmannus, Dresdensis quem totum exhibuit Silligius, Laurentianus (Plut. 36. Cod. 23), Laurentianus (Plut. 33. Cod. 71), Phillippensis² unde nonnulla in Attide excerpsi, Laudensis 78 Bibliothecae Bodleianae.

Stemma codicum.

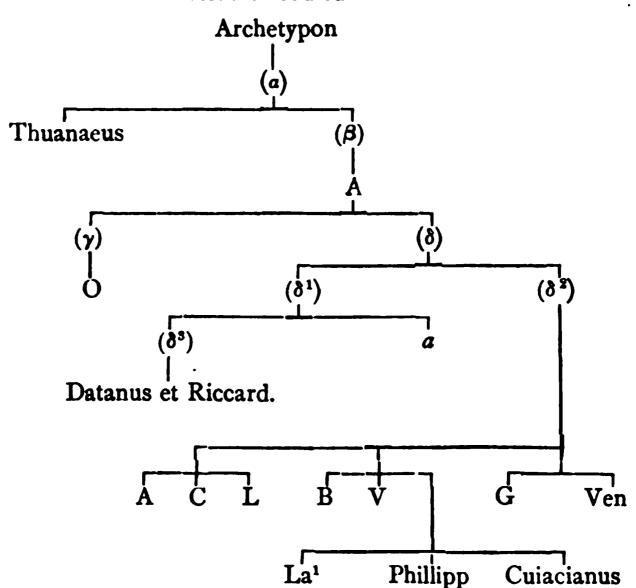

Per A intellego communem fontem ut D Ricc. a ita ceterorum codicum.

Editiones antiquae quarum in notis mentionem feci hae sunt.

1. Editio saec. XV rarissima, cuius duo noui exemplaria alterum in Museo Britannico, alterum in Bibliotheca Bodleiana. Folia habet 41. In summo 1b eadem legitur Vita Catulli quae in ed. anni 1472 quae uulgo et a me princeps dicitur. Alterum folium

ab Epigrammate incipit Ad patriam uenio; in quadragesimo primo post uerba Catulli Veronensis Epigrammaton Libellus explicitus est, quae uerba supra inceptam lineam Tamquam commicte scripta sunt, sequitur Registrum huius libri. Singulae paginae plerumque 30 uer-Exemplar Bodleianum cartam adfixam habet, in qua haec scripta sunt 'Ce livre semble etre un essai de l'art et appartient 'aux premieres années de l'impression avec des caractes romains; 'l'irregularité des lignes, l'inegalité des lettres, la différence que pré-'sentent les caracteres identiques, la forme des majuscules, tout 'montre l'enfance de l'art. La premiere édition connue de Catulle 'joint a Tibulle Properce et Papinius Statius est de 1472; celleci ne 'contient que Catulle et je ne la trouve citée dans aucun des ouvrages ' de bibliographie que j'ai pu consulter. Le régistre qui se trouve a 'la 80 page prouve que le volume est complet et qu'il n'y a jamais 'eu de cette édition que le seul Catulle. Cette édition ne porte 'aucun nom de lieu, mais la fleur de lis qui se trouve peinte en or 'dans le Q majuscule de la premiere page pourrait faire croire que 'c'est une impression de Paris.' Potuit tamen Florentiae imprimi, cum Florentinorum quoque in insignibus idem flos fuerit. Vlrico Han, impressori Romano, tribuit; Brunetus Andreae Gallo Ferrarensi, qui hunc librum tanquam primum specimen uulgarit, mox daturus cultiorem Martialem quaeque alia prodierunt Ferrarae anno 1471. Sed Martialis, cuius exemplar extat in bibliotheca Bodleiana, tam nitidus est et excultus ut cum hac editione Catulli uix comparandus uideatur.

## Lectiones adieci quae notabiliores mihi uisae sunt.

I. 2 punice O factum male bonus seculo Illuc unde ille passer gemelle castor nam ni perualet ista nil exfututa pandas quom iocosa fiebant quomodo taceres nihil neque ipsis nec facerent pili se haberet cerapin arabasque Hoc falsum pararem insulsa seu sacgas tricentos ex hiberis male perderes esse putas nouum est repertum silla litterator suphefalse sic abibit nil ueremur qua libet ut libet In festo Nunc unum excipio attractis pedibus Qui sunt molliculi Qui cum denique lombos E Colonia uno quae cupis ponte ludere longo irrediuiuis bonus & ex tua uel salii uel subsalii Nec se subleuat Hunc quom uolo de tuo delinquere Atque si faceres Nemeus puer Ne finem faciam sic ut-fit palini-

Idem ni facetus est & in faceto rure quom coquitis cepto si bene ac beate sex sestercia habietis iuuenculorum Quom diua mulier mihi dedisses Quam isti obice eleuaque aues ostendit oscitantes satabum tynnos satabum tynnos Que nuncis sarcinolis in talibus patet uerpa oribilem habite Facti esits hec uidebimus et feres ydoneus hec uidebis an purum elluatus est Hunc Gallie timet terra et britanie Iam prodere iam me non dubitas fallacium Neu quid faciant dicunt homines tute uidebas ad tua dicta dii meminerunt neptūnus O qui solutus hipsithilla neu Antiquam Ambas iniciens o latona libeat tibi potente amore Ham quo tempore legit indotatem Anuales Collisque amathunta queque et palos dyrachium uolusi scipionibus et quidem id dignum est semitauri confutuire neque elegantem arbitror parcus umber lauinius acer quoquid quisque minxit hoc solet sibi mane tusam defricare A me an illa rogate Qualis sit . solet hec Iocundum me putat esse mecha turpis En negat mihi uestra olidum lupanar non est tamen hoc satis putandum modusque nobis num pingnore Villa : alia quoque pectore expulsus sum ueretur mens peritorum ultra peccatum sed illi sextio sinistra ut ante Dextra sternuit approbatione mea uita sinistra ut ante Dextra sternuit approbatione bona Septimius ille profecti unum septimius Iocundus zephiri Pontique & Sicion famesque mendi in triuio uoratiores Nec unquam inde satur cor est futurum Hunc audax caueas phas est nihil est suprema tintinant Ocium reges Ii magni Salipontium disertum carmina saluus Adminrās despicere uellem sufficio seniore otho Ire rustice tibi forte non molestum est Demonstres te quesiuimus in minore campo summi iouis sereno Audi si ego te flagitabam Quendam nudum ego nunc reducite inquam En hic iam fere Herculis labos est tum Non custos ego fingar ille Cretum Et languoribus acribus Non hedas ego penniferue Audaterque Crisremitte crede lucet Dum nostri si es participes amoris gemelli utrisque Gluit malignamini Vrbana latera santem sepulchris deuoluto ex igne conderetur Nunc te rheni Nubet supplic7 iulia mallio concines tremula leena hac et hac magis artis Nutriunt in humore Ad domum puellulam Matris a Est petendus Te sua si romulus parens

gremio sue O hymenee hymenee hymen Nulla quid uincirier Non leuis tuis in mala Deditus uir adulteria papillulis Tollite o Gaudeat sed abit dies Ne nuces ad sitas Que tibi sine fine seruit Rasilemque subi forem Illi non minus ac tibi om. Aspice unius ut accubans cognite beue adeat uiri puellulam parthenite Iam uenus bona te nenuz Inuenit pulueris etheris milia ludi approbat Et ludite lubet sed inde Coniugis uite bone et canent quo uisere parent secum ut meditata requiualidam Quare non animos uincentur amat Vesper qui celo Hespere qui celo lucet iucundior ignis Qui natam ludet crudelior possis complexu auellere matris Qui desponsa nomine eodem captus defloruit nascitur auro nulli coluere nulli contusus At uirgo dum intacta Cara magis uirgo nimisque multi accoluere Et tu nec Non equum est pugnare tum Quom inuisa parenti par conubium tum Ipse pater (sic ed. Pr. & 1481) parentum pars data tercia Atis celeri loca dee i uagus amns lectas acuto sibi pondere silices macula Hilarate heus citatisque furoribus animi Vbi uerticem suum menades iniciunt celebrare tripudiis animo gemens indomita iugi labante langore hic labellis palam sonitus adiit cybeles leonibus Agedum inquit ferox: nunc face furor animum Faceque furoris Mea liber est nimis qui tua iuraque repete Face cunta sita decurrere puppi uertentes abiegnis Illaque atque alia inneptūnine Pharsaliam coquunt censum fertur ad sedes nido quod dente seseque sui tum credidit esse quascunque teriti strophio lactentis uicta hortinia templa cernit harena suspendit uota cortice binum Exuit illa procul eurote radicibus exturbata lateque cominus omnia frangit Quae midulci deuictā sera ignara dea non prodita leta Vnde acie pelagi uastos protenderet estus percurrere in undas abductam mihi non hoc miseram Qui dum aliquid pgestat q uasta Que sirus exput undis Purpureane ab ipa secropie quesisset sedibus utinam nec tempore primo Idmeuentis incuruans nullo lictus consolor qualis neosne Sospitem et ereptum Quem modo tunc solam funestent feruida yty quom crederet eger complexus nūdum flamina nubes obscura dicet contollens lumina Que tamen aspectans accedens mesta Quantum tyaso Plangebant alii cereti sublimina solis serpeibus dementi leuiterque sonant A se quisque parit flores Mi-Nonacrias lentaque sorore uestitum fronde nosim Pallada Is corpus undique quest, purpurea Dextra equabat morsa leni fuerant extixerat hora dentis cum clarisona Carmina pfidie Epitalamium Thetidis et Pelei Decus (om. O) Nulla domus—fusi om. preuertit in cinerem precernēs prosternēs corpora tenero teucri madescent optantes animi post 386 Languidior tenera cui pendēs sicula beta pcumbere currus pnasi seuocat dulces musarum Mens hominum tua uerba loquenat certe legam Daulias gemens prothei Hinc manat nate opscuretur ceteris sydera sublimia saxa r̃legans giro deuoret celesti munere Ebore niseo Vastum iter ad iuerint Iuisente Et tu non Sed fratris nunc toto atque ego certe & parua magnanimam quod non fortior aut sit alis Si reditum audissetis aut prupere cumque iuuentus ac ferri frangere asinoes claridos ales equos famulumque Gracia canopicis Ni dii ibi uario ne solum sub limite celi Viridulum a fluctu templa diane iusta licaonia Lux aut cane thetii restituo affore semper Abfore optato quem unanimos detecta Illius mala dona leuis bibat festis numinibus uestris non esse tuū me ydrunti oromenon cui credita nunc sum Verum huius populi ianua q reficit Nusquam se nate uiolasse tecto flagrabat Et querendus z unde narrans mīxerat domini lumen abesse sed hec audiui solam consiliis mittis epistolium Naufragum ingnota incomoda mali turpe Catullo tepafecit Id mali magis miserum est mulits nolī satis ingenio q fallius certa loquatur anus Omnibus inque locis celebretur fama sepulti Noctescatque oetheis maulia termopylis malula fletu Cessaret Leuibus implorata manlius auxilium Prothesilaeam laodomia ramnusia Quis temere ieuna deficeret nouum Non tum helene raptu primores achiuorum europe asieque Que uetat id simul undique Quod tibi tum casu cylenum nunc tam Qui diuum domitum neque tonsa carum cesi tereretur e flauo Qua circumcursans huc illuc cano uoltarium tu horum flagrantem quottidiana Atque nec diuis homines componere equum dextra Fragrantem id datur unis Quem lapide illa dies candidiore notat ipsa in qua que uiua Nescit amare pro luciduli que tibi fertur Si qua uiro bello labefactos

Quis potis Multo ita me dii ament aliquam merito secet beningne quicquam bene uelle mereri amate iniuria est Imo etiam tedet stetque magisque magis amicum hab (sic) Lelius obiurgia flere despuit Vc ē mēs uelle qrarqz tot tibi manent in Quin tu animo affirmas atque istīctoque Seu mihi iam te cur subrepens imos ut corpore in artus z totum hunc deponere Surrepti mi Mi misero Arripuisti Vite heu henu ostre pectus quis sis te famulosque tuos quid nunquam lesbia amicicie malit natorum cum exis et tenta Ille te mulso seu quod carius commoda commoda insidias acrius insidias arctius ionios esse sed ionios ei est aufertur expte reperta Proruit quid non sinit Et quid desinat esse sit macer Nascatur magn, Nam mag† Conmater stanterque putarem Haud posse turpi me (dispeream) nisi amat. Quo signo—nisi amo om. nImmium studeo tibi cesar uelle placere Ne si orē utrum sis saluus an alter homo Smyrna Smyrnam in cana peruoluit trachi portus morientis sint cordi monumenta laboris enthimaco dolori est Mundius hoc nihil ē nobisque immundius illud ē hic dentis sesquipedalis ploxomo mingentis carnifici In te si inquam quid uicti Ista tn lingua trepidas carpatinas efficias ambrosia Verum id non nostre demere Abstersi guttis ueronensium depereat Nunc tamen interea prisco de more tristi munere redde mihi decem est quis mimi cum caupone pipleü ascendere furciliis obello fI quicquam cupido optantique et obtigit unq magis ē me f Ic hominum arbitrio exerta Alterum hoc Aufilene bone innimica populari contenta ē uiuere promissa laus ē efficere ex tota Multus homo ē naso neque tecū ml'tus ho sed Descendit patruo naso multus es & paticus Mecilia Singula falius qui potesset contendo sit diues instar tot modo quot Qui te Telis infestum mittere nosque bactiade ipse z hinc ualuisse euitamus amicta tu dabis caput

## Tituli.

IV De phaselo V Ad Lesbiam II Fletus passeris Lesbie VIII Ad seipsum VII Ad Lesbiam VI Ad Flauium IX Ad XII Ad Matrucinuz XI Ad Furium & Aurelium Verannum XIV Ad Galuum poetau XIII Ad Fabullum Asinium XV Ad Aurelium XVI Ad Aurelium & furium XVII Ad XXIII Ad XXII Ad Varum Amicum XXI Ad Aurelium

XXIV Ad Amicum XXV Ad Tallum XXVI Furium XXVII Ad pincernam suum XXVIII Ad Vera-Ad Furium XXIX Ad Romulum Catamitum XXX Ad nium & Fabullum XXXI Ad Sirmium insulam XXXII Ad Ipsithillaz XXXIV Carmen Diane XXXIII Ad Vibennium patrem & filium XXXV Ad Ceciliū iubet libellū log. XXXVI Inuehit Inuolusiū poetā XXXVII Ad Contubernales post semitauri mechi Ad Egnatium celtiberum XL Ad rauidum XLIII De amica XLIV Ad fundum XLV Scribit amores Formiani eadem XLVI Ad seipsum epigrama XLVII De Septimii & acmes mendo & pisone corruptoribus XLVIII Ad iuuentum puerum XLIX Ad Marcum Tullium Ciceronē L Ad Licinium LII In nouium LV Ad Camerium LVI Ad Ca-LVII Ad Celium de Lesbia sua LVIII In Rufum tonem LXI Epithalamium Lulie z Mallii LXII Epithalamium LXIII De Berecinthia et ati LXIV Argonautica LXV Ad Ortalem LXVIII Ad Mallium LXIX In Rufum LXXII Ad Lesbiam LXXVII Ad Ruffum LXXIV Ad Lelium LXXV Ad Lesbiam LXXX Ad Gellium LXXXI Ad iuuencium LXXXII Ad quintium LXXXIII Ad Mullum LXXXV De Quintia LXXXVIII Ad Gelium: LXXXIX Idem ad Gellium XCII De Lesbia XCIII In Cesarem XCVI Ad Caluum **XCIX** Ad Iuuentium C In Celium & Quintium CI Fletus de amore (sic) fratris CII Ad Cornelium CIII Ad quendam CIV Ad Quendam CVI De Obello CV De eius Mentula CVII Ad Lesbiam CVIII In quendam CIX Ad CX Ad Aufilenam CXI Ad Aufilenam CXII Lesbiam CXIII De Cinna CXIV De Salio firmano In Nasonem CXVI Ad Gellium.

2. Ed. Pr. Huius in Anglia duo uidi exemplaria, alterum in Museo Britannico, alterum in Bibliotheca Bodleiana. Libri forma quaternaria est. Prius exemplar habet foliis 186 Catullum Tibullum Propertium Statii Siluas, deinde in fine uoluminis haec 'Tabula librorum 'qui sunt in presenti uolumine. | Albius Tibullus elegiae Scriptor opti- 'mus. | Aurelius Propertius Beuanus. | Clarissimi poete Catulli Veronē- 'sis Epigrāma. | Pub. Papinus. Statius Syluarum. | M. CCCC. LXXII.' Folii primi in summa secunda pagina (prima uacua est) scriptum est

uAleri<sup>9</sup> Catult<sup>9</sup> scriptor lyric<sup>9</sup> Veronę nascitur Olympiade. C. LXIII. Anno ante natum Salustium Crispum. Diris Marii Sylleq: teporibus. Quo die Plotinus latină rhetorică primus Rome docere coepit. Amauit hic Puellam primariam Clodiă: quam lesbiă suo appellat in carmine. Lasciniuscul fuit et sua tempestate pares paucos in dicêdo frenata oratione: superiorem habuit neminem. in iocis Apprime lepidus in Seriis nero granissimus extitit erotica scripsit & Epithalamiü in manlium. Anno nero etatis sue. xxx. Rome moritur Elatus moerore publico.

In summo folio IIº 'Hextichum Guarini Veronensis Oratoris Claris'simi. In libellum Valerii Catulli eius conciuis' aD patriam uenio &c.
tum 'Val. Catulli Veronensis Poetę Cl. Liber Ad Cornelium Gallum.'
q Voi dono lepidum nouum libellum &c. Carmina Catulli in priore
pagina folii xxxv finiuntur his uerbis 'Catulli Veronensis Epigrammaton
'Libellus Explicitus est.'

Alterum exemplar quo constanter usus sum habet foliis 30 Tibullum, dein uno interposito folio foliis 35 Catullum. Caret Propertio Statii Siluis, inscriptione ad calcem 'Tabula librorum' &c. Hinc suspiceris quatuor poetas singillatim simul et coniunctos in uno uolumine prodiisse, temporis autem notam non adiectam fuisse nisi ubi coniuncti legerentur.

- 3. Editio Parmensis anni 1473. Forma quaternaria. Foliis 35 habet Catullum. Primo folio summo VAL. CATVLLI VERONEN-SIS POETAE DOCTISSIMI LIBER. AD CORNELIVM GAL-LVM INCIPIT. In imo folio 35° post Affixus nobis tu dabe supplicium additum est Catulli ueronēsis epigrāmaton libellus explitit Secuntur foliis 61 Statii Siluae, quarum exordium hoc est P. PAPINI STATII SVRCVLI SILVARVM LIBER PRIMVS, ultimus uersus Risus et a nostro ueniebant gaudia uultu, post quem stant haec uerba P. Papinii Statii Liber ant explicit: quaq no desint qui uetit epistolam: quae scribit Abascantio Priscille marito no esse principiu qnti: sed tlerpositā ī quarto: & syluas solū in libros quatuor esse divisas. Quod quidem costare uidet ex his uerbis poetae. Quare plura i quarto syluaR: q i priorib Correctu p.d. frāciscu puteolanu: & uere ultra impressionē uenetiis factā ī. iii. milib locis emēdatū, s. Catullū: & Syluas: ut tu lector ābob exeplarib experiri poteris: ita q nullo mo ītelligi possūt: & caetera. Impressum Parmae per me Stephanū Corallū. Anno Christi. M.cccclxxiii. secudo cal Septembris: Singulae paginae uersuum sunt 34.
- 4. Editio Veneta 1475. Habet Catullum Tibullum Propertium Statii Siluas. Vbique fere consentit cum ed. Principe.

5. Editio 1481 Calpurnii. Habet Catullum Tib. Prop. Stat. Siluas quarum post ultimum uersum additum est .P. PAPINII STATII SYLVARVM LIBER VLTIMVS EXPLICIT .M.CCCCLXXXI.

Actum Vincentiae per magistrum Iouannem renensem & Dionysium Berthochum.

Tum Carmen Ioannis Calphurnii poetae Clarissimi ad Ioanne Inderbachiu Pontifice Tridetinu de laudibus eius & de interitu Beati Simonis infantis a Iudeis mactati.

Calpurnius de sua editione haec dicit in praefatione ad Hermolaum Barbarum, se cum percurrere coepisset id opus quod Venetiis impressum contineret Catullum Tibullum Propertium & Syluas: idque tot mendis refertum deprendisset ut longe plura essent uitiosa et deprauata quam quae emendata, confestim conuenisse nonnullos impressores et eos cohortatum ut iterum id opus inprimerent sua correctione. Posse igitur gloriari se non id emendasse sed fere totum exscripsisse. Sed impressores plerumque uel inuertisse syllabas aut aliquas omisisse litteras uel addidisse quod relinquendum esset sicut eo loco Catulli famesque mundi ubi ipse Memi emendasset, utramque dictionem impressisse, et in eo carmine Deprendi modo pupullum puellae, pupullum omisisse, et in eo uersu, Diuerse uariae uiae reportant, uiae reliquisse.

- 6. Editio Parthenii 1486. In fine habet Brixiae Impressum per Boninum de Boninis de Ragusia M.CCCC.LXXXVI. XI. Kal. Maias.
  - 7. Editio Palladii 1500.
- 8. Editio Alexandri Guarini, Venetiis 1521. Huius exemplar quod est in Bibliotheca Collegii Trinitatis apud Cantabrigienses, H. A. I. Munro commodandum mihi et inspiciendum curauit: ipse postea emi alterum exemplar, quod olim fuerat E. Mitscherlichii.
- 9. Editio omnium longe rarissima Hieronymi Auantii Venetiis circa 1534–1540, cuius quod unicum creditur extare exemplar copiis Bibliothecae Bodleianae anno 1867 accessit.

Liber in fronte sic descriptus est CATVLLVS, TIBVLLVS, PRO-PERTIVS. GALLVS RESTITVTI PER HIERONYMVM AVANCIVM, CARDINALI FARNESIO DICANTVR.

Dictiones emendate habent primas litteras maiusculas. Quod ab aliis fit in nominibus tantum propriis.

Infra tabula quadrata pueri imaginem continens cuius sublata dextra ramum tenet, sinistra in trunco arboris innititur. Circumscripta sunt a sinistro latere οὐ μετὰ πολύ, supra σὺν Θεῷ, a dextra ἀνὴρ ἐσόμενος, infra 'Αρχή τὸ ήμισυ πάντος. Vnde a Ricardo Heber uiro doctissimo librorum cuius olim fuit eadem colligitur esse de qua in Bibliothecae p. 327 b ed. 1545 Conradus Gesner hanc mentionem fecit Hieronymus Auantius poetas quosdam restituit nempe Catullum Tibullum Propertium qui Venetiis apud Trincauellum nuper impressi sunt. Nam tabula quadrata cum puero Trincauelli insigne fuit. Ex Praefatione cui praepositum est D. ALEXANDRO FARNESIO CARDINALI FELI-CISSIMO, HIERONYMVS AVANCIVS VERONENSIS DEI GRATIAM, haec excerpsi. Durus atque etiam ingratus sim nisi... exultem. Primum q obuiis supremorum Antistitum suffragiis Alexander Farnesius olim Hostien. Cardinalis, Iam PAVLVS. III Maximus Pontifex Apostolicae Sedis Maiestatem suis uirtutibus illustret . . . Deinde a non ita multo post iidem purpurati Patres te Christiani Cardinis custodem libentissime declararint. Ac iam nemo sit qui te tante dignitati parem fore non uideat ac laetetur . . . . . . Dum Orienti tuae felicitati cupio Emancipari, turpe ac prope nephas duxi, si meam erga te observantiam sine aliquo munusculo ostenderem. Proinde cum a Latino Iuuenale Clientium uestrorum fidissimo, & perpetuo uirtulum uestrarum precone, Te multa illustrium poetarum lectione delectari, atque ex his quasi ingeniosam Apem e florentibus pratis pulcherrima quaeque decerpere cognouissem. Tibi doctum Catullum, Cultum Tibullum, & Vehementem Propertium per me solertius emendatos nuncupatim dicaui. Addit se ab auo Farnesii (Paulo III) quem quasi Aristarchum et Phyletam annotationum suarum Censorem delegisses quippe quo nemo in hac re Aptior iudex esset iampridem eleganti Epistola rogatum ut Latinos poetas diligentius recognitos publicaret, sed dum editionem differt et rem tanti uiri iudicio subiiciendam diligentius tractat ac retractat, illum ad moderandam Ecclesiam auocatum fuisse, se iam importunum uideri posse, si illius curam ad haec reuocare audeat. Tres itaque lectos poetas (nisi inuentionibus meis nimis faueo) saniores iam & expolitiores tibi dedico ac com-Quos si benigna (ut opto) fronte excoeperis, Alios deinceps mittam . . .

Post singulos Poetas, ipsorum Vitas inspicito.

Hinc cum Paulus III Papa creatus sit anno 1534, haec autem praefatio non multo post scripta uideatur, annis circa 1534–1540 liber editus colligitur. Folia habet 48. I Frontem, II III Praesationem, IVª Errores licet Obuii Impressorum (nouem lineis impressi), Vª VALERII CATVLLI VERONENSIS AD CORNELIVM NEPOTEM LIBELLVS. XLVb Catulli Vita per Crinitum¹, XLVIIb Versus Doctissimi Io. Franc. Buranae Veronensis ad Hieronymum Au. 'Censuram 'magni laudarunt prisca Cynethi &c. XLVIIIª Versus Hieronymi Bononii Taruisini. 'Delituit dudum tenebrosa nocte Catullus' &c. tum Benedicti Pampinei. 'Ducite Gardenses Choreas nunc ducite nymphae' &c.

Caret Tibullo Propertio Gallo quam ob causam nescitur, ut etiam cur unicum extet exemplar. Dicit enim R. Heber alterum se nusquam aut uidisse aut in ullo Catalogo uel libro bibliographico nisi Gesneri nominatum inuenisse; idem censet cetera aut incendio periisse; aut cum Auantius librum suum inperfectum reliquisset, non prodiisse nisi unum quod tanquam tabula ex naufragio superesset. Hoc ideo non uerum putarim quod, ut nihil dicam de Statio ac Scaligero, et Muretus et is qui notas scripsit in margine ed. Bodleianae Casauboni habitas, toties ea exhibent quae in hac una editione reperiuntur ante Muretinam, ut librum iis praesto fuisse magno pignore contenderim. Idem monstrant etiam Gesneri uerba, cui liber integer h. e. adiectis Tibullo Propertio Gallo in manibus fuisse uideatur. Huius scripturam cum Aldinis 1502 et 1515 conparatam operae pretium habui hic subicere.

- I. 8 Quare habe Hoc tibi quicquid est libelli Qualecunque Quod est: Virum per Ora
- II. 7 Et solatiolum
  - 8 Et tum grauis acquiesset
  - 10 Est tristeis
- III. 10 Pipebat usque
  - 12 Illud
  - 14 Horci
  - 18 TVrbiduli Tument
- IV. 3 Volantis Alitis
  - 24 NOuissimo
- V. 11 ne Sciantur
- VI. 7 Nequaquam
  - 12 Nam Ni Te Pudet: ista Nil Taceres

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Petrus Crinitus scripsit libris quinque Vitas Poetarum Latinorum; quorum praesationi annus 1505, quinto in fine subscriptus est 1511.

```
Cur non tam latera exfututa pandas
           Et quicquid facias ineptiarum
    X. 7 NAm Bithymia
         8 Et quo tum
                      Male incidisset
        19
               Mala et Nimis molesta es
        33
              Speret uelut ante amorem
    XI. 21
  XIV. 17 Lux Erit
 XVII. 1 O Colonia quem cupis
         2 En salire paratum habes
                               suscipiantur
         6
                                              (Ligeris Muretus)
                  ligeris
                            separata
                                    (Si pote stolidum Victorius)
        24 Si Pote Stolidis
  XXI. 11 Iam meus
  XXII. 9 Haec cum Legit, tum
 XXIII. 17
              Est pituita Nulla nasi
 XXIV. 7 Cui nil est.
  XXV. 2
                     Vluulaque mollicella
XXVII. 5 (quod Iubet)
 XXIX. 8
                       anne Adonius
                                              (Adoneus Statius)
        17 Paterna prima
                                              (prima Turnebus)
           Timentque Galliae Hunc, timent Britanniae
          (Timentque Galliae hunc, timet Britannia Turnebus)
                                     (Muretus)
  XXX. 6
                   (dic)
                    animam tradere me Tibi
 XXXI. 3
                    Ferit Vtroque
                 uosque limpidi
XXXIV. 3 Dianam pueri integri
                                       (hic primum impressum)
XXXVI. 9 Et Hoc
XXXIX. 9 Quare monendus Est mihi. Bone Egnati (Muretus)
    XL. 1
                               Raude
         6 QVa uis?
   XI.I. 3
                turpidulo
                              XLII cum XLI coniungitur
  XI.II. 4
                            Nosira
 XLIV. 6
               FVgi
                      ocymoque
        15
 XLVII. 4 Verus
                        (notae Rodicianae)
                             Sumptures
                                              (with Ridkiana)
         5
      1.. 3
                             delicatis.
        18 Nunc audax Lachrymas procesque nestras
                               Regional
```

```
Plateis
   LV. 4
 LVI. 1, 3
                 Coto
 LVII. 9 Riuales socii
                                      (socii Muretus)
  LXI. 20 NVbat
       22 Myrtus Agria
                         optimis
       47 Est Petendus
                                         (Bentleius)
       48 Quem Colant
       51 Te Si uis
       56 Tu Feri In Iuuenis
      (79) Tardat ingenuus Puer
                                          (Notae Bodleianae)
      (80) Quae
                                         (Muretus)
     (102) Lenta quin
     (107) O cubile quot Omine
           Candido, Et Pede Lacteo
           Quae tibi ueniunt bona?
           Gaudeas. Sed abit dies.
             Prodeas noua nupta.
                                            (Notae Bodleianae)
     (115)
                             uenite
     (116) Ite
     (156)
                             Annuet
                  Penita est magis
     (171)
                             aridae
                                            (Notae Bodleianae)
     (199)
                                            (Pleitnerus)
 LXII. 15
                          Dimisimus
       32 È Nostris
       Tum Desunt aliqui uersus
      (63) Tertia Pars patri, pars est data tertia Matri
                                             (Froehlichius Haupt.)
LXIII. 4 Stimulatus Ibi
                                       (Bentleius)
        5 Diuellit ille acuto sibi Pondera silice
                                                 (Deuellit Froehl.)
                          Breue Crotalum (Crotalum Ahlwardius)
        8
                          Fremebunda
       II
                           Velut Exilia Loca
       I4
       18 Hllarate Herae Excitatis
                                Animi egens
                                                 (Statius)
       31
                              Pede propero
                                               (Bentleius)
       34
              Labore Nantes
       37
                 Ortus Aureus sol
       39
       49 Patriam allocuta Mesta Est Ita Voce miseriter (Muretus)
                                            (Ahhwardtus)
       54 Et Earum Ad Omnia Irem
```

| 62       | ¹QVonam Vetus figura est? quo uigor abiit?                |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------------|--|--|
|          | Ego Vir eram ego                                          |  |  |
|          | Egone Et (Nobbius)                                        |  |  |
| LXIV. 13 |                                                           |  |  |
| 2 I      | Sanxit                                                    |  |  |
| 25       | Eximie tedis                                              |  |  |
| 31       | Qui, simul                                                |  |  |
| 34       | Dona ferunt, prae se                                      |  |  |
| 75       | Attigit Inusi (? inuisi sic Heinsius)                     |  |  |
| 77       | Androgenoeae                                              |  |  |
| 80       | Augusta (Scaliger)                                        |  |  |
| 94       | Heu Miserae exagitans in Miti (in miti Notae Bodleianae)  |  |  |
| 96       | Quaeque regis Golgos                                      |  |  |
| 102      | Appeteret                                                 |  |  |
| 106      | Nutanti Vertice (Notae Bodleianae)                        |  |  |
| 109      | lateque et comminus Obuia frangit                         |  |  |
| 110      | Taurum (Notae Bodleianae)                                 |  |  |
| 119      | Quae Misera gnatae fleret deperdita Luctu                 |  |  |
| 143      | Nunc iam                                                  |  |  |
| 176      | Consilia In nostris Requiesset                            |  |  |
| 178      | agurgite lato                                             |  |  |
| 179      | Discernens Patriam truculentum diuidit aequor (Muretus)   |  |  |
| 180      | quem Ne                                                   |  |  |
| 183      | Qui Fugit Incuruans Lentos In                             |  |  |
| 184      | Littus, Nullo                                             |  |  |
| 196      | Nunc Misera (Spengelius)                                  |  |  |
| 212      | Castae cum moenia                                         |  |  |
| 214      | Complexu                                                  |  |  |
| 237      | fors prospera $(Dousa f.)$                                |  |  |
| 243      | Infecti                                                   |  |  |
| 263      | MVltis Raucisonis efflabant Cornua Bombos (sic, sed       |  |  |
|          | in pagina post Praefationem ubi additi sunt errores inter |  |  |
|          | cetera est Raucisonis)                                    |  |  |
| 270      | procliuas incidat undas (sed uidetur esse                 |  |  |
|          | erratum)                                                  |  |  |
| 275      | Variantes (Notae Bodleianae)                              |  |  |
| 288      | Non Vacuus                                                |  |  |
| 300      | Montis Ithini                                             |  |  |

<sup>1</sup> Quod sie correnit in pagina post Praesationem VBinam netus figura est mea?

| 307                        |                                                   | Vestis                      |  |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| 308                        | Purpurea Talos Incinxera                          | it Ora                      |  |  |
| 311                        |                                                   | Amictam                     |  |  |
| 313                        | Prona                                             | •                           |  |  |
| 324                        | Emathiae Tutamen Opis                             |                             |  |  |
| 327                        | Subtemin                                          | na.                         |  |  |
| 330                        | Quae tibi Flexanimae Veneris mentis pfundat amorē |                             |  |  |
|                            | (sic, sed Veneris est in                          | ler errala                  |  |  |
| 350                        | Cum Tremulo Incanos                               |                             |  |  |
| 353                        |                                                   | raecernens                  |  |  |
| <b>.</b>                   | Cum Terrae                                        |                             |  |  |
| 387                        | _                                                 | Renidens                    |  |  |
| 390                        |                                                   | È uertice                   |  |  |
| 402                        | Poteretur                                         | (Muretus)                   |  |  |
| LXV. 8                     | Obtegit                                           |                             |  |  |
| 12                         | Canam                                             |                             |  |  |
| 14                         | Ityos                                             | Palama anta (172 m. t.)     |  |  |
| LXVI. 25                   |                                                   | Te ego certe (Vossius)      |  |  |
|                            | Sed Tu  Pracunctis pro                            | dulci                       |  |  |
| 33                         | Maring to act                                     |                             |  |  |
| 43<br>48                   |                                                   |                             |  |  |
| 56                         |                                                   |                             |  |  |
| 59                         | Scilicet Haec uario Ne Sola                       | in Lumine caeli             |  |  |
| 70                         |                                                   |                             |  |  |
| 73                         |                                                   | Diuis                       |  |  |
| 74                         | Vere                                              |                             |  |  |
| 78                         | Vnguentorum                                       |                             |  |  |
| 84                         | Foeda                                             |                             |  |  |
| 85                         | Illius Aura leuis dona & bibat Arida puluis       |                             |  |  |
| 91                         | • non Monstres es                                 | sse Tui me                  |  |  |
| 92                         | Affice                                            | (Scaliger)                  |  |  |
| 93                         | Retinent                                          |                             |  |  |
| 94                         | Proximus Hydrochoi fulgeat Erigone                |                             |  |  |
| LXVII. 17                  | Quid Possim                                       |                             |  |  |
| 18                         | 18 Nos uolumus uobis dicere. Cat. Ne dubita       |                             |  |  |
| Chineae supposita speculae |                                                   |                             |  |  |
| 33                         |                                                   | Mela (praecurrit Cluuerius) |  |  |
| 34                         |                                                   | (Scaliger)                  |  |  |
| LXVIII. (54)               | ) Manlia                                          | (Turnebus)                  |  |  |

# PROLEGOMENA.

| (56)                                                     | Cessarent Neque Tristi   |                               |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| (71)                                                     | Tuto                     |                               |  |  |  |
| (74)                                                     | laudan                   | nia                           |  |  |  |
| (75)                                                     | Accepta frustra Cum non  | dum                           |  |  |  |
| (76)                                                     | Conciliasset             |                               |  |  |  |
| (81)                                                     | Noui                     | (Muretus)                     |  |  |  |
| (99)                                                     |                          | Sepultum                      |  |  |  |
| (102)                                                    | Deos                     |                               |  |  |  |
| (118)                                                    | Quod diuum dominum       | (sic Ald. I.)                 |  |  |  |
| (128)                                                    | Quam quae                | (Vossius)                     |  |  |  |
| (141)                                                    |                          | Componere Phas Est            |  |  |  |
| (145)                                                    | nigra                    | <b>L</b>                      |  |  |  |
| (151)                                                    | Nostrum                  |                               |  |  |  |
| (153)                                                    | Addant                   |                               |  |  |  |
| (157) Praecipue nobis Terram dedit, a quo                |                          |                               |  |  |  |
| (158) Sunt primo nobis omina 1 nata bona                 |                          |                               |  |  |  |
| LXIX. 3                                                  | Non Vllam auratae        |                               |  |  |  |
| 10                                                       |                          | Fugiant (Heinsius)            |  |  |  |
|                                                          | Si quam Iure bono sacer  | Alarum obruit hircus          |  |  |  |
| LXXII. 6 Multo Mi Tamen Es                               |                          |                               |  |  |  |
| 7                                                        | Qui Pote Nā Est inquis   |                               |  |  |  |
| Post LXXII secuntur Odi et amo (LXXXV) tum LXXV, LXXIII, |                          |                               |  |  |  |
| LXXVI, LXXIV, LXXX, LXXVII, LXXVIII cum uersibus         |                          |                               |  |  |  |
| Sed nunc i                                               | d doleo—anus, LXXIX.     |                               |  |  |  |
| LXXV.                                                    | 3                        | Tuo                           |  |  |  |
| LXXIII.                                                  | Prodest imo etiam taedet | dobestque magis (Guyetus)     |  |  |  |
| 14                                                       | Si lubet Ef              | ficies                        |  |  |  |
| LXXIX.                                                   |                          | • • •                         |  |  |  |
| LXXX. 8                                                  | 3 Ilia Te Emulso Labra N | otare Sero (sic corrector ed. |  |  |  |
|                                                          | Bodleianae nisi quod h   | •                             |  |  |  |
| LXXXI. (                                                 |                          | (Fruterius)                   |  |  |  |
| LXXXII. 3                                                | Eripere Hei noli         |                               |  |  |  |
|                                                          | si quid                  | (Statius)                     |  |  |  |
| LXXXVI. 2                                                | hæc Ergo                 |                               |  |  |  |
| LXXXVII.                                                 |                          | In foedere                    |  |  |  |
| XCI. a                                                   | hoc nostro Hoc           |                               |  |  |  |
| 3 QVin te cognossem bene, constanterque putarem          |                          |                               |  |  |  |
| 4 Haud posse a turpi mentem inhibere probro              |                          |                               |  |  |  |
|                                                          |                          |                               |  |  |  |

<sup>1</sup> In erratis correctum omnia.

```
5 Sed quod Nec
                   me cuius
  XCII. 3 Cui quasi ego Haec eadem totidem mox deprecor illi
 XCVI. 4
                                                (Statius)
                     Amissas
 XCVII. 2 Vtrumne os an culum
                                        (Muretus)
         3 Mundius hoc nihil est, nihil est immundius illo
         9 Hic futuit Mulas et se facit Inde uenustum
                             Aeque Asinus
XCVIII. 4
                   Trepidas lingere Cercolipas
 XCIX. 4
                                      Hora
                                         (Muretus)
         8 Guttis abstersisti
                                 Contactum
         9
                                    Ambrosio
        13
      C. 6 Perspecta Exigit Hoc
               ADueni
                                         (Statius)
               Hei Misero
                                    (nescio quis ap. Statium)
         7 Haec tamen
                                prisco quae more
    CII. 1
              Tacite
         3 Me Me
                           Illo tibi
              cupidoque optandique obtigit unquam Et (in erratis
  CVII. 1
                  corr. optantique)
         2 Insperanti
                          Et carius
         6 O Lux Cara magis
                          aut magis hac quid
             Optandum In uita
         8
                        In Conium
 CVIII. 1 Si Coni arbitrio populi tua cana senectus
   CIX. 5
                       Producere
              Cum facere
    CX. 2
         4 Quod Non das Et Fers Turpe (turpe Froehlichius)
                     Inficitur Vitio
         7
     CXI. 2 Laus In Nuptarum Laudibus eximia est
   CXIII. 2 Moechilia, At
  CXV. 1 Mentula habet Noster
                                           (Muretus)
                        Ipse Est Maximus Horum
         8 Non homo, sed uere est Mentula magnanimis.
              Studiose animo Et
 CXVI. 1
         3 Quis te lenirem, Nostris ne conarere
               Infestum Telis Mittere musca Caput.
```

#### PROLEGOMENA.

Ceterae Editiones quarum constanter in notis mentionem feci hae fere sunt.

Aldina I. Venetiis 1502. Ald. II. Venetiis 1515.

Iuntina Florentiae 1503.

- Colinaei Parisiis 1529 et 1543.

Mureti Venetiis 1554, postea saepius repetita.

Statii Venetiis 1566.

Scaligeri Parisiis 1577, Antuerpiae 1582, Heidelbergae 1600.

Passeratii Paris. 1608.

Isaaci Vossii Londini 1684.

Cantabrigiensis 1702.

Vulpii Patauii 1710, 1737.

Conradini de Allio Ven. 1738.

Doeringii Lips. 1788, postea saepius impressa.

Silligii Gottingae 1823.

Lachmanni Berolini 1829, ed. II. 1861, ed. III. 1874.

Hauptii Berolini 1853.

-Rossbachii Lipsiae 1854, ed. II. 1860.

Heysii Berolini 1855. Editio cum interpretatione Germanica.

Schwabii Gissae 1866. Eiusdem Quaest. Catullianae Gissae 1862.

Westphalii Catulli carmina cum interpretatione Germanica Vratislauiae 1865.

L. Muelleri Catulli Carmina Lipsiae 1870.

Praeterea in usu mihi fuerunt.

Auantii emendationes in Catullum anno 1494 primum editae, mox in ed. Palladii 1500.

Behrensii Analecta Catulliana Ienae 1874.

Bentleii coniecturae ad fragmenta elegiae Callimachiae in ed. Callimachi Graeuiana 1697 primum editae; eiusdem extant notae quaedam in margine editionis Vossianae in Museo Britannico seruatae.

Bergkii coniecturae in editione Rossbachii.

Bernardi Pisani notae scriptae in margine edit. Vicentinae 1481 in bibliotheca Magliabecchiana Florentina seruatae.

Boehmii Quaestiones Catullianae Bonnae 1862.

Brunerus (Eduardus á) De ordine et temporibus carminum Catulli in Actis Societatis Fennicae 1863.

Canteri coniecturae in Nouis Lectionibus Antuerpiae 1571.

Couatii Étude sur Catulle Paris 1875.

Dousae Patris Praecidanea pro Catullo Antuerpiae 1582.

Dousae Filii coniectanea et notae in Catullum Lugduni 1592.

Frankius de Artificiosa Carm. Catull. Compositione Berolini 1865.

Fritzii recensio c. LXIV Program. Gymn. Halberstadiensis 1863.

Froehlichii Vorschläge zur berichtigung des textes in Commentario Class. philologico Academiae Monacensis V. part III. pp. 233-275. Monachii 1849.

Froehneri Controuersen zur textes geschichte des Catullus in Philol. XIV. pp. 568-585.

Fr. Haasii Miscellanea Philologica Vratislauiae 1861.

Handii Obseruationum Criticarum specimen Lipsiae 1809. Legitur in fine editionis Doeringianae. Quaestiones Catullianae Ienae 1849. Catulli c. LV in antiquam formam restitutum Ienae 1848.

Hauptii Quaestiones Catullianae Lips. 1837. Observationes Criticae Lips. 1841.

N. Heinsii Aduersariorum libri IV, in iis ad Catullum Harlingae 1742.

Huschkii Analecta literaria Lips. 1826.

Klotzii Emendationes Catullianae Lips. 1859.

Kraftii recensio c. LXIV.

Landori (Gualteri S.) Recensio ed. Doering. in Anglica Censur. Trimestri Libror. Externor. XXIX. 329-369.

Leutschii Censura edd. Heysianae et Rossbachianae in Nunt. Erudit. Gotting. a. 1855, pp. 1961-2002.

Marcilii Asterismi primum impressi in ed. Paris. 1604, postea in ed. Graeuii 1680.

Martin Theodore Catullus translated into English Verse London 1861.

Meleagri (h. e. Balthazari Venatoris) Spicilegium in edit. Liuineii et Gebhardi Francofurtae 1621.

Mitscherlichii Lectiones in Catullum et Propertium Gottingae 1786.

Munronis (H. A. I.) censura editionis meae in Diario Philologico Cantabrigiensi anni 1869 'Catullus' 29th Poem'; eiusdem obseruationes in Catulli c. IV et II in eodem Diario anni 1872; et in c. LIV, XXII, XXV, in eodem anni 1874.

Orellii Eclog. Poet. Latinorum Turici 1833.

Passeratii Commentarius in Catullum Tibullum Propertium Paris 1608.

Pleitneri Des Catullus Epigramme an und über Iulius Caesar und Mamurra Speier 1849. Des Catullus hochzeitgesänge kritisch behandelt Dillingae 1858.

Pohlii Specimen lectionum Catullianarum Euskirchenae 1862. Catulli c. XXIX tractatum Sigmaringae 1866.

Ribbeckii C. Valerius Catullus Eine literar-historische Skizze Kiel 1863.

Ritschelii coniecturae in Indice Lect. Hibern. 1857.

Santenii Catulli Elegia ad Manlium Lugd. 1788.

Schraderi Obseruationum liber Franequerae 1761. Liber Emendationum Leouardiae 1776.

Silligii Epistola Critica Lips. 1822.

Spengelii Specimen lectionum in Catulli Carmina Monachii 1827. Legitur in Seebodii Archiu. Philol. III. 4, pp. 93-127.

Valckenaeri Callimachi Elegiarum fragmenta cum elegia Catulli Callimachea Lugduni 1799.

Vschneri Katull's Gedichte Berlin 1866.

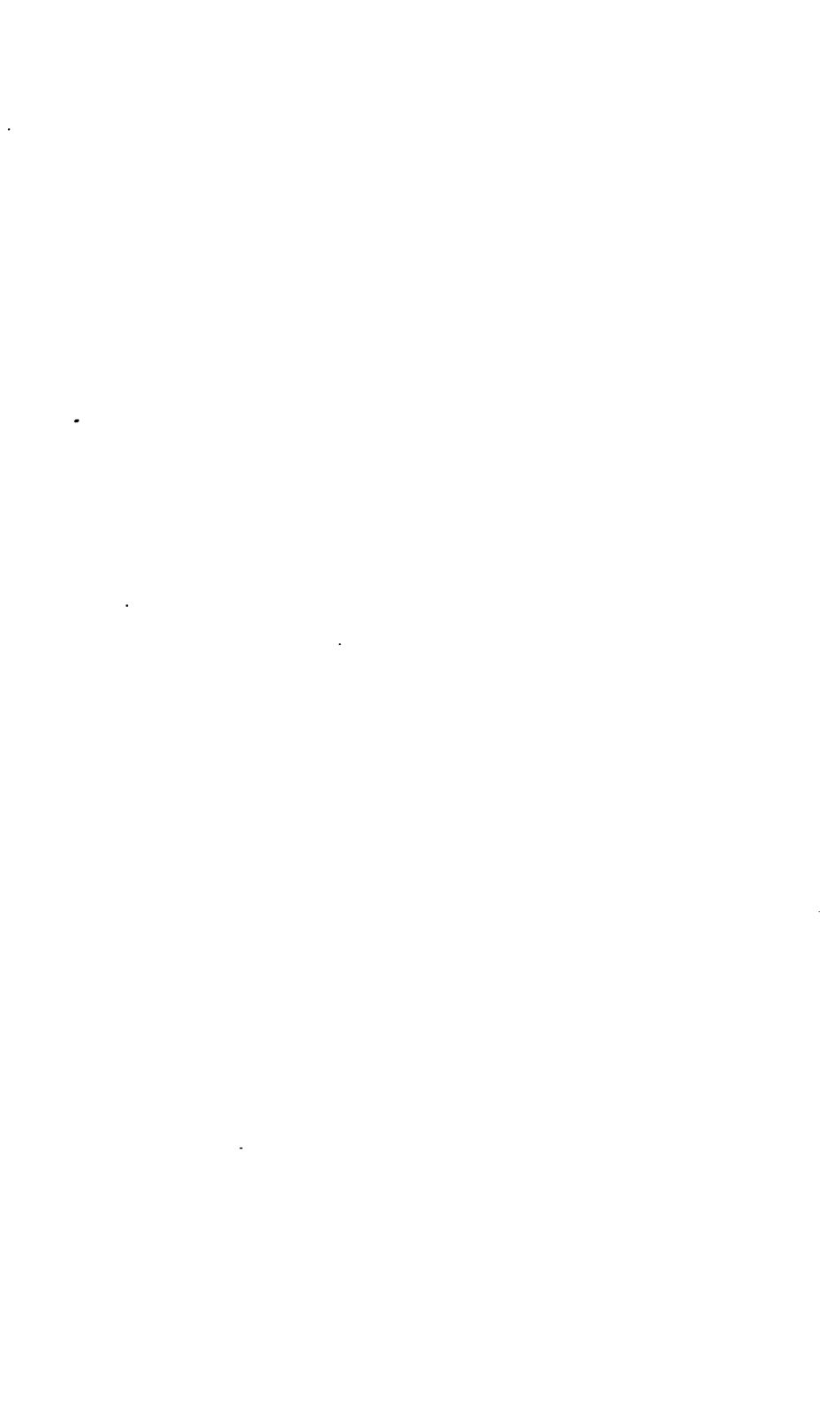

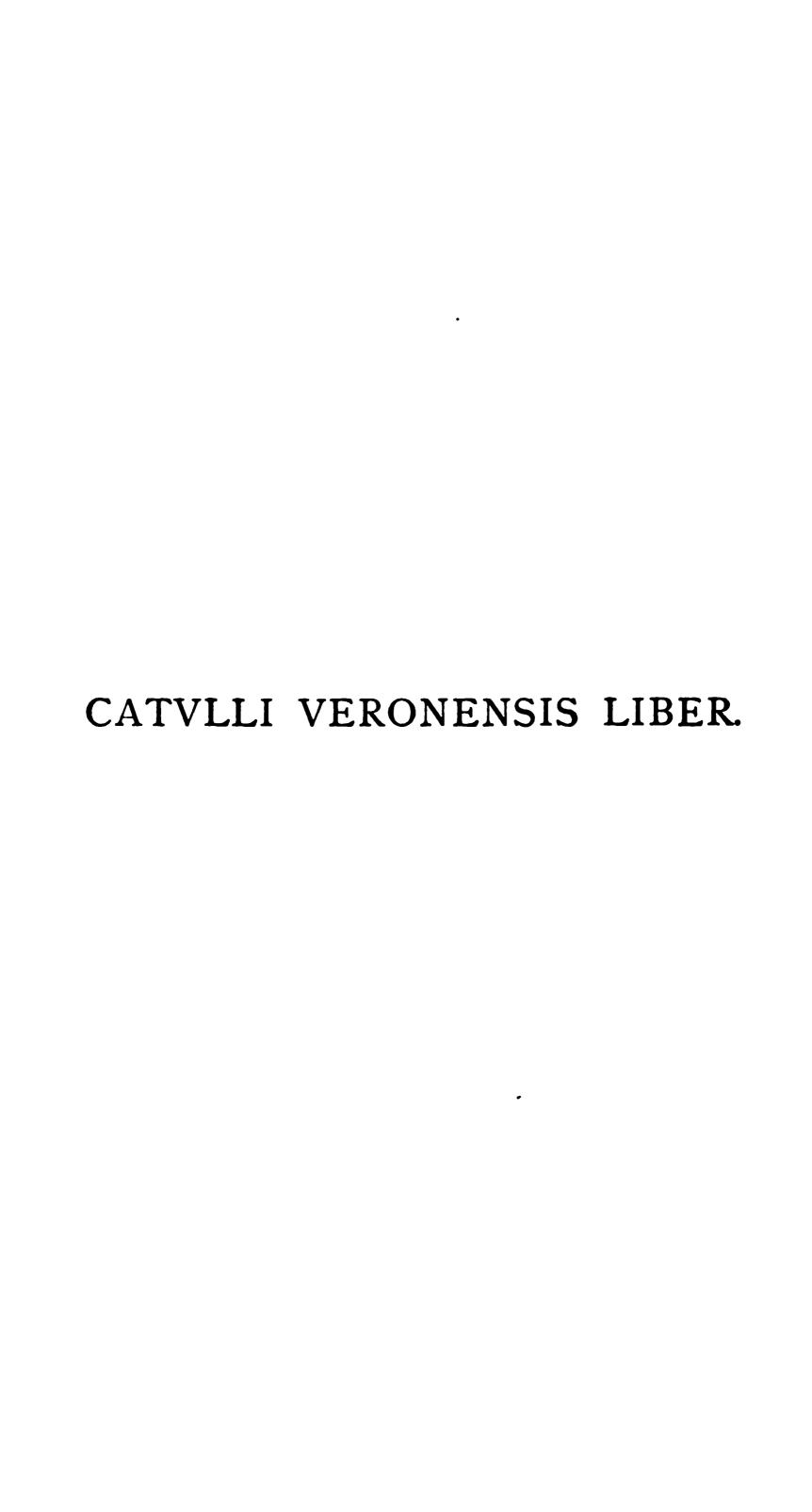



Versus Domini Beneuenuti de Campexanis de Vicencia de resurrectione Catulli poetae Veronensis.

Ad patriam uenio longis a finibus exul,
Causa mei reditus compatriota fuit.
Scilicet a calamis tribuit cui Francia nomen;
Quique notat turbae praetereuntis iter.
Quo licet ingenio uestrum celebrate Catullum,
Quoius sub modio clausa papyrus erat.

5

De boc epigrammate dixi in Prolegomenis, pp. xii-xv. Extat in fine Germanensis, (ubi praefixa sunt uerba Versus—Veronensis,) Hamburgensis, Harleiani¹ (b) et eius quem in bac editione uocaui c; babent id in initio Bononiensis, Laurentianus¹, Vaticanus (BLa¹V), codex Alani quem Cuiacianum babeo, duo codices Musei Britannici (a, b), tres Parisini (7989, 8233, 7990). In V dicitur Epitaphium Catulli; in Parisino 7989 Versus Catulli prohemiales; Parisinus 7990 editio babita Parisina saec. XV et editio Princeps 1472 praefixum babent Hextichum Guarini Veronensis Oratoris clarissimi in libellum Valerii Catulli eius conciuis.

- 1. redeo Cuiacianus teste Scaligero et codex Alani resurectione G poete G de finibus b, ed. Pr. erroribus c, sed babet a finibus in margine.
  - 2. redditus H.
  - 3. Silicet V.
- 4. cursum c, Cuiacianus teste Scaligero et codex Alani. Idem malebat Naekius.
- 5. Quo libet marg. b celebrare Hab reuocate marg. c, Cuiacianus teste Scal. et codex Alani
- 6. Quouis Cuiacianus teste Scal. et codex Alani, b ed. Pr. ed saec. XV. cuius cett. medio bab in medio H causa b papirus BVa.

Quae rubris literis impressa sunt ea ex comparatis omnium codicum lectionibus in eo fuisse colliguntur codice unde qui extant omnes praeter Thuanaeum uidentur profluxisse: ita tamen ut incertum relinquatur dittographiae quales sunt basiei et certa in principali illo codice fuerint an ex dubitatione ortae eorum qui hunc nondum finito saec. xiv transcripserunt.

# CATVLLI VERONENSIS LIBER.

I.

## QUI dono lepidum nouum libellum

Catulli (Catullis La<sup>2</sup>) Veronensis liber incipit ad Cornelium BGLa<sup>2</sup> Ven Catulli Veronensis poetae liber incipit AL Catulli Veronensis ad Cornelium La<sup>1</sup> Catullus Veronensis poeta O Catulli Veronensis poetae illustris incipit feliciter ad Cornelium H Clarissimi poetae Catulli Veronensis liber incipit ad Cornelium b Catuli Veronensis poete cla liber incipit a Catulli Veronensis poetae lyrica incipiunt feliciter Phillippensis Q. Catuli Veronensis liber incipit ad quidem omnibus abest praenomen Q. VALERI. CATVLLI. VERONENS. AD CORN. Cornelium I D. NEPOTEM. LIBER C Q. Catulli etiam Riccardianus, et Cuiacianus, teste Scaligero; Plin. H. N. XXXVII. 81. 'Nonius Senator filius Strumae Noni eius 'quem Q. Catullus poeta in sella curuli uisum indigne tulit.' Quamquam ibi Q abest ab optimis codicibus et Bambergensi, idque omittendum uidetur L. Iano, Schwabio, (Quaest. p. 15) mibi. C. dicitur in Apuleii Apol. X (p. 15 Krueger) 'Eadem igitur opera accusent C. Catullum quod Lesbiam pro Clodia nomi-'narit.' et in fragm. Suetonii de Poetis in Hieronymi chron. ol. CLXXIII. 2, 'Gaius Valerius Catullus scribtor Lyricus Veronae nascitur' (fr. 22, ed. Reifferscheid.) In ipsis carminibus nibil est quod rem soluat: quanquam in LXVII. 12 uerum istius populi ianua qui te facit, uerisimilis uidetur conjectura Scaligeri Quinte ex qui te elicientis. Valerium cognomen fuisse testantur praeter Hieronymum u. s., Suet. Iul. LXXIII, Porphyrio ad Hor. S. I. 10, 19, commentator Cruquianus p. 398, fortasse etiam Charisius I. p. 75 P., 97 ed. Keil, 'Hos pugillares et masculino genere et semper pluraliter dicas, sicut Asinius 'in Valerium, quia pugillus est qui plures tabellas continet in seriem sutas. 'At tamen haec pugillaria saepius neutraliter dicit idem Catullus in hende-'casyllabis,' si recte Valerium restituit Hauptius. Veronensis addunt Plin. H. N. XXXVI. 48, Nonius p. 546, Priscianus p. 546 P., p. 16 T. 1 ed. Keil, interpres Veronensis ad Verg. Ecl. VI. 1; cf. Auson. Praef. ad Pacatum 2, 'Veronensis ait poeta quondam,' Macrob. Saturnal. II. 1, 8, 'ut ait Vero-'nensis poeta.'

I. Qui ADG (ut uidetur) O Phillippensis be Gulielmus Pastrengicus de Originibus rerum p. 88 b. allatus ab Hauptio. Cui BCL La¹ La², Marius Victorinus 2596 P., Terent. Maur. 2562, 2567, Isidorus Origg. VI. 12. 3. QUI H Uoi b Quoi ed. Pr. ex emendatione Italorum Caridono Isidori cod. Balliolensis diligenter excussus ab Eduino Palmero. Qui datiuum babet bic, II. 3, XXIV. 5, Lucr. IV. 44 H. A. I. Munro in Diario Philol. Cantabrig. IV. 247, quem sequor.

# Arido modo pumice expolitum?

1-4. Ausonius Praef. Griphi (Eidyl. XI) Dein cogitans mecum non illud Catullianum 'Cui dono lepidum nouum libellum' sed ἀμουσότερον et uerius Cui dono illepidum rudem libellum non diu quaesiui.

Idem Praef. ad Pacatum 1-2. 'Cui dono lepidum nouum libellum' Vero-

nensis ait poeta quondam.

Terentianus Maurus 2560—2568

Exemplis tribus hoc statim probabis
Docti carmine quae legis Catulli
'Cui dono lepidum nouum libellum,
'Arido modo pumice expolitum
'Meas esse aliquid putare nugas'
Quos dixi modo iam pedes uidemus
Diuersos capiti trium locatos
Spondeon 'cui do,' trochaeon 'ari'
'Meas' quis neget hunc iambon esse?

Marius Victorinus 2596 P. Quidam et trochaeum et iambum ea sede collocasse reperiuntur: inter quos et Catullus est sub exemplis huiusmodi

'Cui-expolitum' 'Meas-nugas.'

Atilius Fortunatianus 2676 P. 318, 319 Gaisf. Nam et hendecasyllabus quem phalaecium uocamus apud antiquos auctores eodem modo solebat incipere alias a spondaeo alias ab iambico alias a trochaeo; ut apud Catullum hendecasyllabus a spondaeo, 'Passer deliciae meae puellae,' a trochaeo 'Arido (Arida Putschius) modo pumice expolitum,' ab iambo 'Meas esse 'aliquid putare nugas.' Quae omnia genera hendecasyllabi Catullus et Sappho et Anacreonta et alios auctores secutus non tanquam uitiosa uitauit sed tanquam legitima inseruit. Id. 2702 P. 356 G. Talis est pars ex Catulliano hendecasyllabo detracta priore parte 'pumice expolitum.'

Schol. Veronens. in Verg. Ecl. VI. 1. p. 73 Keil. Vel Veronensis Catullus

'Arido—nugas.'

Isidorus Origg. VI. 12. 3 circumcidisse libros Siciliae primum increbuit:

nam primo pumicabantur. Unde et Catullus ait: 'Cui-expolitum.'

Pastrengicus de Origg. Rerum 88<sup>b</sup> Siculi libros primum circumcidere coeperunt cum ante pumicarentur, de quo Catullus 'Qui dono lepidum 'nouum libellum Arrida modo Punicae expolitum.' Idem. (h. e. Isidorus).

Codd. ownes, interpres Vereneusis ad Verg. Bel. 2. Arido uel arrido VI. 1, Isidorus Origg. VI. 12, Terentian. Maur. 2563, Mar. Victoriums p. 2596 P. Arida Atilius Fortunatianus p. 2676 P., Pastrengicus de Orige. Rer. 88 b ex Isidoro, margo H, ubi recentior manus scripsit "Arida pumice legendum " censeo Nanque bunc locum Seruius adducit, aitque Catulhum forminino genere "protulisse." Verba Seruii baec sunt, ad Aen. XII. 387, 'Pumicem iste 'masculino genere posuit et hunc sequimur. Nam et Plautus ita dixit; 'licet Catullus dixerit feminino.' Ex boc Seruii loco Lachmannus docet Italos arida in Catullum intulisse. Sed ubi Pastrengicus, qui nixit a. 1295 -1360, arida inuenis? Non in Isidoro, nisi forte aliìs codicibus usus est quam quibus nunc utimur. Hi enim babent cui, arido; Pastrengicus qui, arrida. Itaque iure Hauptius contendit Pastrengicum locum Isidori contulisse cum suo Catulli codice; (uide Proleg.) nam et qui et punice etiam nunc reperiuntur in D. Sed omnes Catulli codices quot exstant babent arido, etiam D quamquam ibi 0 ita scripta est ut speciem literae a prae se ferat. cf. Froebneri Specimen in Philologo XIV. Pastreng. igitur aut in suo codice inuenit arida uel

5

Corneli, tibi: namque tu solebas Meas esse aliquid putare nugas; Iam tum cum ausus es unus Italorum Omne aeuum tribus explicare cartis Doctis, Iuppiter, et laboriosis. Quare habe tibi quicquid hoc libelli Qualecunque; quod o patrona uirgo, Plus uno maneat perenne saeclo. 10

3, 4. Plin. H. N. Praef. 1. Libros naturalis historiae nouicium Camenis Quiritium tuorum opus natos apud me proxima fetura licentiore epistula narrare constitui tibi iucundissime inperator (sit enim haec tui praefatio uerissima, dum maxumei consenescit in patre) namque tu solebas putare esse aliquid meas nugas: ut obicere moliar Catullum conterraneum meum; adgnoscis et hoc castrense uerbum; ille enim ut scis permutatis prioribus syllabis duriusculum se fecit quam uolebat existumari a Veraniolis suis et Fabullis. (uide excursum.)

5-8. Pastrengicus de Origg. Rerum p. 16 a De illo dici possit quod scribit Veronensis poeta dicens Ausus quidem unus Italorum Omne aeuum tribus explicare chartis .i. uoluminibus Iupiter doctis et laboriosis.

punice ABDLa'Va punicae Pastrengicus pumici Schol. Veronensis in Verg. Ecl. VI. 1 ed. Herrmann.

3. Corneli? tibi codd. plerique; correxerunt Itali.

6. cartis BGLa1OV abc.

arido in textu, arida in marg., aut ipse ex Seruio uel grammatico arida sumpsit (quod non credo), aut oculi errore deceptus a cum o mutauit. Nec Seruii uerba buc necessario referenda sunt, sed ad uersum amissum, quemadmodum fr. 10, 11, fortasse etiam fr. 12. Eodem modo quae de Carbaso feminino dicuntur (fr. 7) ab interprete Veronensi ad Aen. VIII. 34, si uere Catullum ibi coniecit Maius, ad LXIV. 227 relaturus eram, nisi uerba aliquot superessent alius loci. Pro arido stat etiam Martialis VIII. 72. 2. 'Morsu pumicis aridi politus,' et Plini H. N. XXXVI. 154. Sed post Partbenium editores fere omnes arida admiserunt praeter Palladium Statium Conr. de Allio Lachmannum Hauptium.

<sup>4.</sup> Meas codd., Terent. Maurus 2564, 2568, Marius Victorinus p. 2596 P., Atilius Fortunatianus 2676 P., Plin. Praef. H. N. Nostras Marcilius et Vossius.

<sup>5.</sup> Iam tam G Iam tamen ACDHLLa<sup>1</sup> a m. pr. La<sup>2</sup>OVa Iam tum bbc, marg. H, ed. Pr. est codices omnes sinceri es bb ed. Pr.

<sup>8.</sup> tibi habe codd. quicquit V libelli AG mei  $La^2V$  libelli cett. est post libelli addunt Scal. Conr. de Allio. Sillig. Pobl. quicquid est libelli ed. Pr. Partben. Ald. Guarin. Sed cf. Verg. Aen. I. 78, 'Quodcumque hoc 'regni,' IX. 287. Catullum respexit Censorinus de die Natali I. 'Quod-'cunque hoc libri est meis opibus comparatum natalicii titulo tibi misi.' Post u. 8 unum uersum excidisse censent Lachm. Haupt. Cf. Leutsch. Nunt. Brud. Gotting. 1855. p. 1991.

<sup>9.</sup> quod ABCGHLLa2OVab quidem DLa1 a m. sec. ed. Pr. Ald. Guarin. Lachm. Haupt. patrona uirgo codd. praeter AC patrona uirgine AC o iam additum in Cuiaciano en Rossbachius in ed. I. o patrima uirgo Scaliger

II.

PASSER, deliciae meae puellae,

Quicum ludere, quem in sinu tenere,

Qui primum digitum dare atpetenti &

Et acris solet incitare morsus,

Cum desiderio meo nitenti

Karum nescio quid libet iocari,

Et solaciolum sui doloris,

Credo, et cum grauis acquiescit ardor:

5

Tecum ludere sicut ipsa possem

1. Atil. Fortunatianus 318 G ut apud Catullum hendecasyllabus a spondeo 'Passer—puellae.' Id. 2698 P. 350 G. Ecce et Phalaecium; partem primam de antispasto habet ut 'Passer—puellae.'

Censorinus de Metris 2727 P., 27 Iahn., Phalaecius 'Passer—puellae.'

10. peremne D perire O seculo a.

II

Fletus passeris Lesbiae ABDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Vb De morte passeris amice sue a Spatium unius uersus in O.

1. Super Passer delicie O superscriptum babet supple ens.

2. Qui cum BCLa<sup>2</sup>b<sup>2</sup> O in ante sinu om. Dousa. f. 3-5 ad bos uu.

adscriptum est in margine O interpositio est.

3. Qui BDGLa<sup>1</sup> a m. pr. La<sup>2</sup>OVb<sup>2</sup> Quoi Cb Cui ab marg. Ot at petenti G at petenti O at patenti La<sup>2</sup>V ac petenti AB a m. pr. CHL ac patenti marg. B b<sup>2</sup> ac appetenti D sil puelle

5. Con  $b^2$  intenti  $b^2$  nitenti O mittenti *Phillippensis*.

6. Karum O quod credo in archetypo fuisse Rarum Ha Carum cett. al. iubet marg. O

7. In pro et *Itali Broukbusius Doer. Pleitn.* ut marg. ed. Vicentinae 1481. Solaciolum GOa, Lachmannus Post u. 7 desiderari aliqua censet

Spengelius.

8. Credo ut cum (con b<sup>2</sup>) ACDGHLLa<sup>1</sup> a m. pr., La<sup>2</sup>OV babe Credo ut B Phillippensis Credo ut tum La<sup>1</sup> ex rasura adquiescet G acquiescet a acquiescet cett. adquiescet uel acquiescet A Credo ut tum grauis acquiescat Bapt. Guarinus, edd. pleraeque Credo uti Schraderus Credo dum g. acquiescat Verburgius Credo, ut cum grauis acquiescet ardor, Sit sol. sui d. H. A. I. Munro Scripsi et cum g. acquiescit. Sensus est Quom desiderio meo libet nescio quid iocari siue ut

dolorem suum soletur, siue quom amoris ardor iam aequiescit. ardor O

9. Et tecum AL. secum marg. O marg. d ludere G luderem D

Et tristis animi leuare curas!

10

Tam gratum est mihi quam ferunt puellae Pernici aureolum fuisse malum, Quod zonam soluit diu ligatam.

## III.

LUGETE, o Veneres Cupidinesque, Et quantum est hominum uenustiorum. Passer mortuus est meae puellae, Passer, deliciae meae puellae,

13. Priscianus 546 P. I. 16 ed. Keil. Similiter Catullus Veronensis 'quod 'zonam soluit ligatam' inter hendecasyllabos phalaecios posuit, ergo nisi 'soluit' trisyllabum accipias, uersus stare non possit.

ipsa O ipse a, Auantius Issa Bergkius philol. XI. 385. Tecum ludere sicut ipsa posse Vossius Vulp. Ed. a Bruner.

#### III.

Inter boc c. et c. II. nullum interuallum babent codices.

<sup>10.</sup> Post u. 10 spatium relictum esse in codice antiquo testantur Alex. Guarinus et Perreius apud Lachmannum. Itaque Lachm. unius uersus interuallum bic posuit; quem cum Hauptio et Froehnero (Phil. XIV. 575) secutus sum, quamquam si Guarino credimus, non unus tantum uersus uidetur excidisse. Certe si recte est legitur in u. 11 tam gratum est, infinitiuum praecedere iudico; dixerat fortasse peream, nisi tecum ludere tam gratum est κ.τ.λ. uix enim similis uidetur constructio apud Tibull. I. 6. 37, 'At mihi seruandam credas; 'non saeua recuso Verbera, detracto non ego uincla pedum.'

<sup>11.</sup> es ed. Parm. 1473 est om. Ald. I. Scaliger Doer. Hand. (Obseru. p. 41) Sill. Pobl. Spec. p. 25 Eadem erat opinio Coningtonis id pro est Muretus Heysius fuerunt AH puelle ferunt BLa<sup>1</sup>Vb.

<sup>12.</sup> Permici b<sup>2</sup>

<sup>13.</sup> Ronam  $b^2$  ligatam ABCDHLLa<sup>1</sup>babe, Priscianus 546 P., I. p. 16 ed. Keil negatam al. ligatam G negatam La<sup>2</sup>OV Auantius Martyni-Laguna negantam  $b^2$  Cf. Claudian. Fescenn. 37, 8, 'et seminudo pectore 'cingulum Forti negatum solueret Herculi.'

uu. 11-13 Spengel. censet a prioribus disiungendos esse quamquam ex carmine quod et ipsum de passere scriptum fuerit. Froeblichius cum XXXVIII. 8 coniungit; Pleitnerus Klotzius Schwabius ponunt ante si qui forte mearum ineptiarum—irrumabo. (XIVb.) Rossbachius eos pro fragmento habet carminis cuius initium perierit. Sed is est nexus uersuum ut disiungi nequeant. Sensus uidetur esse, Nihil mihi potest esse iucundius quam cum passere ludere Lesbiae; neque enim gratiora Atalantae poma erant, propter quae fecit id quod nolebat facere, uirgo esse desiit. Cf. Pohl. Specim. pp. 21—25.

<sup>3.</sup> Passer O est mortuus b.

<sup>4.</sup> Passer O uersum om. ABCLLa<sup>1</sup>Vb<sup>2</sup>a, editiones ante Ald. I., Ald. II. Guarinus Muretus Statius Dousa f. Nonnulli eum a II. 1 inuectum putant,

Quem plus illa oculis suis amabat:

Nam mellitus erat suamque norat
Ipsam tam bene quam puella matrem.
Nec sese a gremio illius mouebat,
Sed circumsiliens modo huc modo illuc
Ad solam dominam usque pipilabat.
Qui nunc it per iter tenebricosum
Illuc, unde negant redire quenquam.

5

10

12. Seneca Apocolocynt. XI. p. 63 Buecheleri Nec mora, Cyllenius illum collo obtorto trahit a caelo unde negant redire quemquam. Illuc post caelo add. Muretus.

oculis ab altera pagina ad alteram errantibus. Conuenit id opinioni Froebneri existumantis in utraque pagina archetypi duas columnas fuisse, quarum utraque 16 uersus contineret. Nam a II. 1 ad III. 4, 16 uersus sunt; ut in eodem loco paginae utriusque staret bic uersus 'Passer deliciae meae puellae.' Sed et boc poterat casu euenire, neque a Catullo abborrent buiusmodi repetitiones uersuum. Cf. IV. 16, 17; VIII. 3, 8; IX. 3, 5; XII. 16, 17; XIII. 3, 6; XVI. 1, 14; XVII. 14, 15; XXIV. 7, 8, 10; XXIX. 2, 10; 5, 9; 11, 23. Quomodo igitur omissus est? Necesse est aut a duobus codicibus ductos fuisse eos qui nunc exstant, quorum alter uersu careret; aut si unus tantummodo erat, latius diuulgatum esse id buius exemplar in quo uersus omissus est quam id in quo supererat. Atqui babent eum cum D, tum G, qui codices antiquissimi sunt iidemque diversissimi. Non igitur ad duos archetypos confugiendum est. Restat ut archetypi unius exemplaria duo facta sint, quorum in altero uersus esset, abesset ab altero. Caussam cur exciderit credo fuisse repetitum in initio uersus uocabulum 'Passer,' quod idem accidit XLII. 12; LXIV. 258; cf. etiam XCII. 3, 4. Badem erat sententia Scaligeri Douzae P. Doeringii Leutschii comparantis bucolicas repetitiones Bion. I. 30, 38, 89; IX. 1, 2, (Philol. X. 737.)

<sup>5.</sup> oculis illa  $BLa^{\dagger}V$  ciculis  $b^{2}$ .

<sup>6.</sup> Nam O melitus Cb.

<sup>7.</sup> Ipsa ABCL Phillippensis Statius Vossius Vulpius Lachmannus Orellius in Eclogis Hauptius Issa Bergkius Philol. XI. 385. Sed in boc carmine trochaeus uersum non incipit. Ipsam defendit Froehnerus in Rhen. Mus. Nou. XIII. 148 collatis Issa, issulus, ipsitilla. Vide Buechelerum ad Petron. nouit Satir. 63. puella O

<sup>8.</sup> se ACL ingremio H illius O amouebat V

<sup>9.</sup> Circum siliens G Circum silens O et in marg. al. siliens

<sup>10.</sup> piplabat ACGHLLa'La'OV pipilabat B, i recentius fortasse addita pipilabat Dab' uulgo et Lachm. pipilabat beh pipiabat marg. b Vossius, Heys. Schwah. pipulabat Auantius pippilabat Guarinus pipiebat Muretus piplilabat Statius. Vide excursum.

<sup>11.</sup> Id  $V = tenebrosum \ codd$ . omnes praeter  $b^2$  tenebricosum  $b^2$  B a m. sec., ed. Pr.

<sup>12.</sup> Illuc BLa<sup>1</sup> post rasuram uterque, marg. O Illud codices ceteri, fortasse recte: locus enim Senecae rem relinquit incertam. Retinui tamen illuc cum omnibus edit. praeter Conr. de Allio, qui trochaeos non credam in boc carmen inferendos esse. negat b<sup>3</sup>. .f. in infernum marg. O

At uobis male sit, malae tenebrae Orci, quae omnia bella deuoratis: Tam bellum mihi passerem abstulistis. Vae factum male! uae miselle passer, Tua nunc opera meae puellae Flendo turgiduli rubent ocelli.

17. Schol. Iuuenalis S. VI. 8 (in Krameri Mantissa, p. 598) Alludit ad uerba Catulli conquerentis de passere mortuo. Catullus 'Tua-ocelli.'

Amicam Catulli tangit quae propter edomitum passerem mortuum sibi missum ab adultero in tantum fleuit ut oculos corrumperet.

IV. 1. Terentian. Maur. 2276, Ante ergo uersum collocabo iambicum 'Phasellus—hospites.' Cf. 2283, 2311, 2376, 2379, 2424, 2426, 2431, 2432, 2445, 2469.

Mar. Victor. 2572 P. 170 G. Exemplum ergo trimetri iambici erit

'Phasellus—hospites.'

15.

al. pulchra i. pulcra Orcique COb deuorantis  $b^3$ . bella G bella O Orcique **G** mihi bellum b.

Bonum (Bonum La1 Donum H) factum male (male O) bonus ille passer AB a m. pr. CDGHLLa'La'OV Vic Bonum soeden male bonus ille passer  $b^2$  O factum male O miselle passer uel passer O miselle uel bellus ille passer Itali, (ex Cic. ad Att. XV. 1, 1 O factum male de Alexione, cf. Inscriptionem in Gallia nuper repertam quam in excursu addidi) quorum factum male babet marg. d, ed. Pr., O miselle passer c, marg. d, uerborum O ed. 1473, bellus ille passer b. O factum male, O miselle passer receperunt post Statium plerique O factum male proh m. p. Bapt. Guarinus fact. m. proh. m. passer Froeblichius O factum male io m. passer Lachmannus Orellius in Eclogis Hauptius Schwabius uae pusille passer Balth. Venator, unde ipse scripsi uae factum m. uae m. passer. Confunduntur u, b saepissime: nec multum placet biatus male O (cf. Bentleium ad Hor. C. III. 14, 11, cui bic versiculus in mendo cubare videtur, Lachm. ad Prop. IV. 12, 61, p. 287 ed. 1816, et ad Lucret. VI. 743, L. Muellerum de Re Metrica, p. 306) quanquam defendi poterit ex XXXVIII. 2, CXIV. 6. Miselle passer uere scribi ostendunt Tertullian. de Test. Anim. IV. 'Cum alicuius defuncti recordaris, misellum 'uocas eum.' Petron. 165, 'Scissa sacrum novendiale seruo suo misello 'faciebat quem manumiserat mortuum.' Gloss. Ball. 'Misellus mortuus.'

Vestra Auantius et sic m. sec. a cuia Vossius mea Schol. Iuuenalis S. VI. 8, in Krameri Mantissa, p. 598. tument

<sup>18.</sup> tument BLa'Vbd rubent'a turbiduli Marcilius tanquam lectum a Juuenale VI. 8, 'Turbauit nitidos exstinctus passer ocellos.'

## IV.

PHASELLUS ille, quem uidetis, hospites, Ait fuisse nauium celerrimus, Neque ullius natantis impetum trabis Nequisse praeterire, siue palmulis Opus foret uolare siue linteo. Et hoc negat minacis Adriatici Negare litus insulasue Cycladas

Augustin. de Musica V. 5. Neque quisquam umquam uersum esse dubitauit, 'Phasellus-hospites.'

5

Ib. 11. Etiam istum uersum metire si placet et mihi de membris eius

pedibusque responde 'Phasellus—hospites.'

Ib. 16. Et 'Phasellus—hospites' primum membrum habet 'Phaselus ille' in semipedibus quinque, secundum in septem 'quem uidetis hospites.'

Fragm. eorundem librorum de Musica apud Maium in Scriptor. Vet. Nou. Collect. T. III. P. III. p. 132, c. XVII. Eodemque modo uersus iambicus senarius fit trochaicus ut est 'Phasellus-hospites.'

Ib. c. XVIII. Etiam nunc V et III semipedes uideamus, qualis est iste

uersiculus 'Phasellus ille quem uides.'

Ib. c. XIX. Alterum quod iambicum dicitur et eadem ratione inuenitur trochaicum, cuius exemplum 'Phasellus—hospites.'

Censorinus de Metr. 2726 P. 94 Iahn. Trimetros iambicus Latine

senarius dicitur; cuius exemplum 'Phasellus iste—hospites.'

Schol. ad Lucani Pharsal. V. 518. 'Phasello' genus nauis, ut ait Catullus (Plautus codd.) 'Phasellus—hospites.'

#### IV.

DE PHASELLO ABGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> ab DE PHASELO *DL* DE QVODAM PHASELLO H. Spatium unius uersus in OV.

Ait Calpurnii ed. 1481, Parodia 2. Aiunt codices omnes celerrimum

celerrimus Parthenii ed. 1486, Parodia.

slue b, ed. 1473, Parodia 5. Opus si a sine cett.

Cum boc carmine comparanda est Parodia in Vergili Catalectis VIII. 'Sabinus ' ille quem uidetis hospites,' κ.τ.λ.

<sup>1.</sup> Phasellus ACHLa1bb2c Statius Scaliger Phasel us G (erasa altera 1) Hasellus VO Phassellus B Phaselus a ille codices praeter V, Terentian. Maurus 2276, Marius Victorinus p. 2572 P., Augustinus de Musica, V. 5, 11, 16, et eiusdem fr. XVII. XVIII. XIX. in Maii Script. Vet. Nou. Collect. T. III. part. III. p. 132, Scholiastes Lucani V. 518, Parodia iste V, Gensorinus Iabnii, p. 94.

Vllius Calpurnius, Parodia in ed. Vergili 1473 codices, nisi quod b<sup>2</sup> babet tradis trabis Calpurnius ratis corr. Paris. tardis uel tradis A.

<sup>4.</sup> Neque esse codices nisi quod Neque esset babent Hb3d Nequisse ed. praeter ire L. Mueller et H. A. I. Munro siue b, Parodia 1473 sine cett.

neque Parodia mina ci V 6. Et codices mina ei *B a m. prima*, minacis La<sup>1</sup> ex rasura, ed. 1473.  $DGHO \ a \ bb^2$  ei mina C ei minas AL7. insula uegeladas O ciclades a cyclados b

15

20

Rhodumque nobilem horridamque Thraciam, Propontida trucemue Ponticum sinum,

Vbi iste post phasellus antea fuit Comata silua: nam Cytorio in iugo Loquente saepe sibilum edidit coma.

Amastri Pontica et Cytore buxifer,
Tibi haec fuisse et esse cognitissima
Ait Phasellus: ultima ex origine
Tuo stetisse dicit in cacumine,
Tuo imbuisse palmulas in aequore,

Et inde tot per impotentia freta

Herum tulisse, laeua siue dextera

Vocaret aura, siue utrunque Iuppiter

Simul secundus incidisset in pedem;

Neque ulla uota litoralibus deis

8. Rhodumue a Rhodumque uoluere  $b^2$  hordiamque  $b^2$  horidamque B tractam  $ABCDGHLa^2OV$  teactam a tracam b traciam  $La^1b$  Thraciae Lachmannus ad Propertium p. 253.

9. Propontidam C Propontidamque e Propontidem Guarinus. Sed cf. u. 18, XVII. 24, LXIV. 186. Silligius Heysius et H. A. I. Munro interpunctionem post Thraciam delent, ponunt post Propontida. siniam O trucemque a Conr. de Allio trucem H.

10. post om. ACL phasellus  $HLa^1b$  fasellus  $b^2$ 

11. Commota  $b^2$  sillua  $b^2$  silua om. O iam A citeorio AB a m. pr.  $GLLa^2$  et sic O nisi quod omisso apice super i citeono potius effingere uidetur citheorio GV citeono  $b^2$  citrorio b cytherio D cithereo H citherio a de m. pr. Cytorio Partbenius.

12. sibillum  $BCLa^1b^2$  sybillum L.

13. citheri GLa<sup>2</sup>OV a citheri La<sup>1</sup> citherei B ut uidetur, b<sup>2</sup> cithere CH Cytheri ADL Cythore Calpurnius.

14. cognotissima ABCDGHLLa<sup>1</sup> a m. pr. VO cognatissima La<sup>1</sup> ex

rasura cognitissima La<sup>2</sup>b<sup>2</sup>abcd Parodia.

15. phasellus CVObb<sup>2</sup>. Klotzius (in emend. editis Lipsiae 1859), post Origine interpungit; quo infirmior fit rbythmus. cf. u. 11.

17. Tuas codices et Parodia Tuo bd. ed. 1473.

18. impotencia La<sup>1</sup>O.

20. Vocare cura ABCGHL Obb<sup>2</sup> Vocare tura V Vocaret cura D Vocaret aura abLa<sup>1</sup> ex rasura, uulgo et Lachm. I. Vagaret aura Lachmannus ad Lucret. III. 628, quod Hauptius in textum admisit suum et Lachm. II.

21. secundis H racidisse  $b^2$  impedem  $La^1$  in pede a.

22. littoralibus ABCO abc littorabilis  $b^2$  littoribus H literalibus D

litoralibus cett. Lachmannus dis codices, nisi quod deis a, dis La<sup>1</sup>, deis ed. Pr. Guar. Scal. dies uel deis Parodia.

Sibi esse facta, cum ueniret a marei
Nouissimo hunc ad usque limpidum lacum.

25

Sed haec prius fuere: nunc recondita Senet quiete seque dedicat tibi, Gemelle Castor et gemelle Castoris.

27. Charisius, p. 252 Keil., 223 P. Senesco autem nunc in usu est frequens: apud antiquos tamen et seneo dicebatur unde et Catullus (Catulus codd.) sic retulit. Nunc recondita st quiete seque (sunt qui seneseq: P) dedicat (didicat P) tibi Gemelle Castoris.

Diomedes p. 344 Keil., 334 P., Nam Senesco et Seneo apud antiquos dicebatur; unde et Catullus Nunc (non A) recondita (recordita M, recordata A) Senet quiete seque dicebat (dicebant A) tibi Gemelle Castor et gemelli Castores.

Priscian. I. p. 484 Keil., 869 P., Seneo senectus . . . . Catullus (Catulus codd.) Sed haec fuere (feruere codd.), nunc recondita senet quiete (quite codd.)

<sup>23.</sup> amaret AB a m. pr. CDGHLLa<sup>2</sup>OVb amare ac Vic a mari (i ex rasura) La<sup>1</sup> bd uulgo Klotzius a mare cum Mureto Statius secundum Cbaris. I. p. 61, ed. Keil. (44 ed. P.), ib. p. 137, Keil. (p. 111 P.) Priscian. VII. Tom. I. p. 331 Keil. (p. 758 P.) qui laudat cum Varrone Atacinum Plautum (Rud. IV. 3, 40), Lucanum (VII. 389—391). Cf. Lucret. I. 161, Ouid. Trist. V. 2, 20, Ep. Pont. IV. 6, 46. Statium secutus est Scaliger cum plerisque ante Lachmannum a marei Lachmannus.

<sup>24.</sup> Nouissime ABCDGHLLa1La2O bb2bd Auant. Stat. Lach. Haupt. nouisse Vb Nouissimo a, Vic., ed. 1473, uulgo, quod Klotzius tuetur allatis Ouid. Trist. III. 13, 27, 'Dum me terrarum pars pene nouissima Pontus,' Valer. Flac. Argon. V. 77, 'Post acies rubrique nouissima claustra Aequoris.' Tac. Agric. X. 'Haec ora nouissimi maris.' Ann. II. 24, 'uasto ac pro-'fundo ut credatur nouissimum ac sine terris mare.' Ipse Catullus nouissimo casu babet LX. 4. Nibil ad rem faciunt quae a Gellio afferuntur. X. 21. Nam Gellium errasse docent lexica Ciceronis, apud quem nouissimus ter legitur, Pro Q. Roscio XI. 30, 1, 'Qui ne in nouissimis quidem erat histrionibus, ad 'primos peruenit comoedos.' Ad Fam. XII. 13, 1, 'ut haec nouissima 'nostra facta non subita fuisse iudices.' Ib. X. 30, 4, 'Quom omnes se 'recepissent nostri ordinis, recipere me nouissimus coepi ad castra.' Opinatus est Munro opponi inter se ultima ex origine—et inde—cum nouissime, quemadmodum apud Plancum Fam. X. 42. 2 primum—deinde nouissime et apud Senecam de Ira III. 5. 2. Vide eum de bac re disserentem in Diario Philolog. Cantabrig. IV. 237.

<sup>25.</sup> hoc  $CGHLa^2$  potius  $b^2$  non Vbc, codex A Diomedis recomdita O.

26. Sedet a Parodia Sed nec b Sine H  $\overline{st}$  uel sunt Charisii codices qui te Prisciani codices

<sup>27.</sup> castor D, codd. Diomedis, Parodia Castrum G castrum ACHL a m. pr. O abb<sup>2</sup> castorum B a m. pr., La<sup>1</sup> a m. pr., corr. L casto4. V quod in archetypo fuisse censet Schwabius. Mibi potius ex male intellecto castor' error ortus uidetur castris b<sup>2</sup> gemelli Castores codd. Diomedis Gemelle Castor et gemelle Castoris ed. Pr.

10

V.

VIVAMUS, mea Lesbia, atque amemus, Rumoresque senum seueriorum Omnes unius aestimemus assis.

Soles occidere et redire possunt: Nobis cum semel occidit breuis lux, Nox est perpetua una dormienda.

Da mi basia mille, deinde centum, Dein mille altera, dein secunda centum, Deinde usque altera mille, deinde centum.

Dein, cum milia multa fecerimus, Conturbabimus illa, ne sciamus, re Aut ne quis malus inuidere possit, Cum tantum sciat esse basiorum.

V

Carmen in quatuor stropbas divisi monente Ribbeckio. Quarta stropba 4 versuum est, non ut ceterae trium.

AD LESBIAM ABDGHLLa1L2 ab. Spatium unius uersus in OV.

1. Iuamus O

3. extimemus BCDGLa<sup>1</sup>V ab axis BCVLa<sup>1</sup> a m. pr. bc asses b<sup>2</sup>.

4. ocidere Ob<sup>2</sup> ridere H, et sic a de m. pr.

- 5. Nobiscum GO et codices plerique; correxerunt Itali. Nobis, cum editiones pleraeque; interpunctionem cum Klotzio deleui.
  - 7. mihi  $AHLLa^1$  ab mile H.
- 8. om. A Deinde mi altera da secunda centum G, et sic, sed sine spatiis BCHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> Phillippensis Riccardianus abc, ed. Pr. Deinde me altera da secunda centum D. Deinde (dein b<sup>2</sup>) mille altera deinde s. centum LOb<sup>2</sup> Deinde mille altera da s. c. b Dein (ed. Pr.) mille altera da s. c. Calpurnius Guar. Sillig. Dein m. a. dein s. c. Puccius Ald. uulgo et Lachm. Deinde mi altera mille, deinde centum, Heysius. In A

suspicor scriptum fuisse Dein ml' altera da secunda centum

9. om V mile Ha.

- 10. Deinde ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OV bab<sup>2</sup> multa milia A multa alia mille b.
- Conturbauimus ABCDGHLa<sup>1</sup> a m. pr. OV a Conturbabemus b Contribuamus b<sup>2</sup> Conturbabimus b et corr. La<sup>1</sup>.

nesciamus codices omnes sinceri ne sciamus b, ed. Pr.

Post u. 11 unum uersum excidisse, uu. 12, 13 delendos esse tamquam spurios. ut carmen quatuor stropbas contineat, trium singulam uersuum, censet Tb. Maurer in Nou. Mus. Rhen. XIV. p. 323.

12. At V.

13. tantus CGHO tantus La<sup>1</sup>. Scriptum fuerat in A tantusciat sciet Buechelerus ex Priap. LII. 12, 'Cum tantum sciet esse mentularum.' Versum delent Ribbechius, G. Richterus in Mus. Rhen. XIX. 363.

## VI.

FLAVI, delicias tuas Catullo, Nei sint illepidae atque inelegantes, Velles dicere, nec tacere posses.

Verum nescio quid febriculosi Scorti diligis: hoc pudet fateri.

5

Nam te non uiduas iacere noctes
Nequicquam tacitum cubile clamat
Sertisque ac Syrio flagrans oliuo,
Puluinusque peraeque et hic et ille
Attritus, tremulique quassa lecti
Argutatio inambulatioque.

10

#### VI.

AD FLAVIVM ABDGHLLa1La2 abb2. Spatium unius uersus in V.

1. delitias ABCHV b catulo  $BCLa^1O$ .

2. Ne codices omnes sinceri Ni cd ed. 1473 Nei Lachmannus illepidae codices inlepidae D. m. pr. Lachmannus inellegantes BHa.

3. Velles codices Velis Heinsius; sed uide XXIII. 22, H. A. I. Munro ad Lucret. V. 276, F. Umpfenbachium Meletem. Plautin. p. 66. possis Heinsius Reisigius.

5. dilligis a.

6. tacere H a m. pr.

- 7. Nequid quam O Nec quicquam Bad Nequaquam Statius Heinsius. Codicum lectionem confirmat Mart. XIV. 39, 'Dulcis conscia lectuli lucerna, 'Quicquid uis facias licet: tacebo.' clamnat a. Catullum respexit scriptor epigrammatis Antbol. Pal. V. 87, 1, 2, 'Αρνείται τὸν ἔρωτα Μελισσιάς' ἀλλὰ τὸ σῶμα Κέκραγ' ὡς βελέων δεξάμενον φαρέτρην.
- 8. Sertisque Dacd Sartis H Sectis BLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>V Phillippensis Sertis b Sertis cett. asirio AGO a Syrio CHLa<sup>2</sup> asyrio b assirio BLa<sup>1</sup>V b<sup>2</sup>d assyrioque D asyrioque a Sertis ac Syrio Auantius, uulgo, et Lachmannus. Scripsi sertisque ac Syrio. flagrans BCGHLa<sup>1</sup>OVbb<sup>2</sup>bcd Phillippensis et m. pr. a clamans ACL fragrans DLa<sup>2</sup> et m. sec. a, Lachm. flagrans Broukhusius ad Tib. III. 6, 33, Pohlius p. 25, Ritschelius in Iahnii Ann. 1858, p. 191. Vide excursum. amomo a ex rasura.

9. Puluinus  $b^2$  et haec et illo G et haec et illo  $ABCLa^1$  et hoc et illo O et hic et illo  $Lb^2$  et hic et ille D, ed. 1473, Lachmannus et hic et illac Phillippensis et hic et illic ab uulgo.

10. Atritus La<sup>1</sup> A tritus V Adtrictus b<sup>2</sup> tremulaque A cassa D Froebnerus in Philol. XIV. 568; cf. Fleckeisenum in Iahn. Ann. LX. 255 casa a a m. pr.

11. in ambulatioque G.

Nam nil stupra ualet, nihil tacere.

Cur? non tam latera ecfututa pandas, Nei tu quid facias ineptiarum.

Quare, quicquid habes boni malique, Dic nobis. uolo te ac tuos amores Ad caelum lepido uocare uersu.

15

### VII.

QUAERIS, quot mihi basiationes Tuae, Lesbia, sint satis superque.

Quam magnus numerus Libyssae harenae Lasarpiciferis iacet Cyrenis,

12. in (ni CGLLa<sup>2</sup>) ista preualet codices tacere codices omnes mi praeualet ista nil tacere Ald. Sil. Spengelius ni praeualet ista nil taceres ed. Pr. Guarinus nilipr. ista, nil tacere Dousa f. ed. 1592 ni stupra ualet Scaliger mi stupra ualet Anglus in Ephem. Class. XXIV. p. 211 nil ista ualet Lachmannus nil stupra ualet Hauptius Ipse olim conieceram Nam nil stare ualet.

13. Cur non (non om. V) tam latera et futura (fututa b²) panda AB a m. pr. CDGHLLa¹La²OVb²c exfututa Itali, a ex rasura, ed. Pr. uulgo ecfututa Lachmannus cf. XXIX. 13 et Priap. XXVI. 7, 'Ipsi cernitis ecfu'tutus ut sim.' ubi et fututus babet codex Lindenbrogianus, ecfututus Bueche-

lerus pandas b pandam d.

14. Nec codices praeter a Ne a Ni Baptista Guarinus Nei post Marcilium Lachmannus. Muretus ex tribus uersibus 12—14 fecit duos Nam cur tam latera ecfututa pandas Ni tu quid f. ineptiarum? Cui (Cur Balth. Venator) non t. l. e. pandant Noctu (Noctu etiam Scaliger) q. f. in.? Vossius B. Venator Cur nunc t. l. e. pandas Nec tu q. f. in.? Doeringius Silligius Cur non? t. l. e. pandas Nei t. q. f. ineptiarum? Spengelius Cur? (sic iam antea Scaliger) non tam l e. pandas, Nei tu quid f. ineptiarum Lachmannus.

15. quid A quidquid Hd bonique malique O inter lepido et

uocare maius solito spatium est in C uersum O.

#### VII.

AD LESBIAM ABDGHLLa1La2bb2a. Spatium unius uersus in OV.

1. quod DGLa<sup>1</sup>O mihi om B.

3. mons pro numerus a, ut puto ex confusis num's mons lybisse CGH libisse ALa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>aO bibisse V ut uidetur libyssae DL, uulgo et Lachmannus harenae ACHOb<sup>2</sup>d.

4. Lasarpiciferis G Lasarpici feris (marg. fretis) C Lasarpici feris ABDLLa<sup>1</sup>b Lasarpicis eris a Lasarpici fretis HV Lasarpici fecis Ob<sup>2</sup> iaces O ty—renis al. cyrenis G tyrenis B a m. pr. HLa<sup>1</sup>O tyrrenis AC Lb tirenis b<sup>2</sup> cirenis La<sup>2</sup> cyrenis abcd, ed. Pr. arenis D.

Oraclum Iouis inter aestuosi Et Batti ueteris sacrum sepulchrum;

5

10

Aut quam sidera multa, cum tacet nox, Furtiuos hominum uident amores;

Tam te basia multa basiare Vesano satis et super Catullo est,

Quae nec pernumerare curiosi Possint nec mala fascinare lingua.

## VIII.

# A a MISER Catulle, desinas ineptire,

5. Ora dum AB a m. pr.  $CGHLLa^1La^2OV$  ab Oraclum dum D Oraclum bcd in  $b^2$  estuosi a.

- 6. beati G beati AB m. pr. CDHLLa<sup>1</sup>OV b beari La<sup>2</sup> brati m. pr. a bti b<sup>2</sup> bati bd, ed. Pr. Batti ed. Ven. 1475 ueteres C uerens b<sup>2</sup> uerteris b sepulchrum ab.
  - 7. cum tacet nox—basia multa om. a.
- 9. Nam AL basiei G basiei C (marg. basia) O Riccardianus basei A
  - 10. etiam pro et Hb catulo BCLa<sup>1</sup>O b<sup>3</sup>.
  - 11. Qua  $b^2$  Quem A nec om.  $b^2$  numerare H.
  - 12. maga marg. d. Balth. Venator Vossius.

#### VIII.

Hoc carmen Ribbeckius ita ordinauit.

obdurat. Bgo sic potius ordinaui.

strophe antistr. strophe antistr.

ut duas contineat strophas, duas antistrophos, trium quamque uersuum; prioris autem strophae primus uersus sit Fulsere quondam candidi tibi soles; ultimus antistrophi, Fulsere uere candidi tibi soles: alterius strophae finis sit Sed obstinata mente perfer obdura, initium antistrophi Vale puella iam Catullus

1-2 3-5 6-8 9-11 12-13 14-16 17-19
strophe a antistr. a Mesod. strophe β antistr. β

Carmen duas partes babet et μεσωδόν. Vtraque pars babet procemium (1-2, 12-13) et stropham cum antistropho (3-5 × 6-8, 14-16 × 17-19). Μεσωδός interposita caput ac uim carminis in se colligit.

AD SE IPSVM ABDGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> b ad sese b<sup>2</sup> AD SE IPM DELAMENTATIO Ha. Spatium unius uersus in OV.

1. Iser O catule  $Ob^2$  desinis  $La^1$  in aptire D

Et quod uides perisse perditum ducas.

β Fulsere quondam candidi tibi soles, Cum uentitabas quo puella ducebat Amata nobis quantum amabitur nulla.

y Ibi illa multa tum iocosa fiebant, Quae tu uolebas nec puella nolebat. Fulsere uere candidi tibi soles.

> Nunc iam illa non uolt: tu quoque inpotens noli Nec quae fugit sectare, nec miser uiue, 10 Sed obstinata mente perfer, obdura.

- B a Vale, puella. iam Catullus obdurat, Nec te requiret nec rogabit inuitam.
  - β At tu dolebis, cum rogaberis nulla.

    Scelesta, † ne te. quae tibi manet uita!

    15
- 2. preditum  $b^2$ .
- 3. Flusere b<sup>3</sup>

4-8. om. a. Qu3 V Con b<sup>2</sup> Tum D uetitabas Hb quod Ob<sup>3</sup> docebat AC pr. L dicebat Dousa F. Heinsius Broukbusius ad Prop. III. 22, 15.

5. plusquam amabit' ulla V Hunc uersum Handius (Observ. p. 92) ab interpolatore putat illatum a c. XXXVII. 12. Sed Catullus eodem modo eum repetiit, quo XXI. 2, 3, qui legitur etiam XXIV. 2, 3, XLIX. 2, 3. Vide Silligium in Epist. Critic. p. 68.

6. Ili D tum ante multa b<sup>2</sup> cum O, Auantius quom H tamen Dresdensis tam Scaliger Vossius Vulpius Conr. de Allio Doeringius Silligius Huschkius ad Tib. I. 6, 7.

7. nollebat b nollebat  $BLa^1$  uolebat  $b^3$ .

- 9. Iam nunc illa non uolet  $b^2$  ipote  $\Lambda$  inpote O impote  $\Lambda BCDGLLa^1La^2$  ad impete Vc ipe te H inepte  $b^2$  impotens Vic b et marg. d ab eadem manu impotens noli  $\Lambda uantius$ 
  - 11. ostinata B obdurat HLa<sup>1</sup>.
  - 12. om. La<sup>1</sup>.

14. Aut b nulli b ex interpolatione Post nulla plene interpungunt Scal. Dousa P. Conr. de Allio Lachm. Haupt. Heys. uide Haupt. Obs. Cit. p. 4.

15. ne to codices omnes praeter d'H Phillippensem Guiacianum nec te H et Phillippensis tene d rere Cuiacianus et codex Alani tibi quae Parisinus 7990 Lat ed. Pr. tibi om A te quae (marg. tibi) b Scelesta nocte Statius Doeringius nullam S. noctem Vossius Heins. Vulp. Hand. Obs. p. 43, Sill. S. tene Parthenius Ald. I. Guarinus Muretus in textu Marcilius S. quae nunc Mureti liber uetus S. rere Scaliger Conr. de Allio S. uae

Quis nunc te adibit? cui uideberis bella?

Quem nunc amabis? cuius esse diceris?

Quem basiabis? cui labella mordebis?

At tu, Catulle, destinatus obdura.

### IX.

A a VERANI, omnibus e meis amicis
Antistans mihi milibus trecentis,
Venistine domum ad tuos Penates
Fratresque unanimos anumque matrem?

te Baltbazar Venator quod iniuria tuetur Hauptius (Obs. Crit. p. 7) S. nosce Heysius S. nunc te (quae tibi manet uita?) Quis nunc te adibit? Spengelius in Seebodii Nou. Chron. Paed. 1828, Fasc. IV. p. 97 quae te ibi manet Hauptius (Obs. p. 10). Sed quod discrimen facit inter manere cum datiuo et accusatiuo positum, ut boc sit, 1. q. exspectare, illud certum esse uel potius exspectare adiuncta quadam certi notione, bic etiam ualere censeo. Cf. infr. LXXVI. 5, 6, Callim. Lau. Pallad. 119, 120. 'Ω έτάρα, τῷ μή τι μινύρεο' τῷδε γὰρ ἄλλα Τεῦ χάριν ἐξ ἐμέθεν πολλὰ μενεῦντι γέρα. Aesch. Ag. 1120 Ἐμοὶ δὲ μίμνει σχισμὸς ἀμφήκει δορί. Cic. Pbil. II. 5, 11, 'Cuius quidem tibi fatum 'sicuti C. Curioni manet.' Verg. Aen. I. 257, 'Parce metu Cytherea, 'manent immota tuorum Fata tibi.' V. 348-9, IX. 301, quos locos ipse attulit Hauptius. Fortasse leti quae t. m. uita? Cf. Lucr. III. 1046 Mortua cui uitast, et quod scripsit is qui Maximianus dicitur Eleg. I. 269 uitam ducere mortis. Anth. P. V. 21. 6 ὡς δὲ τάφον νῦν σε παρερχόμεθα.

16. Post adibit secuntur in a cuius esse diceris omissis Cui—amabis.

19. catule  $La^1$  obstinatus H.

#### IX.

AD VERANNIVM ABGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> b AD VERANIVM amicum suum a Ad Verannum H AD VERRANNIVM D AD VERAMNIUM L Spatium unius uersus in OV.

- 1. Veranni BDGLa<sup>1</sup>OV bb<sup>2</sup> NEranni H Veramni ACL Eramne b Verani a quam formam babent Inscriptiones Pompeianae Verranium Fasti Antiates anni p. C. 49 in Inscript. Mommsen. p. 327, cf. Plin. Praef., Festus p. 158, Grut. 83, 5; 108, 7; 988, 12; 1047, 1 Verania 955, 12; 1000, 1; 1047, 1; Veranilla 747, 5; 1144, 1 e om O est a ex omnibus meis AL.
- 2. Antistas ABCDGHLLa¹La²O bad, Ald. I. Handius (Obs. p. 44) Silligius antistes Vbc, uulgo ante Scaligeranam ed. 1600, Conr. de Allio Heysius antistitas b² Antestans Palladius ed. 1500 Antistans Auantius Lambinus ad Lucret. V. 22 Lachmannus Gloss. Placidi 'antistant. meliores sunt.' Fulgentius exp. Serm. Antiqu. p. 564 (Gerlach), 'Antistare dicimus praecellere. Unde et 'Crispinus in Heraclea ait: Divinis uirtutibus antistans Alcides.' antistare Cato c. 156, Lucreti codices V. 22, Gelli VI. 5, 2, IX. 13, 7, Cic. Rep. III. 18, Tac. Ann. II. 33, quos locos attulit Ritschelius in Mus. Rhen. 1850, p. 578; cf. antistes antistita Antistius anticipare anticessor. mihi om. D
- 4. uno animo sanamque ABLa<sup>1</sup>OV b uno animo suamque matrem uno animo suamque CHLb<sup>2</sup> unanimos (es a) suamque D abd

Ba Venisti., O mihi nuntii beati!

5

- A β Visam te incolumem audiamque Hiberum
   Narrantem loca, facta, nationes,
   Vt mos est tuus, applicansque collum
   Iocundum os oculosque sauiabor.
- B β O quantum est hominum beatiorum, Quid me laetius est beatiusue?

10

5

## X.

VARVS me meus ad suos amores Visum duxerat e foro otiosum, Scortillum, ut mihi tum repente uisum est, Non sane illepidum neque inuenustum.

A a Huc ut uenimus, incidere nobis

Sermones uarii, in quibus, quid esset

Iam Bithynia, quo modo se haberet,

Et quonam mihi profuisset aere.

unanimes tuamque c Bapt. Guarinus anumque Faernus senemque Auantius Broukbusius ad Tib. I. 7, 8 Hauptius suamque Scaliger in Comm. Lachmannus tuamque uulgo.

5. nuncii O.

6. Visamque D haberum  $b^2$ .

7. Narantem  $La^1$  fata  $b^2$  nactiones  $BLa^1$ .

8. Et H tuis CL tuum D aplicansque culum  $b^2$ 

9. oculisque H suabior ACGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>O suauior BHb<sup>2</sup> sabior V suauiabor D suabiabor a Videtur in archetypo fuisse sabiabor unde geminatis literis ab error ortus est.

11. beatiusque ac beatus ue b.

#### X.

Hoc carmen cum c. IX continuant codices.

1. Varus C Vic ed. Pr. Varrus H ab Verannius D Varjus B Varius cett. Vossius Osannus ad Apul. de Orthogr. § 43, Weichertus de L. Vario p. 4 Varrus Scaliger Statius Handius. Vide excursum. mēs pro meus O.

2. fero  $b^2$  octiosum  $ab^2$  occiosum O ociosum  $C_c$ .

3. Scortilium  $b^2$  tunc  $La^2O$  ut tunc mihi AL t $\hat{n}$   $La^1$ . 4. sine  $b^2$  illepidum codices plerique inlepidum Lachmannus

6. qui esset O.

- 7. Iarbithinia O In bithinia b Iam al. Bithinia b<sup>2</sup> quomodo posse (possem b post se b) haberet ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVabb<sup>2</sup>bd quomodo se haberet La<sup>4</sup> ed. Pr. ex emend, Italorum Error ex confusis MODOSE MOPOSE (modo posse) ortus uidetur.
- 8. Et quoniam G Et quoniam ACDHO bdb Et quonam BLa<sup>1</sup>V c ed. Pr. Et qm ab<sup>2</sup> Ecquonam Statius Gronou. Hand. Lachm.

- β Respondi id quod erat, nihil neque ipsis
   Nec praetoribus esse nec cohorti,
   Cur quisquam caput unctius referret,
- 10

- γ Praesertim quibus esset irrumator Praetor, non faceret pili cohortem.
- B a 'At certe tamen,' inquiunt 'quod illic Natum dicitur esse, comparasti Ad lecticam hominis.' Ego, ut puellae Vnum me facerem beatiorem,
  - β 'Non' inquam 'mihi tam fuit maligne,
     Vt, prouincia quod mala incidisset,
     Non possem octo homines parare rectos.'

15

- Haupt. Heys. Et quanam Vossius profuisse a here ACDGLa'OVe herae b<sup>2</sup> habere (here) BHbd aere Lab ed. Pr. uulgo et Lachm. E re Scaliger quod cum sequentibus coniungit ab re Vossius.
- 9. Respondit  $b^2$  nihil neque in spis G nihil neque nec in ipsis  $BCHLLa^1OVb^2$  nihil neque nec i ipsis A nihil neque in ipsis al. nihil neque nec in ipsis al. nihil neque nec in ipsis al. nihil neque ipsis al. nihil neque in ipsis al. nihil neque nunc ipsis al. nihil neque (nec a) ipsis  $ala^2$  Vic  $ala^2$  V
- 10. Nec om. ACLac Inipis pro nec H Hinc Froeblichius Fortasse Nunc Confunduntur nunc nec LXIII. 68 quaestoribus Muretus Turnebus Aduers. XV. 22. praeconibus Marcilius Heinsius inesse ac.
  - 11. unctis  $BLa^1$  untius H
  - 12. esset om. BLa'V
- 13. non G nec La<sup>2</sup>O abc ed. Pr. ne b<sup>2</sup> non cett. facere La<sup>2</sup> facerent Da ed. Pr. Scaliger Handius Lachmannus num facerent uel non faciens Gronouius non faciens Hauptius in ed. 1853 pilli a
  - 14. Ac D inquit id Turnebus Advers. XV. 22. inquiit Scaliger.
- 15. Notum Balth. Venator esse dicitur a asse Statius, fortasse recte. Cato ap. Senec. Epist. XCIV. 27, 'Emas non quod opus est sed 'quod necesse est; quod non opus est asse carum est.' aere Auantius
  - 16. leticam  $Ob^2$  leticiam a.
  - 17. om. b beatiorum Auantius Mur. Voss. Vulp.
  - 18. in quam marg. V nunquam a tantum B Phillippensis.
- 19. prouintia ABab<sup>2</sup> Phillippensis quae Phillippensis que b quom Statius Hand.
  - 20. possim a cito Db

- γ At mi nullus erat neque hic neque illic, Fractum qui ueteris pedem grabati In collo sibi collocare posset.
- Γ a Hic illa, ut decuit cinaediorem,

  'Quaeso' inquit 'mihi, mi Catulle, paulum

  25

  Istos commoda: nam uolo ad Sarapim
- 21-23. pro parenthesi babent Canterus Nou. Lect. VII. 24, Silligius mihi ABCL nec hic neque illic BGHOV neque mihi neque illic  $b^2$  nec hic nec illic D.
- 22. Fractumque ABCGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Oabb<sup>2</sup> Fractum quae L Fractum qui Dbd ed. Pr.
  - 23. colorare b2.
  - 24. docuit BCDGHLLa<sup>1</sup>OVb<sup>2</sup> decuit ad sinediorem O.
  - 25. inquid O.
- 26. comoda abd cōmēda b³ comodā O como nam c nam uolo commode Statius commodo nam Scaliger commodum enim Handius Heys. Haupt. Schwab. Vablenus Coniect. ad Varr. p. 175 L. Muellerus quod uidetur etiam Lachmannus probare, quamquam in textum ed. suae non admisit. Fortasse Istos'. 'Quomodo?' 'Nam' commoda si Catullus imperatiue dixit, comparari potest Plaut. Cist. IV. 2, 75, 6. 'L. 'At pol ille quidam, mulier, in nulla opera gratuitast. P. commoda 'loquellam tuam tibi nunc proderit; confitemur.' Neque dissimilia sunt amă Curc. I. 1. 38, rogă Curc. V. 3. 30, Poen. V. 2. 48, Men. V. 9. 47, Pseud. I. 1. 112, Most. III. 1. 150, pută Priap. XXXVII. 6. Sed baud scio an non melius interpunxeris Istos, commoda b.e. quae pro commodatis babeam, cf. Verr. IV. 3. 6. De suppresso uerbo cf. XXXVIII. 6. non

babeam, cf. Verr. IV. 3. 6. De suppresso uerbo cf. XXXVIII. 6. sarapim G serapini O seraphin a serapim pro nam LAa sarapim Dcett. Sarapim cum Schwabio scripsi, uti legitur in Inscript. Orell. 1888, 1890, 1891, 1894; Mommsen. N. I. 2483 Sarapia Menologia Rustica Aprilis (Momms. Inscript. p. 358); Sarapi Apuleii codex Laurentianus LXVIII. 2, Met. XI. 9 (Hildeb. I. p. 1017); Σάραπις Callim. Ep. XXXVIII. 3, Plutarchus de Iside et Osiride c. XXIX. Σάραπις δ' δνομα τοῦ τὸ πῶν κοσμοῦντός έστι παρά το σαίρειν ο καλλύνειν τινες και κοσμείν λέγουσι. άτοπα γάρ ταῦτα του φυλάρχου, πολλφ δ' ατοπώτερα τα των λεγόντων ουκ είναι Θεον τον Ζάραπιν ἀλλὰ τὴν Απιδος σορὸν ουτως ὀνομάζεσθαι. Σάραπις ubique legi apud Plutarchum; Graecis autem Sarapis (Gruter 84, 3; 85, 5; 314, 1; 1010, 11), Latinis Serapis magis placuisse (Gruter 84, 1; 85, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, cf. Mommsen. N. I. 2598, 6106, Orell. 1887, 1888, 1889, 1892, 1893), docet Hildebrandus ad Apul. I. p. 1017. Sane in inscriptione Orelliana 1895, quae Graece in altera facie scripta sunt Σαραπείον Σαράπιδι, Latine in altera Serapeum, Serapidi leguntur: et sic Varro L. L. V. 57, et in Saturis Menippeis, (Non. 480,) dixit Serapis, Serapim, si codicibus credimus Noni. Serapim codices Ciceronis de Diu. II. 59, de Nat. Deor. III. 19, et Verr. Act II. Lib. II. 66 ubi tamen aliter legitur sepim, saepe (b. e. Saerapim), et sic Serapion Serapis Val. Max. I. 3, 3. Serapidis Serapidi Tac. H. W. 81, 84. Σαράπιον Strabo 795, Σάραπις 801, 803, sed Σεραπείον uel Σεράπιων 807, Σαραπείον Polyb. IV. 39, Serapis Plin. H. N. XXXVI. 58, XXXVII. 75, Záparuc Suidas s. u. et in Bravpoi.

Deferri.' 'Mane' inquii puellae,
β 'Istud quod modo dixeram me habere,
Fugit me ratio: meus sodalis
Cinna est Gaius, is sibi parauit.

30

Verum, utrum illius an mei, quid ad me?

Vtor tam bene quam mihi pararim.

Sed tu insulsa male ac molesta uiuis,

Per quam non licet esse negligentem.'

## XI.

# FVRI et Aureli, comites Catulli,

27. Deserti GB Deserti La<sup>1</sup>O Deferre a Deferri cett. mane me codices minime Ald. I. Haupt. mi anime Bergkius Philol. XII. p. 581, cf. Plaut. Bacchid. I. 1, 50, mane Guarinus Statius Scal. Nobbius de Metris Catulli Fasc. II. p. 17 Schwabius me aut ex repetita syllaba ne in textum uidetur illatum, cf. LXXII. 6, et de m, n confusis uide Prolegomena, aut ex sequente uersu cui fortasse superscriptum erat, cf. LXVI. 56. inquid O inquit ceteri praeter d inquii Parthenius in commentario, uulgo inquio d ex interpolatione, Ald. I. Guar. Mur. Stat. Post inquio puellae Alex. Guarinus dicit fenestram fuisse in uetusto codice: unde Lachmannus et Hauptius spatium unius uersus fecere. Sed in nullo codice ex iis qui nunc extant buiusmodi inuenitur lacuna: neque ipse locus quicquam desiderat. Cf. Cic. Att. II. 9, 'Illum uero qui nondum habitus 'est, sic uelim putes nihil hoc mihi posse esse iucundius.'

28. quid a non  $pro \mod b$  me om.  $b^2$ .

30. Cuma ABCDGHLLa<sup>1</sup>V abb<sup>2</sup>b Cinna O grauis ABCDGH LLa<sup>1</sup>OV abcb<sup>2</sup> Caius ed. Parm. 1473 Gaius Lachmannus Gauius O. Ribbeckius in Fleckeiseni Annal. 1862 T. I. p. 378 Sed grauis ex g<sup>2</sup>ius potius corruptum puto.

31. Virum pro utrum a ad me Dabd a me cett. Sentius Augurinus ap. Plinium Epist. IV. 27, 'Canto carmina uersibus minutis His olim quibus 'et meus Catullus Et Caluos ueteresque. Sed quid ad me? Vnus Plinius

'est mihi priores.'

- 32. Vtro b² paratim b² paratum D parassem Casaubonus paratis Statius Froebl. sed cf. Theoc. Eid. XI. 81 βαον δε διαγ' ή χρυσον εδωκε.
- et  $ACGHLLa^{1}O$   $b^{2}$  hac D ac ad Lachmannus Haupt. Rossb. moleste  $La^{1}V$  inuisa, male Vossius insulsa, mala Guarinus Handius p. 57 nimis molesta es coni. Puccius. Sed cf. Plaut. Bacch. IV. 3, 3, 'Inamabilis illepidus uiuo.'

#### XI.

AD FVRIVM ET AVRELIVM  $ABGHLLa^{1}La^{2}b$  Ad Furium et Aurelium  $b^{2}$  Ad Furium Aurelium D Ad Furium et Aurelium quid puellae nuntiari uelit a, Spatium unius uersus in OV: sed O primo uersui ascriptum = babet.

1. Fori  $b^2$  catuli  $La^1$ .

10

Siue in extremos penetrabit Indos, Litus ut longe resonante Eoa

Tunditur unda,

Siue in Hyrcanos Arabesque molles, Seu Sacas sagittiferosue Parthos, Siue quae septemgeminus colorat

Aequora Nilus,

Siue trans altas gradietur Alpes,
Caesaris uisens monimenta magni,
Gallicum Rhenum horribilem insulam ultimosque Britannos,

Omnia haec, quaecunque feret uoluntas

2. penetrauit codices penetrarit Ald. I. Muret. penetrabit ed. 1473 Guarinus uulga et Lachm.

3. Lutus b² ut GOVic et b² ubi cett. longe ubi littus edd. ante Statium Marcil. Froebl. ut pro ubi Catullus dixit secutus Alexandrinos, Theoc. I. 13 ως τὸ κάταντες τοῦτο γεωλοφον αι τε μυρικαι, V. 101, ib. 103 ποτ ἀντολὰς ως ὁ Φάλαρος, cf. infr. XVII. 10, Lachm. ad Prop. IV. 2, 31. resonans Statius Silligius. coa b² era a.

4. Tenditur V.

5. hircanos Vac hirchanos  $b^2$  hurcanos d m.pr. arabesque codices omnes sinceri praeter  $b^2$  arabasue  $b^2$  arabesue Wagnerus ad Verg. Aen. VII. 605, Schwab. arabasque ed. Pr. uulgo moles a.

6. Seu bed Sine cett. sagas ABDLLa<sup>1</sup>Vbd sagax CGOHab fugas b<sup>2</sup> sacas ed. Pr. sagitiferos ne O sagittiferos ne (tosne b<sup>2</sup>) CGHLa<sup>2</sup> b<sup>2</sup>b ed. Pr. Sebwab. sagittis eros a sagittiferos que cett. corytiferos que Passeratius partos ALa<sup>1</sup>.

7. quae CDGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>abc ed. Pr. Stat. Sill. Rossb. q H qui B Phillippensis b qua Vic, d ex rasura, uulgo et Lachm. uocabulum om. Vh<sup>2</sup> septem geminus Babh<sup>2</sup>d geminis ACV.

8. Epra O cf. me ad LXXVI. 11 nullus a nillis b2.

9. Sui O latas BVbd.

- 10. Ad bunc uersum adscripta sunt in margine G item in Ven 'Hinc 'uidetur quod Catullus fuerit post Caesarem cum tamen ante Virgilium 'et Ouidium constet eum fuisse.' uidens ABCDHLb a m. pr. uissens b<sup>2</sup> monimenta CGOb<sup>2</sup> Lachmannus
- 11. horribiles ABCHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>V Ven horribilesque DGLOb<sup>2</sup> horribilesque et d ed. Pr. Statius horribiles et a Scaliger Voss. Sill., utrumque, ut etiam horribilesque in, interpolatum ab Italis horribilesque ultimosque uulgo et Lachm. horribilesque Celtas Froeblichius horribile aequor Hauptius Obs. Crit. p. 27, Heysius L. Muellerus de Re Metrica p. 182 horribilem salum H. A. I. Munro in Diar. Philolog. Cant. IV. p. 289 horribilem usque ad Coningto horribilem insulam ego, ex horribile īsulā ultimosque corruptum, cum excidissent litterae ulā propter insequentes ul, ut superesset horribileis.

12. mosque——britannos G In  $Ob^2$  u. 12 incipit ab ultimosque (Vitimosque O).

13. Fortassé quocunque feret bdLa4 ed. Pr. ex interpolatione ltalorum, ferre DHb fere cett.

Caelitum, temptare simul parati, Pauca nuntiate meae puellae

Non bona dicta.

Cum suis uiuat ualeatque moechis, Quos simul complexa tenet trecentos, Nullum amans uere, sed identidem omnium 15

20

5

Ilia rumpens:

Nec meum respectet, ut ante, amorem, Qui illius culpa cecidit uelut prati Vltimi flos, praetereunte postquam Tactus aratro est.

### XII.

A a MARRYCINE Asini, manu sinistra

Non belle uteris in ioco atque uino:

Tollis lintea neglegentiorum.

Hoc salsum esse putas? fugit te, inepte:

Quamuis sordida res et inuenusta est.

14. temptare O tentare G et plerique feret pro simul c fere a.

15. nunciare O nuptiare V nuntiante b

16. dita b<sup>2</sup>.

18. tenet complexa V.

19. itentidem A.

21. mecum  $Cb^2$  respeter  $b^3$  spectet uelut ed. 1473.

22. Cui ACGLLa<sup>2</sup>OV bb<sup>2</sup> cura AC credidit a uelud parati b<sup>2</sup>
23. Vltimus b ed. 1473, Muretus posquam D Rossbachius. Vide Ritschelium in Mus. Rhen. 1850, pp. 568—576.

24. Tractus b<sup>2</sup> Fractus a Voss. Sill.

XII.

AD MATRVCINVM ASINIVM La<sup>1</sup>La<sup>2</sup>b Ad Matrucinum Asinum ACLHa Asinium G erasis literis ad Matrucinum. Spatium unius uersus in OV: praeterea in O = primo uersui praefixum est.

1. Matrucine codices Marrucine Parthenius finestra D.

2. post uteris interpungit Klotzius ioco BG loco Ob<sup>2</sup> Habuit A loco.

3. neglegenciorum O negligentiarum D.

4. salsum G falsum al' salsum O salsum d falsum cett. Antbol. Pal. V. 104, el róde σοι χάριεν καταφαίνεται. Mart. XI. 52, 3, 'Res salsa est bene olere et esurire,' ib. II. 4. 6. Idem error XIV. 16. fugite te b<sup>2</sup>.

5. Q. res sordida est et inuenusta est a.

- β Non credis mihi? crede Pollioni
  Fratri, qui tua furta uel talento
  Mutari uelit: est enim leporum
  Disertus puer ac facetiarum.
- B a Quare aut hendecasyllabos trecentos

  Expecta, aut mihi linteum remitte,

  Quod me non mouet aestimatione,

  Verum est mnemosynum mei sodalis.
  - β Nam sudaria Saetaba ex Hibere
    Miserunt mihi muneri Fabullus

10

- 6. credas b Polioni b<sup>2</sup>a Phillippensis Hauptius et sic Lachmannus Lucret.
  p. 50 fratri post Pollioni, et iterum in u. 7 habet H.
  - 7. quia B quia in b tu b futura  $b^2$  id pro uel Hb.
  - 8. uoluit O unde Bebrensius scripsit uolit.
- 9. Difertus *Passeratius Vossius* puer *codices* pater *ed.* 1481 *Guarinus Conr. de Allio Handius* faceciarum *a* facieciarum *H a m. pr.*
- 10. aut om H endeca sillabos (silabos  $b^2$ )  $GLa^1OVb^2$  endecassillabos B endecasyllabos ACa tricentos Pbillippensis.
  - 11. lintheum Va remicte Vd.
  - 12. extimatione BCDGLa<sup>1</sup>OV bb<sup>2</sup> expectatione marg. b.
- 13. nemo sinum ADGL nemo sinunt  $BHLa^1Vbb^2$  Phillippensis nemosinum C nemo est sinum O nemosynum A mnemosynum A mnemosynum A mnemosynum A
- 14. Non b<sup>2</sup> nam marg. eiusdem s; taba O sethaba ACGHLa<sup>1</sup> sectaba a s) talia murg. sethaba  $b^2$  thessala DV Saetaba cum plerisque Lacbmannus et sic XXV. 7 ubi plurimi codices babent Satabum. Zeráβios codices Strabonis III. 160. Setabis codd. plerique Sil. Italici III. 373 (et sic Bodleianus et Reginensis quamquam Heinsius ibi Saetabis legit ex Coloniensi), et XVI. 475. Contra Σαιτάβιος ποταμοῦ ἐκβολαὶ Ptol. Geogr. II. 6, 14, Σαίταβις Σαιταβίκουλα id. 62, Saetabi Plin. H. N. XIX. 9 (in III. 25 uariant libri) Saetabes uel Saetabes codices Gratii Cyneg. 41. Saetabis constanter inueniri in Romanorum numis dicit de Saulcius de Pecun. Hispanorum et sic exhibetur in numo apud Akermanum de num. Hispan. p. 102. Badem forma ter reperitur in Inscriptionibus Hispanis Huebneri. exhibere ACDGHLObacd ex hiberis ed. Pr. uulgo ex Hibereis Lachmannus Haupt. Setabe ex Hibera Vossius Fortasse ex Hibere "IBnpa fluuium dixerunt Polybius II. 13, III. 15, 27, 29, 95, Strabo III. 156, Ptolemaeus Geogr. II. 6, Eustathius ad Dionys. Perieg. 281, Stephanus Byzantinus s. u. 1βηρίαι. Contra Iberus dicitur a Catone Origg. VII. 4 (ed. Iordan) Caesare B. C. I. 62, 63, 65, 68, 69, 72, 73, Hirtio B. Alex. 64, Liuio XXI. 2, 5, Lucano IV. 23, Mela II. 6, Solino 23, 8 (sed unus codex babet Hyberis) Plinio III. 21, et 24, IV. 111, XXXVII. 150, Iustino XLIV. 1. Sed potuit Catullus Graecos sequi: quamquam Priscianus I. p. 234 Keil et II. 523 Keil Hiber Hiberis ad gentem ultra Armeniam babitantem uidetur referre.
  - 15. Miserum b<sup>2</sup> numeri CG numeri ALa<sup>1</sup>OV fabulus ALa<sup>1</sup>V ab.

Et Veranius: haec amem necesse est Et Veraniolum meum et Fabullum.

### XIII.

- A a CENABIS bene, mi Fabulle, apud me Paucis, si tibi dii fauent, diebus,
  - β Si tecum attuleris bonam atque magnam Cenam, non sine candida puella Et uino et sale et omnibus cachinnis.

5

10

- Bβ Haec si, inquam, attuleris, uenuste noster, Cenabis bene: nam tui Catulli Plenus sacculus est aranearum.
  - a Sed contra accipies meros amores Seu quid suauius elegantiusue est:
- Γ a Nam unguentum dabo, quod meae puellae Donarunt Veneres Cupidinesque,
  - β Quod tu cum olfacies, deos rogabis, Totum ut te faciant, Fabulle, nasum.
- 16. ueranius  $ABCGHLLa^1La^2OV$  abd uerranius D uerānius  $b^2$  hoc Hb Ald. I. Hand. Heys. ameni GO almeni Vb Pbillippensis almoeni H amoeni marg. almeni  $b^2$
- 17. Vt b<sup>2</sup> ed. 1473 uulgo et Lachm. Et cett. Palmerius in Spicilegio (p. 802 Gruteri Lampadis,) Handius Heysius Rossbachius cf. Hor. Epist. I. 6. 33 Virtutem uerba putas et Lucum ligna. ueraniolum ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>V abdc Phillippensis uerraniolum D uerāniolum b<sup>2</sup> uerannolum O fabulum Vah.

XIII.
AD FABULLUM ABDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>d Ad Fabulum ab. Spatium unius uersus in OV.

- 1. E nabis O mihi A fabule  $La^{\dagger}Vab$ .
- 2. fauerit a.
- 3. Sit D atuleris  $b^2$  bona b.
- 6. Nec Vabb inquam  $ALb^2$  ed. 1473 nunquam b unquam cett. marg.  $b^2$  atuleris  $b^2$ .
  - 7. nunc  $b^3$ .
  - 8. saculus BGVHab sacullus  $b^2$  aranarum D.
- 9. accipietis b<sup>2</sup> meos AL a m. pr. Oa editiones pleraeque ante Muretum Handius Martyni-Laguna Silligius meros cett. codd. uulgo et Lachm.
  - 10. qd' b2 quod DLa2 qui G qui BCLa1O.
  - 11. unigenitum b quid a.
  - 13. tu om. a.
  - 14. ut delebat Fruterius in Epist. ad Canterum te om. b2.

### XIV.

- A a NEI te plus oculis meis amarem, Iocundissime Calue, munere isto Odissem te odio Vatiniano:
  - β Nam quid feci ego quidue sum locutus,
     Cur me tot male perderes poetis?
     Isti dii mala multa dent clienti,
     Qui tantum tibi misit impiorum.
  - γ Quod si, ut suspicor, hoc nouum ac repertum
     Munus dat tibi Sulla litterator,
     Non est mi male, sed bene ac beate,
     Quod non dispereunt tui labores.

Dii magni, horribilem et sacrum libellum!

By Quem tu scilicet ad tuum Catullum

9. Mart. Capella III. § 229 Kopp. Hoc etiam Catullus quidam non insuauis poeta commemorat dicens 'Munus—literator.'

Ioannes Saresberiensis Metalog. I. 24. Antiquitus uocabatur litterator iuxta illud Catulli 'Munus—litterator.'

XIV.

Ad Caluum poetam BGHLa1La2 ab Ad Caluum A.

<sup>1.</sup> Ne ABGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> Ven b E OV Me D Nen b<sup>2</sup> In d Ni Chac uulgo; cf. uersus Maecenatis in Suetoniana uita Horati (p. 45 ed. Reyfferscheid) Ni te uisceribus meis, Horati, Plus iam diligo, tu tuum sodalem Ninnio uideas strigosiorem Nei Lachmannus meis oculis b<sup>2</sup>.

<sup>3.</sup> Odisse V uaciniano B a m. pr. CGLa Vb uacciniono H.

<sup>5.</sup> male c ed. Pr. ex interpolatione Italorum, Sabellicus malis cett. Error ex parum intellecto male ortus uidetur perdere BHbb<sup>3</sup> petis H pactis a.

<sup>6.</sup> multa mala b2 dent a ed. Pr. uulgo et Lachm. dant cett. Vossius.

<sup>8.</sup> Quod sit ut V pro ac babent atque La<sup>1</sup> hoc D aut a est b et Dresdensis nouum repertum omissa particula Handius.

<sup>9.</sup> sulla AL a m. pr. si illa BCDGH corr. LLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OV abb<sup>2</sup> sylla be Martianus Capella § 229 unde uersum existimatur protulisse Ioannes Saresberiensis Metalog. I. 24 literator GO Martianus Capella.

<sup>10.</sup> mihi ABCDGHLLa1O abb2c malo a et b2.

<sup>11.</sup> dispersant b laboris  $b^2$ .

<sup>12-15</sup> post u. 3 transponebat Scaliger. 12. horibilem B.

<sup>13.</sup> catulum La1.

Misti, continuo ut die periret, Saturnalibus, optimo dierum! Non non hoc tibi, salse, sic abibit:

15

β Nam, si luxerit, ad librariorum

Curram scrinia, Caesios, Aquinos,

Suffenum omnia colligam uenena,

Ac te his suppliciis remunerabor.

20

a Vos hinc interea ualete abite
Illuc, unde malum pedem attulistis,
Saecli incommoda, pessimi poetae.

15. Macrobius Saturn. II. 1, 8. Quia Saturnalibus optimo dierum, ut ait Veronensis poeta nec uoluptas nobis ut Stoicis tamquam hostis repudianda est nec ut Epicureis summum bonum in uoluptate ponendum.

15. Macrob. S. II. 1, 8 opimo G, et sic BLa<sup>1</sup> oppinio O Interpunctiones post periret, Saturnalibus cum Klotzio delevi.

non non hoc ACLOV Non non haec BGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>bd Non modo hec a Non modo hoc D Vossius Non hoc b<sup>2</sup> salse G salse BLa<sup>1</sup>Vbd falso c false cett. d m. pr. sit BGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> fit Ob<sup>2</sup> adhibit O adibit b<sup>3</sup>.

17. luserit G luserit c liberariorum C.

<sup>14.</sup> Misti b ed. Pr. Mixti d Misisti cett.

<sup>18.</sup> Curram AC Curam O Cur tam BDGHLa<sup>1</sup>Vabb<sup>2</sup>d scrinea ABCDHLLa<sup>1</sup>V ad scrinia GOb<sup>2</sup> cesios BG sosios D (o in rasura) Aquinios Turnebus Aduers. XII. 1 Vossius Vulp. Conr. de Allio Doering. Sillig. et sic codices Ciceronis Tusc. Disp. V. 22, 63 'Adhuc neminem cognoui poetam 'et mihi fuit cum Aquinio amicitia, qui sibi non optimus uideretur.' Cf. Plutarch. Cic. XXVII. Sed cum multa Romanorum nomina utramque formam baberent et -ius et -us, ut Calidius Calidus, Fundanius Fundanus, Geminius Geminus, Postumius Postumus, Rutilius Rutilus, Plancius Plancus, Veranius Veranus, Turranius Turranus, potuit Catullus Aquinos aut per errorem scribere aut quod magis credo per contemptum, quemadmodum etiam plurali numero usus est.

<sup>19.</sup> Suffenam BCGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OV abcbb<sup>2</sup> Sufferam ADL marg. b<sup>2</sup> marg. d Sufferam nam H Suffenum d sed ex Suffenam correctum, et sic ed. Pr. cf. XXII. 1

<sup>20.</sup> Hac ACGHLOB At Dbb tibi O hiis Ob2 supplit' O.

<sup>22.</sup> tulistis Statius Scal.

<sup>23.</sup> Saecli (e b) bd. Siculi ba Saeculi cett.

## XIV<sup>b</sup>.

SI qui forte mearum ineptiarum Lectores eritis manusque uestras Non horrebitis admouere nobis,

## XV.

A a COMMENDO tibi me ac meos amores,
Aureli. Veniam peto pudentem,
Vt, si quicquam animo tuo cupisti,
Quod castum expeteres et integellum,
Conserues puerum mihi pudice,

## XIV b.

Hi uersus cum carminis XIV uersu ultimo continuantur in codicibus. Primus Baptista Guarinus, si filio credimus, Auantius si ordinem sequimur editionum, translatos a loco suo post XVI. 13 posuit, eumque secuti sunt Ald. I. Alex. Guarinus Statius (quamquam in commentario alienos bos uersus a c. XVI putat) Scaliger Conr. de Allio. Vossius tetrastichon facit addito Pedicabo ego uos et irrumabo, quem uersum cum ter scriptus esset bic, XVI. 1, XVI. 14, a librariis in media sede primum omissum, mox eo a prima inuectum fuisse censet. Vossium secuti sunt Vulpius Doeringius. Froeblichius ponit ante XVI. 1-11 omisso tamen XVI. 2, Aureli pathice et cinaede Furi, quem uersum cum XVI. 12-14 aliud epigramma efficere arbitratur. Pleitnerus et Klotzius pro se quisque ante II. 11—13 ponunt, duobus fragmentis in unum coniunctis: et sic Schwabius (Quaest. Catull. p. 297) et Bebrensius. Ego cum Puccio Perreio Silligio Spengelio (in Seebodi Nou. Chron. Paed. 1828 f. IV. p. 122) Lachmanno Hauptio Heysio Rossbachio pro fragmento eos habeo carminis cuius maxima pars amissa sit. In boc Catullum credo uersus suos legentibus commendasse et orasse ueniam si quid impudentius dixisse uisus fuerit. Simile est exordium carminis Bibaculi apud Sueton. Gramm. Illust. XI. Si quis forte mei domum Catonis, comparati a Spengelio.

1. Sic qui coni. Puccius apud Spengelium in Seebodi Nou. Chron. Paed. 1828 f. IV. p. 122, 'Nec recuso, inquit, quin ita quoque faciatis uersibus meis 'quos ut malos proiciatis, si qui in eos incideritis.' Et hic quidem partem eos habet carminis XIV.: postea ab eo seiunxit ut supra dixi. Si qua Scaliger. in eptiarum b<sup>2</sup>.

3. ammouere OL Lachmannus ad mouere b<sup>2</sup>.

XV.

Ad Aurelium ABGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>b Comendat Aurelio amores suos a. Spatium unius uersus in O.

- 1. Omendo O me tibi Vb3, et bic quidem additis literis quae significent me tibi inuertenda esse.
  - 2. pudentem pecto b<sup>2</sup> Aureli et ueniam coni. Schwabius.
  - 4. expecteres  $CHLa^1b^2$  expecteres B.
  - 5. mihi puerum a.

15

- β Non dico a populo: nihil ueremur

  Istos, qui in platea modo huc modo illuc

  In re praetereunt sua occupati:
- B a Verum a te metuo tuoque pene
  Infesto pueris bonis malisque.
  Quem tu qua lubet, ut lubet, moueto
  Quantum uis, ubi erit foris paratum:
  Hunc unum excipio, ut puto, pudenter.
  - β Quod si te mala mens furorque uecors
     In tantam impulerit, sceleste, culpam,
     Vt nostrum insidiis caput lacessas;
     A tum te miserum malique fati,
     Quem attractis pedibus patente porta
     Percurrent raphanique mugilesque.
- 6. uetemur b2.

7. implatea b plathea a.

8. Inte Gb<sup>2</sup>, sed G ex Inre statim immutatum.

9. tuo *b*.

10. bonisque malisque ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVab<sup>2</sup> bonisque malis d bonis malisque bb ed. Pr.

Que tu qualib' ut al' iubet moneto O quod ex lubet al. iubet fortasse ortum. qualibet (quaelibet B, marg. qualibet, quemlibet La' spatio relicto inter tu et quemlibet) moueto ABCLa' Phillippensis adc omisso ut lubet ut iubet moueto La' qualibet ut moueto b' qua libet ut libet ed. Pr. ut uelis Statius.

12. ut *pro* ubi *b*<sup>2</sup>.

- 13. Nunc ad ed. Pr. ex accipio b<sup>2</sup> pudenter al. pudent' G prudenter La<sup>2</sup>a.
  - 14. te om. a mensque V.
  - 16. nostrorum ABCLLa¹OV d

17. Ah tum te a Ah tamen te G Ah tamen me V Ah tamen  $La^2$  Ha (Ah  $b^2$ ) tamen te  $Ob^2$  At tum te ACL A tum te Statius malisque facti  $b^2$ .

18. attractis DGLa atractis O attrattis AC atratis  $BLa^1Vb^2$  Vossius attratis Phillippensis artatis Balth. Venator, Martyni-Laguna patenti B patenta  $La^1$ .

19. Precurrent a percurent  $b^2$  muligesque  $b^2$ .

## XVI.

- A a PEDICABO ego uos et irrumabo,
  Aureli pathice et cinaede Furi,
  Qui me ex uersiculis meis putastis,
  Quod sunt molliculi, parum pudicum.
- B a Nam castum esse decet pium poetam
  Ipsum, uersiculos nihil necesse est,
  Qui tum denique habent salem ac leporem,
  Si sint molliculi ac parum pudici;
- B  $\beta$  Et quod pruriat incitare possunt,
- 5-8. Plin. Epist. IV. 14, 5. Quae nos refugimus non quia seueriores (unde enim?) sed quia timidiores sumus. Scimus alioqui huius opusculi illam esse uerissimam legem quam Catullus expressit 'Nam castum—pudici.'
- 5-6. Apuleius Apol. XI. Catullum ita respondentem maliuolis non legistis 'Nam castum—nihil necesse est?'

#### XVI.

Hoc carmen cum c. XV continuant codices omnes sinceri. Ad Aurelium et Furium b.

2. patice ABCGOVabb<sup>2</sup> cinede ABGOb<sup>2</sup> cinedule a Furi om a.

3. et pro ex a putatis c.

4. Quo G Quoniam a Qui b ed. Pr.

5-8 leguntur apud Plinium Epist. IV. 14. 5. 5-6 etiam apud Apuleium Apol. XI.

5. decet esse Va.

7. tum Dd tamen G tamen ABHLLa<sup>1</sup>OVb<sup>2</sup> tam a tunc codices Plinii ac om. b<sup>2</sup> et H codices Plinii.

8. sunt Vic c, codices Plinii, sint cett., Muret. Lachm. Haupt. Heys. et H codices Plinii.

9. Vt coni. Froeblichius quid a que b pruria Db pruna H pruriant B possint AL ed. 1473 Muretus Lachm. Haupt. Heys. possunt C possunt cett. uulgo. Ego sint—possunt retinui, permutatis inter se indicatiuo et coniunctiuo, quemadmodum apud Iuuenalem XI. 130 Ergo superbum Conuiuam caueo qui me sibi comparet et res Despicit exiguas. Ib. 26 Illum ego

<sup>1.</sup> Pedicabo ab<sup>3</sup>b Dedicabo B a m. pr. GHLa<sup>1</sup>O Peditabo A Scribebant olim paedico hodieque scribunt orthographiae Latinae ignorantes aut inertes homines: pedico scripturam testantur Priap. VII, LXVII,
Inscriptiones Pompeis Romaeque repertae, codices manuscripti plurimi,
denique ipsa originatio, quoniam pedicare ualet scindere podicem(?) ut
dicitur Priap. LXXVII. 9, aut secare ut Martialis dixit VI. 37. 1.' Buechelerus in Nou. Mus. Rhen. 1863, p. 386. Cf. eundem in Mus. Rhen. XIII.
154, Fleckeisenum in Iahn. Ann. LXXXIII. p. 574. et om. b<sup>3</sup> irrumabor C.

Non dico pueris, sed his pilosis, Qui duros nequeunt mouere lumbos.

10

A β Vos, quei milia multa basiorum

Legistis, male me marem putatis?

Pedicabo ego uos et irrumabo.

## XVII.

A a' O COLONIA, quae cupis ponte ludere longo, Et salire paratum habes, sed uereris inepta Crura ponticuli acsuleis stantis in rediuiuis, Ne supinus eat cauaque in palude recumbat;

a" Sic tibi bonus ex tua pons libidine fiat,
In quo uel Salisubsali sacra suscipiantur:

5

lure Despiciam qui scit quanto sublimior Atlas Omnibus in Lybia sit montibus, hic tamen idem Ignoret. Pers. III. 73 neque inuideas quod multa fidelia putet . . . . Maenaque quod prima nondum defecerit orca, ubi uide Iabnium. Cf. etiam Maduicum ad Cic. de Fin. II. 19, 61, Lachmannum ad Prop. I. 2, 9.

11. duos La?.

Vos qui ACL ed. Pr. Guarinus Vosque BDGHLa<sup>1</sup>Vabb<sup>2</sup>c hosq<sub>3</sub> O Vos quod La<sup>2</sup> ed. 1473 uulgo et Lachm. Vos quia Phillippensis Vos quei Rossbachius vos quom L. Muellerus multa bis AC.

13. putastis b<sup>2</sup> Mur. Stat. Scaliger in commentario.
14. Dedicabo B a m. pr. GLa<sup>1</sup>O irruminabo A.

#### XVII.

Ad Cu(o d)loniam Ad Ad Amicum quemdam Bb Ad quendam amicum H Ad Aulcum La<sup>1</sup> Ad Amicum suum a Nullus titulus nec tituli spatium in GO. Sed O adscriptum babet primo uersui = quo noui carminis initium significatur.

1. O culo ina quae (que) uel in aquae (aque) codices omnes optimis O culonla quae AC O colonia quae ed. Pr. cuspis BLa<sup>1</sup>V ludere b ledere uel laedere codices omnes sinceri et ed. Pr. loedere Bebrensius longo codices praeter b ligno marg. longo b ligneo Vossius magno Lachmannus in ed. I. credo per errorem.

3. ponticulis ABCH ac sulcis ABCDGLLa<sup>1</sup>OVbb et sulcis H ac sulis b<sup>2</sup> acsulis a Handius in Programmate anni 1849 acsuleis ego et Sebwabius. Gf. Paul. Diac. s. u. Axamenta assulis Statius Lachm, Haupt. asculis Vossius tantis codices stantis primus impressit Statius adsulitantis Scaliger Doeringius in rediuinis ABCH rediuiuis b om. in irrediuiuis ed. Pr. irrediuiuus uulgo ante Lachmannum.

4. supplinus O eat om. B canaque  $Ob^2$  in om.  $b^3$ .

5. 81 c 8ed H.

6. ut H sali subsili ACGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVa sali sub scyli b sali subscili H l' sali l' subsali b<sup>2</sup> sali subsali BD salisubsuli Bantista

- a" Munus hoc mihi maximi da, Colonia, risus.
- β Quendam municipem meum de tuo uolo ponte
  Ire praecipitem in lutum per caputque pedesque,
  Verum totius ut lacus putidaeque paludis
  Liuidissima maximeque est profunda uorago.
- y Insulsissimus est homo, nec sapit pueri instar Bimuli tremula patris dormientis in ulna.
- Ba' Quoi cum sit uiridissimo nupta flore puella

  (Et puella tenellulo delicatior haedo,

  Asseruanda nigerrimis diligentius uuis),

  Ludere hanc sinit ut lubet, nec pili facit uni,
  - a" Nec se sublevat ex sua parte, sed uelut alnus In fossa Liguri iacet suppernata securi,
- 19. Fragm. Festi. p. 505 ed. Mueller. Suppernati dicuntur quibus femina sunt succisa in modum suillarum pernarum. Ennius in Annalibus: Is pernas succidit iniqua superbia Poeni. Et Catullus ad coloniam: In fossa Ligari iacet suppernata securi.

Guarinus (si filio Alexandro eredimus, baec scribenti 'Salisubsulus uti in anti'quorum monumentis reperi, Mars a ueteribus dictus est. Pacuuius in armorum
'iudicio Pro imperio salisubsulus si nostro excubet.' Sed bic uersus nec
usquam exstat bodie, et a plerisque post Vossium spurius babitus est, nisi quod
tuentur eum Conr. de Allio, Naekius in opusculis p. 109.) Ald. I. Muretus
Scaliger Naekius Heysius salisubsulis Statius Doer. Sill. Hand. salisubsili Lachmannus Haupt. salisubsali Bergkius Rossbachius suscipiant
codices omnes sinceri nisi quod b² babet sus recipiant suscipiunto Ald. I.
Scaliger Voss. Vulp.

<sup>7.</sup> maximi bis C maxumi Phillippensis culonia AL.

<sup>8.</sup> Quedam Ob<sup>2</sup> de tuo uolo ponte om. BLa<sup>1</sup>V Phillippensis.

<sup>9.</sup> luctum BLa<sup>1</sup>V.

<sup>10.</sup> latus b pudiceque BDGHLa<sup>1</sup>OVabb<sup>2</sup> pu iceque C puniceque A putidaeque bd ed. 1473 punicaeque Heysius paludis bd paludes cett.

<sup>11.</sup> est om. B que pro est D.

<sup>13.</sup> ulua marg. b2.

<sup>14.</sup> Cui iocum sit codices praeter Ha Cui iocunda sit a Cui sit H Cui cum sit Baptista Guarinus Auantius Mur. Stat. Quoi cum sit Scaliger uulgo et Lachm. Cui iocus Handius addito est post puella.

<sup>15.</sup> Et ACLb<sup>2</sup> Vt cett. Ald. I. Mur. Scal. Voss. Sit uel Set Heinsius Est Lachmannus Vlpiella coni. Alex. Guarinus tenelulo dedicatior edo BLa<sup>1</sup>V tenerulo dilicatior edo H tenello D.

<sup>16.</sup> Adservanda O nigerrimus BH nigellulis coni. Spengelius delicantius AL deligantius C.

<sup>17.</sup> han a ut lubet om. a.

<sup>18.</sup> Nec me codices omnes Nec se ed. 1473 uelud B uelut sed al'um H alius an aluus O uix diiudices.

<sup>19.</sup> Infossas b ligiri codices omnes sinceri, uulgo et Lachm. ligarl

- a"' Tantundem omnia sentiens quam si nulla sit usquam. 20
- γ Talis iste meus stupor nil uidet, nihil audit, Ipse qui sit, utrum sit an non sit, id quoque nescit.
- β Nunc eum uolo de tuo ponte mittere pronum, Si pote stolidum repente excitare ueternum; Et supinum animum in graui derelinquere caeno, 25 Ferream ut soleam tenaci in uoragine mula.

## XXI.

# A AVRELI, pater esuritionum,

fragmentum Festi p. 114 (305 Mueller) liguris b Ald. I. Turnebus Aduers. XXIV. 44 Statius ligeris ed. Trinc. Auancii, Muretus, Gualterus S. Landor in Censur. Trimestri Libror. Extern. a. 1842 p. 349 superata ACDGHLLa<sup>2</sup>Oac separata BLa<sup>1</sup>b seperata Vd suppernata fragmentum Festi, ut ex Paulo Diacono suppletum est. Hunc locum attulit Politianus in Miscellaneis LXXIII, ipse tamen scribit expernata. suppernata in textum Catulli admiserunt post Statium omnes. separata Marullus \* Guarinus.

20. quasi e Auantius Statius Conr. de Allio ulla sit quasi nusquam

Ald. I. Guarinus.

21. merus Passeratius nihil uidet ABCDGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVabc nil audit H.

22. quid DG scit Hd sit post utrum om. b.

23. Hunc  $ACLLa^2a$  eum ACD cum  $BGLa^1V$  quem H ego a Nunc uolo uolo O Hunc eum Balth. Venator Martyni-Laguna Sillig. Hunc meum Froeblichius Hunc eccum Handius.

24. potest (potes b) olidum (didum H) codices Si pote stolidis ed. Trinc. Auancii pote stolidum Victorius Var. Lect. XIII. 11 parentem pro repente H repens Santenius ad Terent. Maurum p. 367 exitare BGOHV hexitare Phillippensis.

25. suppinum B delinquere ABCDGHLLa La Vbbc relinquere a

derelinquere Od Ald. I.

26. Feream Hb Ferrea D tanaci a tenax Santenius mulla CG
Riccardianus mulla b nulla Aa.

#### XXI.

Ad Aurelium ABGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>bd Ad Aurellium a. Spatium unius uersus in OV; praeterea O adscriptum babet = primo uersui.

1. Aureoli B exuritionum ABCDGHLV exuricionum La'O esuritionum abcdb uulgo et Lachm. essuritionum Bergkius Rossbachius Schwabius cf. Ritschelium in Prolegg. Plauti Trinumm. p. CII.

Quid separatam uane supernas rogo Alnum Catulli nobilem? Plebi ociosae scilicet risum paras Oblitus ut soles pedis.

<sup>\*</sup> In epigrammate quo Politianum insectatus est:

Non harum modo, sed quot aut fuerunt Aut sunt aut aliis erunt in annis,

Pedicare cupis meos amores.

Nec clam: nam simul es, iocaris una, Haerens ad latus omnia experiris.

- B Frustra: nam insidias mihi instruentem Tangam te prior irrumatione.
- AB Atque id si faceres satur, tacerem: Nunc ipsum id doleo, quod esurire IO Mellitus puer et sitire discet.
- $\mathbf{B} \boldsymbol{\beta}$ Quare desine, dum licet pudico, Ne finem facias, sed irrumatus,

2. horum Froeblichius quod L.

3. Aut posthac malebant Handius et H. A. Kleynius in Mnemosyne VII. 247 probante Cobeto, cf. XXIV. 3.

4. Pedicare A Dedicare B a m. pr. GHLa<sup>1</sup>Oab.

- 5. exiocaris BGHLa<sup>1</sup>OV bdc et iocaris ACLab es iocaris D, Fruterius in Verisim. II. 22, Vossius, et qui eum secuti sunt exiocaris defenditur a Scaligero.
- 6. Haeres b Vossius Vulp. Conr. de Allio Lachm. Haupt. Heys. experibis ACLLa'OVacb experibus BD experiebis H experibus G periris b experibis defendit Muretus, in textum admisit Scaliger. Sed nullus bic locus futuro. In experibis superesse uidetur uestigium maioris literae; R enim et B saepius permutantur.

7. mihi struentem (mihīstruentem) O. Ribbeckius in Fleckeiseni Ann.

1862 T. 1. p. 378.

8. prius ALbd ed. Pr. Ald. I. Guarinus Muretus Vulpius irrumatione ir (uel in )ruminatione cett.

g. id si *ACL* ipsi cett. Error ex confusis IPSI, IDSI ortus uidetur.

Atqui si Ald. I. Guar. Scal. Voss. Vulp. Sill. Ipse id coni. Handius.

- ipsum BHLa<sup>1</sup> 10. Hunc a id ipsum D exurire BCDGLLa<sup>1</sup>V essurire Bergkius Rossbachius Schwabius. ixurire *H a m. pr.* esuriere *O*
- 11. Me Me codices omnes sinceri meus me b Nae meus ed. Pr. Ald. I. Vae meus *Faernus* Me meus Statius Meus me Vossius Meusmet Conr. de Allio Bergkius Meus mi Heysius Meus iam ed. 1473 Guarinus A me me uel Ve me me Scaliger, quorum prius admisit Hauptius in ed. 1853 Ieiunus Huschkius Mellitus Handius, quod credo uerum esse, confusis the llit (me llitus) scitire BLa1. Tenellus Bebrensius

desinat BDGLa1La2OV desinat b 12. desinas ACLa destinat H pudice a. desine bcd

Ne b ed. Pr. facias finem Q 13. Nec ABCDGHLLa La OV abcd rruminatus (irrumatus Vab) sum codices irrum**atu**s *ed. Pr.* matus Heinsius Catullum imitatus est scriptor Priap. LXX. 13, 14, 'Ne dum 'me colitis meumque numen Custodes habeatis irrumatos.'

## XXII.

- A a SVFFENVS iste, Vare, quem probe nosti, Homo est uenustus et dicax et urbanus, Idemque longe plurimos facit uersus.
  - β Puto esse ego illi milia aut decem aut plura
     Perscripta, nec sic ut fit in palimpsesto
     Relata: cartae regiae, nouei libri,
     Noui umbilici, lora rubra, membrana
     Derecta plumbo, et pumice omnia aequata.

5

10

B a Haec cum legas tu, bellus ille et urbanus Suffenus unus caprimulgus aut fossor

XXII.

- Ad Varum ABDGLLa<sup>3</sup> et sic fortasse titulum legit Porphyrio ad Hor. Sat. II. 3, 299 et Scriptor Florum Moralium Veronensis, ubi citat uu. 19—21. Ad Varum (Varrum a) laus suffeni poetae Ha Ad Varrum poetam b Nullum spatium in O, qui tamen adscriptum babet primo uersui =.
  - 1. Fuffenus Muretus Handius uale Da prope AL.

3. Idemque G Idque D.

- 4. Puto esse ego  $GLa^{\dagger}Oa$  Puto e'e esse ego V Puto ego esse BCDHLbd millia CG.
- 5. Prescripta BLa'V Marcilius pro sic babent sit BGHLa'La'Ob fit a palmisepto ACDGLLa'O palimiseto H palmiseto BLa'V Phillippensis palipsesto ed. Pr. palimpsestum iam antea Heinsius παλίμψηστον Marcilius.

6. noue ABCGLLa'OV nouem DHabb ed. Pr. noui ed. 1473 nouei Lachmannus.

- 7. umbelici CH membrane uel membranae codices membrana Auantius.
- Nossius Directa Palladius uulgo et Lachm. Derecta Statius Conr. de Allio Schwabius et sic semper codices Lucreti (cf. Lachm. ad IV. 609 et Munro ad VI. 823) Derigere unus codex Ciceronis pro Sestio XLV. 98; deregatur palimpsestus de Rep. II. 31. 55 derectae Caes. B. G. VII. 23; derectis B. G. VII. 27, 72; VIII. 9; B. Alex. 2, derecto B. C. III. 79; II. 9, 24; B. Af. 78; derecta B. Af. 41; derectam Al. 64, derectas Al. 38. Pro eadem forma stant codices Vergili decies et sic deriguit deriguere. Contra dirigere plerumque exhibent codices Ciceronis et scriptoris belli Africi; semel tantum Vergili VI. 57 punice Aa Phillippensis.

9. Nec D tu codices sinceri tum ad uulgo.

10. Post unus interpungebat Statius imus F. Umpfenbachius capri mulgus GOCh capri uulgus H.

Rursus uidetur: tantum abhorret ac mutat.

- Aut siquid hac re tritius uidebatur,

  Idem infaceto est infacetior rure,

  Simul poemata attigit, neque idem unquam

  Aeque est beatus ac poema cum scribit:

  Tam gaudet in se tamque se ipse miratur.
- Γ Nimirum idem omnis fallimur, neque est quisquam,
   Quem non in aliqua re uidere Suffenum
   Possis. Suus cuique attributus est error:
   Sed non uidemus manticae quod in tergo est.
- 21. Porphyrio ad Hor. S. II. 3, 299. In priorem (manticam) aliena uitia mittimus, ideo et uidemus facile; in posteriorem nostra quae abscondimus et uidere nolumus. Hoc Catullus meminit '[sed non] uidemus manticae 'quod in tergo est.'

<sup>11.</sup> tamen H nütat V.
12. quidqd H scura a.

<sup>13.</sup> ac pro hac H tristius codices omnes sinceri Parthenius Guar. Conr. de Allio Hand. Sill. tritius b Iuntina editio a. 1503 uulgo et Lachm. scitius L. Muellerus tertius (tersius) H. A. I. Munro et Rudolfus Peiper, pro se quisque Ipse conieci strictius, b. e. acutius uel argutius. Confunduntur inter se strictissima tristissima Rem. Am. 233.

<sup>14.</sup> infaceto (infacet A) rure codices plerique infaceti' C infacecior ded. 1473 inficetior Muretus Var. Lect. VIII. 12.

<sup>15.</sup> poema A poeta H uel neque nec idem Ob, ut puto ex nec.

<sup>16.</sup> ac bcb ed. Pr. ah ABDHLLa Vad ha CGLa O quem pr H.
17. tanquam DGHLOb tanq = C.

<sup>18-20.</sup> Omnes—error extant in Compendio Moralium notabilium Hieremiae Iudicis de Montagnone Part I. 111, Rubr. 8, ed. Ven. 1505. Vide Prolegomena p. xi.

<sup>18.</sup> omnis D fallitur H quicquam D.

<sup>19-21.</sup> Extant in Florum Moralium Auctoritatum 1. II. c. 3 quem librum a. 1329 Veronae scriptum nuper inuenit Detlefsenus (Schwah. Ind. Schol. 1865 Dorpati).

<sup>19.</sup> an aliqua re iudicare Suffenum H uidere om. scriptor Florum Veronensis.

<sup>20.</sup> siuis O aeuique Phillippensis adtributus V.

<sup>21.</sup> uidentur codex antiquissimus Porphyrionis ad Hor. S. II. 3. 299 integro AH.

### XXIII.

5

10

15

- A a FVREI, cui neque seruos est neque arca
  Nec cimex neque araneus neque ignis,
  Verum est et pater et nouerca, quorum
  Dentes uel silicem comesse possunt,
  Est pulchre tibi cum tuo parente
  Et cum coniuge lignea parentis.
  - β Nec mirum: bene nam ualetis omnes,
     Pulchre conquoquitis, nihil timetis,
     Non incendia, non graues ruinas,
     Non facta impia, non dolos ueneni,
     Non casus alios periculorum.
- B a Atqui corpora sicciora cornu

  Aut siquid magis aridum est habetis

  Sole et frigore et esuritione.

  Quare non tibi sit bene ac beate?

XXIII.

Ad Furium ABDGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>. Spatium unius uersus in V, nullum in O qui tamen = primo uersui praefixum babet.

- 1. Furi Ha Vri (b. e. Furi) V cui om. AC seruo BCOLa<sup>1</sup> seruo G seruos Statius Spengelius Schwabius est om. BHLa<sup>1</sup>V archa ABCGLa<sup>1</sup>Ob.
  - 2. Neque H Nec cimex asál G cimex al' O nec araneus Lb.

3. Prius et om. BLa1Vb.

4. ut H salicem H a pr. m. sylices D silices d.

pulcre GOa Hauptius pulcrum D.
 linea Bb ligmea uel liginea La<sup>1</sup>.

7. Nec mirum a Nec mirum bene.nam G Ne mirum ABCHLLa<sup>1</sup>O La<sup>2</sup>V Phillippensis Nimirum Dh ed. 1473 Nil mirum Heinsius

8. Pulcre GOa concoquitis ABCGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>VO conquoquitis D cum quo-quitis H cum coquitis a conquitis b.

9. minas ABCHL a pr. m. OVb.

10. facta ABCLLa'OVab facta G fata D furta Hauptius
12. Aut qui codd. omnes sinceri Atqui d Vt qui Statius cornua
CL a pr. m.

13. aridum magis (mage cad) est codd, omnes sinceri magis aridum est cd. Pr. abiettis A abiettis L habietis C.

14. et ante frigore om. ab exuritione D essuritione Bergkius

15. si *ACDG*.

25

A te sudor abest, abest saliua, Mucusque et mala pituita nasi.

- B \( \beta \) Hanc ad munditiem adde mundiorem,

  Quod culus tibi purior salillo est,

  Nec toto decies cacas in anno,

  Atque id durius est faba et lapillis,

  Quod tu si manibus teras fricesque,

  Non unquam digitum inquinare posses.
  - Γ Haec tu commoda tam beata, Furi,
     Noli spernere nec putare parui,
     Et sestertia quae soles precari
     Centum desine: nam satis beatu's.

### XXIV.

- A a O QVI flosculus es Iuuentiorum,

  Non horum modo, sed quot aut fuerunt

  Aut posthac aliis erunt in annis,
  - 16. abest semel O salua D saluia O salina H.
- 17. Muccusue  $ABCDGHLLa^1La^2Vb$  Muctusue O Mu(Muc c)-cusque ac pictuita G.
  - 18. mundiciem a munditiorem pro mundiorem A
- 19. Quam a culus G cullus ab cuius OC qui in marg. babet culus D mundior a sal illo  $CLa^1OV$ .
- 21. uel pro et H Atque labillis D lupillis Gulielmius in Grut. Lamp. III. 2, 446.
  - 22. si tu D tu om. H terras Ha terras B feras ACL a m. pr.
- 23. Numquam a possis be Vie. posses cett. Lachm. 1, cf. VI. 3.
  24. Nec Da tua codd. omnes sinceri tu d comoda OCab tu
- pro tam a.

  26. sextercia BCHLa<sup>1</sup> que GO.
- 27. satis beatus codd. omnes Conr. de Allio Silligius sat es beatus Calpurn.

  1481 uulgo Lachm. satis beatu's Bergkius Rossbachius Ribbeckius sat is beatus Passeratius Balth. Venator iam satis b. Heysius.

#### XXIV.

Hoc carmen cum c. XXIII continuant codices.

- 1. est ABCDGHLLa'Ob esurientiorum a inuentiorum HLa'b
- 2. modom C quod  $ACGLa^1VO$ .
- 3-10. om. B cuius decimum folium claudit u. 2, 'Non-fuerunt,' undecimum incipit XLIV. 21, 'Qui tunc uocat me cum malum librum legit.' Secuntur

10

- ß Mallem diuitias Midae dedisses Isti, qui neque seruus est neque arca, Quam sic te sineres ab illo amari.
- 'Qui? non est homo bellus?' inquies. Est: Sed bello huic neque seruus est neque arca.
  - Hoc tu quam lubet abice eleuaque: Nec seruum tamen ille habet neque arcam.

### XXV.

A a CINAEDE Thalle, mollior cuniculi capillo Vel anseris medullula uel imula oricilla Vel pene languido senis situque araneoso,

XLV. 1-LXII. 66, tum XXV. 1-XLIV. 20. Idem ordo Phillippensis Vaticani La1 et Memmiani (Paris. 8233) nisi quod bi tres t. XXIV totum exbibent ut eius u. 10 sequatur XLIV. 21.

4. Malem Ham. pr. b mi dededisses O mi dedisses ABCDGHLLa<sup>1</sup> mihi dedisses abe Vic. ed. Pr. Midae Vossius uti Lachmannus

in ed. 1 coniecit.

- 5. qui neque G qui neque La<sup>1</sup> qui nec ACHLO cui nec Db cui neque La<sup>2</sup>Va nec CHL archa CH.
  - 6. si *H*.
  - 7. Quid O homo om. V.
  - 8. est om. L.
- H' 0 9. Hec G ed. Pr. Nec D qua G quidem Dabice ACGLOVab archam CHO. quia Riccardianus quam cett.

#### XXV.

\d Lallun ADGHLLalLa2 Ad Talum B Ad Tullum bTallum Cynedum a. Spatium unius uersus in V, nullum in O, sed primo uersui – praefixum est.

1. talle codices praeter b tulle b Thalle Parthenius 1486 uulgo et

Lachm. molior BLa<sup>1</sup> cunniculi ADL.

- 2. meduliula O medulla (medula AHLala) cett. uel om. b ut H imula  $CGLa^1La^2$  imulia LO unula BV nulla Dinula b moricula BDG1.Va moricula ACLa¹O mula AH mortulla H morcula b auricilla Scaliger. Scripsi oricilla quam formam sine dubio exbibuit archetypus. Festus s. u. Orata. 'Orata genus piscis' (cf. Varro R. R. III. 3, Col. 1711. 16) 'appellatur a colore auri quod rustici orum 'dicebant ut auriculas oriculas.' Oricularum Tregus apud Plinium H. N. XI. 276, orleularius Petronius Sut. 43 et Celsus V. 28, 12, VI. 7, 3; cf. Priscian I. § 52 Keil. 'Au transit in o proxiuctam more antiquo ut lotus pro lautus, plostrum pro plaustrum, cotes pro cautes, sicut etiam contra pro o au, ut 'austrum pro ostrum, ausculum pro osculum, frequentissimeque hoc facie-'bant antiqui.'
- si tu HY anacerose is acancese BG aracoroso O 3. situ B

arancoso rett.

β Idemque, Thalle, turbida rapacior procella, Cum diua † mulier aries ostendit oscitantes,

5

Remitte pallium mihi meum, quod inuolasti, Sudariumque Saetabum catagraphosque Thynos, Inepte, quae palam soles habere tanquam auita.

- B a Quae nunc tuis ab unguibus reglutina et remitte,

  Ne laneum latusculum manusque mollicellas

  Inusta turpiter tibi flagella conscribillent,
- rapacior om. BLA<sup>1</sup>V 4. tale *VO* tulle b talle cett. rapatior A. it, ands nel aries 5. diua mulier codices aries O Ven alios La<sup>2</sup>Vd alios **G** Phillippensis marg. b. aues cett. ostendet DOb arios marg. L ostendit cett. ostendet **G** ostitantes La<sup>1</sup> obscitantes *Phillippensis* Cum diua (dia Muretus) mater alites ostendit occinentes ossistantes O (oscinentes Faernus Statius) Auantius Ald. I. Mur. Stat. Sillig. Cum dira maris hyems aues ost. oscitantes Bapt. Guarinus Cum de uia mulier aues ostendit oscitantes (ominantes Doeringius) Scaliger Doer. Huschk. cliuias (b. e. prohibitorias Plin. H. N. X. 37) Malea aues ost. oscitantes (arce nantes Heinsius) Vossius Heinsius Cum diua munerarios ostendit Cum diua mulierarios ost. osc. Hauptius oscitantes Lachmannus Schwab. Cum luna mulierarios ost. osc. Heysius Lasciua mulier ut nates ost. cos. Froebnerus Mus. Rhen. XIII. 149 Conuiua cum mero grauis se ostendit oscitantem Boebmius Qu. Catull. p. 20 Cum diua muttiens aues ost. Conclaue cum uicarios H. A. I. osc. Bergkius Mus. Rhen. XIX. 605 Munro Cantab. Diar. Philol. V. 306 Simul Lauerna uernulas Arturus Palmer Cum dira uinulenties Bebrensius Fortasse Cum diua muta gauias. Vide excursum. Totum uersum ab interpolatore profectum babebant Doeringius
  - 6. palium Aab meum mihi H meum om. a.
- saethabum G sethabum La<sup>2</sup> sathabum ABCDLLa<sup>1</sup> 7. quae Gsachabum H saetabum Lachmannus, cf. XII. 14 OVabe Phillippensis cathagraphos ACGLa 10b cathagrafos La V cyrographos Cuiacianus et codex Alani thinos CGLa Obb tinos BDLa Va thymos L thimos A Cf. uersus Maecenatis in Meyeri Antbol. I. p. 21, 'Nec quos Thynica lima 'perpoliuit Anellos.' Catagraphos esse anulos signatorios non solum addito epitheto Thynos confirmatum babeo, sed etiam eo quod facinori Tballi melius sic respondet supplicium; nam ut bic catagraphis quos inuolarat usurus fuit ad signanda ea quae furatus est, sic flagellis Catullus quibus eum tanquam furem furti signis conscribillaret. Cf. Schol. Bern. Geor. IV. 559. Timet ne quis sibi inuolet opus suum et signet, quibus uerbis prope allusisse uidetur Catulli uersui Remitte pallium mihi meum quod inuolasti.
  - 8. Inepteque OHb.

Handius.

- 9. nunc om. V tuis ó ingunibus D inguibus AH remite O regluttina remitte H a m. pr.
  - 10. Nec H natesque Scaliger mollicelas O molliculam H.
- 11. Insula codices praeter Hd Insicca H Insulsa d Inusta Calp. ed. 1481 uulgo et Lachm. et sic Io. Fr. Gronouius in Elencho Anti-diatribes p. 193 (ed. Hand.), qui comparat Stat. Theb. VIII. 709 Insuta

β Et insolenter aestues, uelut minuta magno Deprensa nauis in mari, uesaniente uento.

#### XXVI.

FVRI, uillula nostra non ad Austri Flatus opposita est neque ad Fauoni Nec saeui Boreae aut Apheliotae, Verum ad milia quindecim et ducentos. O uentum horribilem atque pestilentem!

5

Inlusa Scaliger Inuisa Vulpius ed. 1473 Auantius conscribilent ABCGLLa1La2OVb Conr. de Allio conscribilet a conscribillent (let c) cd uulgo et Lachm. conscribent D consibillent H cf. conscribillaui conscribillarunt Non. p. 82, Lachm. ad Lucret. I. 360 conserillent Statius constrigillent nescio quis consigillent Muretus contribillent Conr. de Allio consecillent Froeblichius apud Vossium conscribilent flagella Turneb. Aduers. XXV. 21.

aestiues L inimica ABCDGLLa<sup>1</sup> 12. extues V estives A

OV abcd in amicicia H minuta *b ed*. 1473.

13. Deprensa Ob Deprehensa ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Vad.

#### XXVI.

Ad Furium ABDGHLLa1La2ab. Spatium unius uersus in V, nullum in O, sed = primo uersui praefixum babet.

- 1. uostra O Muretus Lipsius Klotzius (Emend. Catull. p. 11) Schwabius uestra ed. 1473 Heinsius nostra cett. uulgo et Lachm. haustri CH.
  - fauonii BCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> abd. 2. om. O
- apheliotae cett. Klotzius 3. borree C borreae L aphiliote d Schwabius apeliotae uulgo et Lachm. aphelioten exhibent duo codices Plini H. N. XVIII. 337, tres II. 119. ἀφηλιώτης Apuleius de Mundo c. XIII., quamquam in c. XI apeliotes Latine dicitur aphelyoten uersus de Ventis p. 305 in Reysferscheid. ed. Reliquiarum Suetonii. Contra apeliotes legitur apud Suetonium de Naturis Rerum p. 229 Reysfersch. 'Etsi Graeci quorum scripta 'ad nos uenerunt, eum uentum quem Latini subsolanum uocabant fere ' ἀπηλιώτην non ἀφηλιώτην uidentur appellauisse, tamen quom ille uentus in Latinorum scriptis apheliotes plerumque appelletur, Latini non tam cultorum Graecorum linguam quam nautas Graecos qui mare Adriaticum 'nauigabant uidentur secuti esse.' Klotzius.
  - 4. atque AL. Quentum H.

5.

### XXVII.

MINISTER uetuli puer Falerni Inger mi calices amariores, Vt lex Postumiae iubet magistrae Ebriosa acina ebriosioris.

At uos quo lubet hinc abite, lymphae, Vini pernicies, et ad seueros Migrate. Hic merus est Thyonianus.

1-4. A. Gellius N. A. VI. 20. Catullus quoque elegantissimus poetarum in hisce uersibus 'Minister—ebriosioris' cum dicere ebrioso (ebriosi codd.) posset et quod erat usitatius acinum in neutro genere appellare, amans tamen hiatus illius Homerici suauitatem, ebriosam dixit propter insequentis a litterae concentum (exemptum aliqui codd.). Qui ebrios autem Catullum dixisse putant aut ebriosos, nam id quoque temere scriptum inuenitur, in libros scilicet de corruptis exemplaribus factos inciderunt. (Vide excursum.)

XXVII.

Ad Pincernam (Picernam L) suum ABDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>a Ad Furium b. Spatium unius uersus in V, nullum in O, sed = primo uersui praefixum babet.

<sup>1.</sup> Vinifer *Phillippensis* 

<sup>2.</sup> Ingere codices praeter B et Phillippensem, codices plerique Gelli Iungere B Phillippensis Inger Gelli cod. Rottendorpianus, cod. Parisinus saec. XIII sex priorum librorum collatus a Markhemio, ed. Reg. 1481 Inger elokpasov Gloss. Labb. p. 93 Elokpasov inger gloss. Cyrill. p. 59 Pari modo conger uel coger dixisse uidetur Martialis VIII. 44. 9, allatus a L. Muellero de Re Metrica p. 409; cf. biber pro bibere apud Charisium 124 K. cum alter pro cum altero apud Festum p. 50 M. fortasse etiam inalter pro inaltero Petron. S. 99. Ingere in ed. 1473 Ingere mi Auantius Statius ut ingere spondaeus solutus esset. Iunge Heinsius ex cod. Cantuarensi, cf. Stat. S. I. 5, 10 Infer Alex. Guarinus amariorem H amoriores La<sup>1</sup>.

<sup>3.</sup> post humie La<sup>1</sup>V posthumiae (e CG) CGbad, codex Parisinus Gelli et Lincolniensis postumie O, Gelli cod. Clarkianus XX, Septem Musei Britannici, Lachmannus iuuet Gelli cod. Parisinus.

<sup>4.</sup> Ebriosae (e) codices omnes et codices Gelli acine ACd cod. Parisinus Gelli acini c acino cett., plerique codices Gelli ebriosiores b Ebriosa acina Parthenius uulgo et Lachm. Ebriosa acino Alex. Guarinus Muretus Statius 'Et notandum Catullum Acinum foeminino genere protulisse, 'cum alias neutri sit' Alex. Guarinus allata ratione ex Gellio Ebria acina Hauptius (uide excursum).

<sup>5.</sup> Ad Ob Aut A quod iubet codd. quo iubet Al. Guarinus in commentario quo lubet Calp. 1481 uulgo et Lachm. Idem error in duobus codicibus Plauti Mil. Glor. IV. 1. 28, 'Quin tu illam iube abs te abire quo 'lubet.' limphe CGOa.

<sup>7.</sup> meus ACL thionianus  $BCGLa^1La^2OVbd$  thiomanus a echionianus H antonianus AL.

# XXVIII.

- A a PISONIS comites, cohors inanis,
  Aptis sarcinulis et expeditis,
  Verani optime tuque mi Fabulle,
  - β Quid rerum geritis? satisne cum isto Vappa frigoraque et famem tulistis?
- B a Ecquidnam in tabulis patet lucelli Expensum, ut mihi, qui meum secutus Praetorem refero datum lucello.

5

10

- β O Memmi, bene me ac diu supinum Tota ista trabe lentus irrumasti.
- Γa Sed, quantum uideo, pari fuistis

XXVIII.

Ad Veranium et Fabullum  $BDGHLLa^{1}La^{2}$  Ad Veranium et Fabulum a Ad Veranium et Fabulum b. Spatium unius uersus in V, nullum in O, sed = primo uersui praesixum est.

1. chors pr. H.

- 2. Apti H Wakefieldus in Silua Critic. p. 13 Artis coni. Schwabius sarcinolis BCLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>V Phillippensis.
- 3. Verani BCDGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Va Verā O Veranni Lb Verrani H fabule La<sup>1</sup>ab.
  - 4. satisue O satis nec H.
- 6. Et quid nam BCDGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>O Vt quid nam AL Ecquidnam a ed. 1473. talibus BLa<sup>1</sup>V fabulis a tabullis H p3 pro patet O patet lucelli? an Clumperus in Misc. Philol. II. 147. Signum interrogationis post lucelli habent GLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>.
  - 7. Expensum mihi qui ut H.
  - 8. in lucello Heinsius Heys.
- 9-10 a u. 8 pendere censent Alex. Guarinus Scaliger Lachmannus Hauptius Rossbachius, quasi Catullus datum referret lucello 'O Memmi—irrumasti.' In Aldina I. et editionibus Mureti ac Statii uersus 9-15 a reliquo carmine disiunguntur, ut nouum fiat epigramma In Memmium. Quis primus disiunxerit, nescio; nibil eiusmodi inuenitur in editionibus Pr., 1473, 1475, 1481 (Calpurnii) 1486 (Parthenii) 1500 (Palladii), neque id ab Auantio profectum est. Statius quidem ex bis uersus 9-13 'O Memmi—Farti estis' alius carminis putat esse ac 'pete nobiles amicos,' ut etiam uersus 14, 15.
- 9. O memmi A O mem O O mnem mi  $DGLa^1La^2a$  O meg mi V O meg mi B Omne mi A O memini CL me om. A bene ac me ac V hac L.
  - 10. Tosta b trahe BGV trhae D tentus Vossius.
- 11. pari La<sup>2</sup>OV ab Phillippensis parum G parum al. pari B parum ACDHLLa<sup>1</sup> fuistis ABCLLa<sup>1</sup>Vab fuisti DGO Phillippensis Ald. I. II. Muretus.

Casu: nam nihilo minore uerpa Farti estis. Pete nobiles amicos.

β At uobis mala multa dii deaeque Dent, opprobria Romulei Remique.

15

#### XXIX.

A a QVIS hoc potest uidere, quis potest pati,

Nisi impudicus et uorax et aleo,

Mamurram habere quod Comata Gallia

Habebat uncti et ultima Britannia?

Cinaede Romule haec uidebis et feres?

5

β Et ille nunc superbus et superfluens
 Perambulabit omnium cubilia,
 Vt albulus columbus aut Adoneus?

1, 2. Quint. IX. 4, 141. Aspera uero et maledica... etiam in carmine iambis grassantur 'Quis hoc potest—aleo.'

3. Plin. H. N. XXXVI. 48. Hic namque est Mamurra Catulli Veronensis carminibus proscissus, quem, ut res est, domus ipsius clarius quam Catullus dixit 'habere quidquid habuisset Comata Gallia.'

<sup>12.</sup> Casum D Casus AL iam V minora ac uerpa  $La^2$  ed. Pr. urpa O uerba cett.

<sup>13.</sup> Facti DH Fati b Fracti b Farti cett.

<sup>14.</sup> uobis G nobis ABLalOVb uobis CDL abc.

<sup>15.</sup> oprobria BO opprobria a obprobria G et plerique Romule O Romulei G et plerique. Vide Lachmannum Lucret. p. 246.

XXIX.

Ad Romulum Catamithum (Chata mittam H) AHb In Romulum Cathamitum BDGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> Spatium unius uersus in V, nullum in O, sed = primo uersui praefixum est.

<sup>1.</sup> quid potest Phillippensis.

<sup>3.</sup> Mammuram C Nam murram (muram Ha) BDGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVa Manu murram (Manum urram A) AL Mamurram exbibent Plini codices XXXVI. 48 comota O.

<sup>4.</sup> Habeat AL Habet B Phillippensis d cum to et ABCGHLLa Oa qum te et b et cum te D uncti Faernus teste Statio, uulgo unctei Schwabius unctum Scaliger Idem error in unctis cunctis Hor. Epod. V. 69 apud Plotium IV. 24. Cf. infra u. 22 ante Statius Lachm. Haupt. britania O britania H.

<sup>5, 9.</sup> uidebitis H.

<sup>7.</sup> Perambul unt codices praeter Ha Superambulauit H Perambulabit a cubicula AH.

<sup>8.</sup> Et H volonous GOVa idoneus cett. anne Adonius ed. Trinc. Auancii adoneus Statius uulgo et Lachm. et sic Plautus Menaech. I. 2. 35,

Cinaede Romule haec uidebis et feres? Es impudicus et uorax et aleo.

10

Ba Eone nomine, imperator unice,
Fuisti in ultima occidentis insula,
Vt ista uostra diffututa mentula
Ducenties comesset aut trecenties;
Quid est alit sinistra liberalitas?

15

β Parum expatrauit an parum elluatus est?
 Paterna prima lancinata sunt bona;
 Secunda praeda Pontica, inde tertia
 Hibera, quam scit amnis aurifer Tagus.
 Neque una Gallia aut timent Britanniae.

20

Ausonius Epigr. XXX. 6, Adoni genetiuum Apul. Met. II. 26: Adon non Adonius Probi Append. p. 199. 13 Keil; cf. Orpheus in Culice 117. haut idoneus Silligius Schwabius Munro.

10. Et si BH Phillippensis Post bunc uersum Mommsenus (Hist. Rom. III. 315) transponit uu. 21–24, Schwabius uu. 23, 24; Ribbeckius (Ann. Iahn. LXXXV. 377) bunc ordinem statuit; 10–12, 23, 24, 13–15, 21, 22, 16–20.

11. Eome *H*.

13. Et H uestra Da Lachm. nostra cett. uostra ed. 1473 uulgo diffutura codices praeter Ca diffitura C defutada a defututa malehat Lachmannus diffututa ed. 1473 uulgo mentulla La<sup>1</sup>.

14. comerset O comeset G

15. alit ABCGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb ait Da aut b aliud Guarinus alid Statius iam antea improbatum ab Auantio alit praeeunte Scaligero scripsi simile Plautinis aliut illut a Ritschelio restitutis frustra pro sinistra H.

16. expatrauit cf. Gloss. Labb. p. 69 expatrauit ἐπετέλεσεν aut Ha elleuatus B eleuatus Phillippensis eluatus CH

17. Pater nam B primum codices prima ed. Trinc. Auancii, Turnebus Aduers. XII. 1.

19. Hibera om. D in suo loco, babet in fine u. 18. Libera O Herba A scit Obc se Cuiacianus et codex Alani sit cett. cit Passeratius amni BDGHLa<sup>2</sup>Oab anni CLa<sup>1</sup>V amnis AL thagus CGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Va.

20. Hunc (Hinc H Nunc abcd) Galliae timet (timent ALb) et Britanniae codices Hunc Galliae timetis et B. Faernus Vulp. Doer. Sill. Rossb. Nunc Galliae timetur et B. Froeblichius Schwab. Timentque Galliae hunc, timent Britanniae ed. Trinc. Auancii Timentque G. hunc, timet Britanniae Turnehus Aduers. XII. 1 Timetque G. hunc, timent Britanniae Dousa P. Time Britannia hunc, timete Galliae Lachmannus Timete Galliae, hunc time Britannia Hauptius, et sic G. Hermannus nisi quod hinc scribit Et hunce Galliae et timent B. Spengelius Et huice Gallia et metet Britannia? H. A. I. Munro, ex Plauti Mercat. Prolog. 71, 'Tibi aras, 'tibi occas, tibi seris, tibi eidem metis.' Ipse conieci Neque una Gallia aut timent Britanniae. Hoc est, Neque enim Gallia tantummodo aut Britanniae

Quid hunc malum fouetis? aut quid hic potest Nisi uncta deuorare patrimonia? Eone nomine (urbis o pudet meae) Socer generque, perdidistis omnia?

## XXX.

ALFENE immemor atque unanimis false sodalibus Iam te nil miseret, dure, tui dulcis amiculi?

24. Verg. Cat. III. 6. Vt iste uersus usquequaque pertinet Gener socerque perdidistis omnia.

Mamurram timent; quod post commemoratas ex Ponto atque Hiberia praedas iure uidetur additum. Versum spurium babent Scaliger Conr. de Allio Barthius (Aduers. XXXI. 2) Wagnerus in Iahn. Ann. XIII. 279.

21. malum ut interiectionem uncis incluserunt editores plerique ante Lachmannum, nuper etiam Munro. fauetis Be hīc GO hinc CDHL.

22. cuncta L.

opulentie Dresdensis) codices imperator unice Scaliger abditissima G. Hermannus o piissime Lachmannus quod tuetur Hauptius Quaest. Catull. p. 20; cf. uersus Hildeberti apud Gulielmum Malmesburiensem IV. 351, 'Quem 'magis optauit cum crimine solus habere Caesar quam socius et pius esse 'socer.' orbis o piissimei Hauptius orbis o pii duces Beniaminus Iowett oppidissime Heysius Ipse conieci urbis o pudet meae in parenthesi additum.

24. gener socerque Verg. Cat. III. 6.

#### XXX.

Hoc carmen primus ni fallor Anglus in Ephem. Class. IV. 297, XV. 107 comparatis Sapphus fr. 68 ed. Bergk.

κατθανοίσα δε κείσ' οὐδε ποτε μναμοσύνα σεθεν εσσετ' οῦτε τόθ' οῦθ' ὖστερον' οὐ γὰρ πεδεχεις βρόδων τῶν ἐκ Πιερίας, ἀλλ' ἀφάνης κὴν 'Λίδα δόμοις φοιτάσεις πεδ' ἀμαύρων νεκύων ἐκπεποταμένα.

et Hor. C. I. 11 Tu ne quaesieris, scire nesas, quem mihi, quem tibi

I. 18 Nullam, Vare, sacra uite prius seueris arborem

IV. 10 O crudelis adhuc et Veneris muneribus potens e quibus Sapphus carmen 4 uersus baberet, Horatiana alterum 4 × 3, altera 4 × 2, in tres strophas divisit quaternorum versuum. Lachmannus in ed. I. Catulli carmen et ipse in tres strophas quaternorum versuum describebat. Postea in Bergkii et Caesaris Diar. Antiq. 1845 p. 492 sex strophas fecit binorum versuum. Hunc ordinem secuti sunt Hauptius in ed. sua et Lachm. II., Schwa-

Ad Alphenum (Alhpenum D) ADGHLLa<sup>2</sup>b Ad Alfenum BLa<sup>1</sup>. Nullum spatium in O, sed = primo uersui praefixum babet.

<sup>1.</sup> Alphene BCDGLLa<sup>1</sup>O ab Lachm. Alfene A Rossbachius Schwabius, et sic Mommsen. Inscript. Lat. I. 831, Alfenio Alfeniae Alfenatiae Alfeni, Gruter 208, 753. 6, 856. 1, 856, 2 una nimis BCHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> salse GOV fase C.

<sup>2.</sup> nichil G nihil  $ACDLLa^{1}La^{2}b$   $\ddot{n}$  H duri D tuiş C.

Iam me prodere, iam non dubitas fallere, perfide?

Nec facta impia fallacum hominum caelicolis placent.

Quae tu negligis ac me miserum deseris in malis. (5)

Eheu quid faciant, dice, homines cuiue habeant fidem?

bius. Et Sappbus quidem choriambica earmina in strophas binorum uersuum in antiquis apographis descripta fuisse testatur Hephaestio p. 111, Κοινά δέ οσα ύπὸ συστήματος μεν καταμετρείται, αυτό δε τό σύστημα έχει πληρούμενον οξά έστι τα έν τῷ δευτέρφ και τρίτφ Σαπφους έν οις καταμετρείται μεν υπό διστιχίας, αὐτη δ' ή διστιχία όμοία έστί. Id. p. 117, Κοινά δὲ συστηματικά ἄπερ καὶ ό κατά στίχον γεγράφθαι φάσκων ύγιως αν λέγοι καὶ δ κατά σύστημα, ως τὸ δεύτερον και τρίτον Σαπφούς. διά μέν γάρ τὸ έν τοις παλαιοίς αντιγράφοις κατά δύο δράν παραγεγραμμένον έκαστον φσμα καὶ ἔτι、διὰ τὸ μηδὲν εὑρίσκεσθαι άριθμοῦ περιττοῦ κατὰ συστήματα νομίζομεν αὐτὰ γεγράφθαι, πάλιν δὲ τῷ δμοιον έκάτερον είναι τῶν ἐν τἢ δυάδι στίχων καὶ τῷ δύνασθαι τὴν ποιήτριαν κατὰ τύχην τινά άρτίου πάντα άριθμοῦ πεποιηκέναι φαίη τις ἃν κατά στίχον αὐτά γεγράφθαι. Choriambica autem fuisse carmina tertii libri Sapphus docet idem φ. 60, τὸ δὲ ἀκατάληκτον καλείται Σαπφικὸν ἐκκαιδεκασύλλαβον, ῷ τὸ τρίτον ὅλον Σαπφοῦς γέγραπται, πολλά δὲ καὶ ᾿Αλκαίου ἄσματα,—Νύμφαις ταῖς Διὸς έξ αλγιόχω φασί τετυγμέναις (fr. 85). Cf. Alc. fr. 39, 40, 41, 42, 44, 82, 83, 84, 86, 87. Hinc apparet tertium librum Sapphus carminum nonnisi choriambica έκκαιδεκασύλλαβα comprebendisse. Nec quidquam obstat quominus Alcaei quoque et Horati choriambica carmina κατά δύο scripta fuerint. Σκόλια certe quae boc metro scripta extant apud Athenaeum XV. 695 (14, 17, 18, 19, 20, 24) omnia sunt duorum uersuum. Illud quidem affirmari posse uidetur, banc descriptionem Catulli carmini XXX melius quam priorem illam κατά τέσσαρας conuenire. Nam post u. 3 nonnulla excidisse paene pro certo babeo. Languet enim nec in u. 4 nisi praeeunte uel nec uel non; deinde quae in u. 5 uix babet quo referatur.

<sup>3.</sup> Sic Calpurn. ed. 1481 Iam me prodere iam (ia A) me non d. AD non d. me fallere a Iam me prodere (perdere b) iam non me d. BCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Ob In V super iam dubitas corrector recens addidit non me (Vmpfenbachius) per fidem corr. D. Post bunc uersum excidisse duos uersus censeo.

<sup>4.</sup> Hec a haec H Num Schwabius imperia B improba D.

Quos margo L, margo d Bapt. Guarinus Auantius Froeblichius. Oheu codices Eheu uulgo post Aldinam I. quod Dfaciam H dico codices dic impressum non legitur ante ed. Trinc. Auantii unde uidetur in ceteras defluxisse deĥinc Statius Voss. Vulp. Doer. dice ipse conieci. Charisius 349 ed. Keil, 339 P. Omnia autem imperatiua tertiae coniugationis correptae secunda persona temporis instantis per e litteram terminantur. Corrumpuntur haec tria dumtaxat facis fac, dico dic, duco duc, et quae ab his sunt, dico addico addic, praedico praedic, indico indic, duco abduco abduc, induco induc, perduco perduc, seduco seduc. Sed facio, quod subnotauimus, si praepositionem acceperit, ad regulam redit, uelut inficio infice, adficio adfice, conficio confice. Sed apud ueteres salua est regula, qui dixerunt face, dice, duce non minus apud Vergilium antiquitatis amantem in undecimo libro 'Tu Voluse armari Volscorum edice maniplis,' ratione et competenter analogiae et consuetudini eruditorum, quoniam

Certe tute iubebas animam tradere, inique, me Inducens in amorem, quasi tuta omnia mi forent. 10 Idem nunc retrahis te ac tua dicta omnia factaque Ventos irrita ferre ac nebulas aereas sinis. (10) Si tu oblitus es, at dii meminerunt, meminit Fides, Quae te ut paeniteat postmodo facti faciet tui.

#### XXXI.

# A a PAENE insularum, Sirmio, insularumque

imperatiua in omni uerbo omni ordine ex secunda persona finitiua deriuantur amissa s semiuocali littera, uelut nuntio nuntias nuntia, moueo moues moue, munio munis muni, unde et eundem accentum seruare debent qui est in secunda persona, ut producantur. In tertio uero ordine i correptum in e correptum uertitur et fient imperatiua lego legis lege. Ita ergo et dico dicis dice, facio facis face debet declinari et ita positum apud ueteres reperitur. Praeterea in omni ordine re syllaba addita imperatiuis fiunt infinitiua, ut est dictum quasi ama amare, moue mouere, muni munire. Item in tertio ordine correpto scribe scribere, lege legere. Ita quoque nisi dice, face declinetur, dicere facere infinitiuum esse non poterit. Eadem fere dicit 256 K., 226, 7 P., 563 K. Cf. Palaemon. Art. Gramm. 1382 P. Sed quaestio de dic duc fac. Numquam enim addita re integre sonuerit infinitiuus; sed hoc usu plurimum ualuit. Nam Vergilius dicit dice et Terentius face, quibus si adiicias re faciunt integre sonare infinitiuum modum, dicere facere ducere. cuine O qui cui ue H.

- animam bis a n 7. tu *a* iubeas b uidebas cum te pro tute H solebas a me om. codices, add. Auantius. ed. Pr. Marcilius
- 8. Tu ducens Dquasi oninia tuta ABCDGHLLa'La'Va quasi omnia mi forent O quasi tuta omnia b ed. 1473.
- 9. Idem La<sup>2</sup>OV abb inde **B** inde ACDGHLLa1 Rossbacbius hac B  $\mathbf{ad} \; \boldsymbol{D}$ omnia om. A.

Vento DGHLa1La2OV ed Pr. 10. Ventos ACLbad aereas ACHL

(a m. pr.) a.

- 11. eras pro es a ut ACGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb audii D ut Lacbat acd meminerunt at meminit c quantum scio solus manno uidetur meminere at meminit Muretus Martyni-Laguna Handius Silligius Froeblichius. Handius at dii—fides pro parentbesi babet, u. 12 facit apodosin legendo facient, et signo interrogationis post tui posito. meminere et meminit Alex. Guarinus in commentario.
- 12. ue pro ut H postremo D facta  $La^1b$ . Post bunc uersum uu. 4, 5 transponebat Lachmannus, sequente Hauptio.

Ad Syrmium insulam AL. 1d firmium insulam BDGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>ab Ad Sirmionem Peninsulam (arum d) P\* et d. Spatium unius uersus in V. In O primae litterae P caerulea nota paragraphi adpicta est.

1. Pene (Poene H) insularum  $ABGHLa^{1}Ob$ Ene i. V Bene i. CL uelle i. a sed ex errore scribae corrumpentis p initialem quae prius sed

\* Sic nunc codicem Alani, cum scriptus fuerit Perusiae, monitu Arturi Palmer signare constitui. Simul moneo lectiones quas ex eo notaui primae manus semper, nunquam correctoris esse.

Ocelle, quascumque in liquentibus stagnis Marique uasto fert uterque Neptunus; Quam te libenter quamque laetus inuiso,

5

10

- β Vix mi ipse credens Thuniam atque Bithunos
   Liquisse campos et uidere te in tuto.
   O quid solutis est beatius curis?
- Ba Cum mens onus reponit, ac peregrino

  Labore fessi uenimus larem ad nostrum,

  Desideratoque acquiescimus lecto.

  Hoc est quod unum est pro laboribus tantis.
  - B Salue o uenusta Sirmio atque hero gaude; Gaudete uosque o Lydiae lacus undae; Ridete quicquid est domi cachinnorum.

#### XXXII.

# AMABO, mea dulcis Ipsithilla,

minutior scripta fuerat Paene insularum Lachmannus syrmio AC sirenio H.

Occelle BD linquentibus La<sup>1</sup>.
 neptūnus AG neptunnus DL.

4. libenter DPabcb libente ACGLLa La OV quanque C.

- 5. Vis V mi AP michi GLa<sup>1</sup> mihi BCDHLLa<sup>2</sup>Oab ipsi La<sup>1</sup> credens crederis G crederis DH thimiam ABCDGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Va thymiam O himia H chumani Phillippensis thimina b bithinios ABG m. p. (nunc tertia i erasa est) La<sup>1</sup>La<sup>2</sup>O Phillippensis bithinios L bithimos V bithunios a bithynios C bithinos db Thuniam, Bithunos scripsi, quod idem coniecit Schwabius.
  - 7. qui *abc*.
  - 8. meus H honus B.
  - 9. latorem B.
  - 10. acquiesimus O ac quiescimus  $BLa^1$ .
  - 11. nimium pro unum A.
- uosque, uos o, uosque o Itali; uosque o Lachmannus. Error ex confusisq3 q3 o ortus uidetur lidiae (e OP) BLa¹OPV bad siriae et H lydii Froeblichius post Scaligerum ludiae Scaliger limpidae Auantius lariae Vossius libuae Lachmannus lucidae B. Guarinus Bergkius (Philol. XVI. p. 618 ubi sic scribit Gaudente, uosque lucidae lacus undae Ridete) Kochius Symb. Philologorum Bonn. p. 316 uos quoque incitae Heysius.
  - 14. Ridere O chachiñorum CH cachinorum OVab.

#### XXXII.

Ad Ipsiciliam  $DGLa^1$  Ad Ipsicilam  $La^2$  Ad Dipsicillum BH Phillippensis Ad Ipsitilam AL Ad Ipsithilam b Ad Hipsicillam (Hypschillam P) Pd Spatium unius uersus in V, nullum in O, sed = primo uersui praefixum est.

1. me H meas O ipsi illa O ipsithila CGV ipsi thila  $BLa^1La^2$ 

Meae deliciae, mei lepores, Iube ad te ueniam meridiatum.

Et si iusseris, illud adiuuato,
Ne quis liminis obseret tabellam,
Neu tibi lubeat foras abire,
Sed domi maneas paresque nobis
Nouem continuas fututiones.

Verum si quid ages statim iubeto.

Nam pransus iaceo et satur supinus

Pertundo tunicamque palliumque.

#### XXXIII.

O FVRVM optime balneariorum Vibenni pater et cinaede fili, (Nam dextra pater inquinatiore, Culo filius est uoraciore)

ipsythila D ipsitila AL ipsi chila H ipsithilla b Vic uulgo et Lachm. ipsicilla a Froehnerus Mus. Rhen. XIII. 148, Herzius XVII. 324 dipsitilla Phillippensis hypsicilla P Hospitilla Turnehus Aduers. XII. 1 Hypsithilla Scaliger iphitilla Guyetus Hispitilla Vossius ipsitilla Buechelerus ad Petron. 63.

- 2. Mee delicie O.
- 3. adte 0 meridianum ACL.
- 4. iuseris La<sup>1</sup> iuxeris B, ni fallor uixeris d illud, adiuuato Lachmannus et iubeto uel adiubeto Turnehus Aduers. XII. 1 adiubeto amicus Dousae P. Gifanius Liuineius Heinsius Bentleius Mehlerus in Mnemos. II. 180.
  - 5. luminis OV obseruet B m. p. VH tabullam H.
  - 6. lubeat DG lube O libeat ABCHLPV babed habire O ire La<sup>2</sup>.
- 8. futuitiones Bm. p. Pab futuciones  $La^1O$  fututitões V futuitutiones H.
  - 9. agis Pac.
  - 10. suppinus BLa1.
  - 11. tunicam palliumque aP paliumque Ab.

#### XXXIII.

Hoc carmen cum c. XXXII continuant ABCDGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVd In Vibennium b In Vibennium Furium P.

- 2. Vibeni Hb Vibonni P cinecle O ni fallor.
- 3. inquination a inquinatore H.
- 4. Cullo a est in D uoratiore O noratione al. nolantiore BG uolantiore ACL m. p. La<sup>2</sup>V uoratiori a uu. 3, 4. Carrio censebat ita

Cur non exilium malasque in oras Itis? quandoquidem patris rapinae Notae sunt populo, et natis pilosas Fili, non potes asse uenditare.

#### XXXIV.

DIANAE sumus in fide Puellae et pueri integri: Dianam pueri integri Puellaeque canamus. O Latonia, maximi Magna progenies Iouis, Quam mater prope Deliam Deposiuit oliuam, Montium domina ut fores Siluarumque uirentium

10

5

5

scribendos esse (Comment. I. 16) Nam dextra pater est uoraciore, Culo filius inquinatiore. Idem coniecerat Handius Obs. p. 83.

5. malisque H horas ABCDGLa'OV oras LPab.

rapine *OP*. 6. Istis a quando quidem O

7. Note 0 pillosas a. et om. P nates D

Filii a non om. a potes P potest ABCDGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Oabd Pbillippensis ase DGO a se BLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>V Phillippensis ad se ACLH uindicare ACL asse P ed. Pr. uenditare c Palladius uendicare cett.

XXXIV.

Carmen Dianae ADGHLLa1La2 Carmen Dianae et eius laus a Ad Dianam de eius laudibus b. Hymnus (Hinnus d) in dianam Pd. Spatium unius uersus in V, nullum in O.

Dyane G simul Pd 1. Diane O infide *OP*.

2. Puelle O.

- 3. . 'n. codd. omnes. 'In nouis codicibus tam impressis quam manu scriptis deest tertius uersus. Quem nos in uetustiore exemplari inuentum suo loco audacter reposuimus.' Palladius in commentario editionis suae anni 1500: uersum tamen ipsum nec in commentario exbibet nec in textu. Prima Ald. I. babet Dianae pueri integri, siue a Palladio sumptum, ut ipse suspicor, siue a Pontano, ut Perreius confirmat. Badem in marg. ed. Vicentinae 1481 suppleuisse creditur Bern. Pisanus, sed ex Aldina. Dianam pueri integri in nulla editione legitur ante ed. Trinc. Auancii.
  - Puelleque O Puellae a.
  - 5. latona BHLVb latonia O.

6. proles b.

7. delyam BG.

- Deposiuit Palladius 8. Deposuit codd. omnes oliliam La<sup>2</sup> oliriam (? olitiam) b olimpum a
  - 9. dominam D.
  - 10. uirencium O.

Saltuumque reconditorum Amniumque sonantum. Tu Lucina dolentibus Iuno dicta puerperis, Tu potens triuia et notho es 15 Dicta lumine Luna. Tu cursu, dea, menstruo Metiens iter annuum, Rustica agricolae bonis Tecta frugibus exples. 20 Sis quocunque tibi placet Sancta nomine, Romulique Antique ut solita's bona Sospites ope gentem.

#### XXXV.

# A a POETAE tenero, meo sodali,

11. Saltumque recunditorum O Saltiumque C Salicumque H (a ex i).

12. Omniumque sonantium LOPbb Omnium sonantium (sonantum H) BC (qui in textu omittit uersum, babet in margine) DGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Vad O nimium s. A Amniumque Calp. 1481.

15-24. Hi uersus cum c. XXXV et c. XXXVI. 1-7 ad tardipedi, in B

bis reperiuntur, primum initio codicis (B1), post suo loco (B).

15. triuio P et noto es a et nothoes  $ABLa^1La^2$  et notho es al. et noto es G et noto est D.

17. nienstrua codd. menstruo Ald. I.

18. Menciens  $La^1$  Mentiens O animum AOd.

19. Rostica V agricola  $La^1$ .

al. Sis quocunque tibi placet abd et P Scis quecunque tibi placent al. Sis quocuque tibi placet BG Scis quecunque (quaecunque) tibi placent AB¹CHLLa¹La² Seis Bebrensius uix recte.

22. nomine que romuli L. Romulio H.

23. Antique ABCDGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVa Antiqui B<sup>1</sup> Antique P ti recentiore Antiquei Klotzius Ancique b Merula ad Ennium p. 306 Scaliger Vulpius Niebubrius Heysius Antiquam bcd Vic ed. Pr. uulgo et H solitas est L solitas es A solita's L. Muellerus de Ke Metrica p. 303 boni Merula.

24. gentium P.

XXXV.

Al Cechium (Celum D) subet libellum (libello D) logue (loquere a) BDHLa<sup>1</sup>a margo G Ad libellum suum de Cicilio A iubet libello suo loqui ad Cecilium La<sup>2</sup> Ad Cecilium libellum loqui iubet b Coecilium (Cecilium P) rogat ut ueniat Veronam (Romam P) Pd Spatium tituli extat in Vaticano (V), non item in G neque in O; sed O = primo versui praefixum babet.

Velim Caecilio, papyre, dicas Veronam ueniat, Noui relinquens Comi moenia Lariumque litus.

5

10

15

- β Nam quasdam uolo cogitationes Amici accipiat sui meique.
- Quare si sapiet uiam uorabit, Quamuis candida milies puella Euntem reuocet, manusque collo Ambas iniciens roget morari.
  - β Quae nunc, si mihi uera nuntiantur, Illum deperit impotente amore.
- Nam quo tempore legit incohatam Dindymi dominam, ex eo misellae Ignes interiorem edunt medullam.
  - Ignosco tibi, Sapphica puella Musa doctior; est enim uenuste Magna Caecilio incohata mater.
- 12. Charisius 133. 25 K. 108 P. Inpotente Catullus 'Deperit inpotente 'amore,' quod ita quoque dictum notat Plinius.

papire BCGOVab. Velum B<sup>1</sup>La<sup>1</sup>

uenia pro moenia O. 6. suique meique B'Vb.

millies AO millies C. Quanuis C

Venientemque H.

initiens OHb.

10. iniciens B et B<sup>1</sup>La<sup>2</sup>V Phillippensis initiens OH
11. mihi si AB et B<sup>1</sup>LLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>V "mihi " nunc si C tunc mihi si H. in potentem ABCGHLa1La2OVb 12. reperit La inpotentem Dinpotente Charisius 133 K., 108 P. īpotente P impotente acd amorem ACC m. p. OHLa amorem L...

13. clerit AB et B'CDGHLLa'La'Vb eligit O ellegit a legit incholation codd. omnes inchoatam Palladius in comment. Lachm. Incohatam Guarinus, et sic scripsisse ucteres testatur A. Gellius II. 3.

14. Dindimi AB et B'CGHOFLa1 dominam illo miselli **D** et eo

ex illo ac.

15. interiores bb medullas b. medulam *Ha* 

16. saphica ABCHLa'Ol'ab saphyca GLa. decior H uenustate B1. 17. doctor O

18. cecilia AB et B'CDGHLLa'La'OFab caecilio ed. 1473 inchoata inchoacta a incohata DOP AB et Ba'CGL inuocata Calpurnius Parthenius Guarinus.

10

#### XXXVI.

- A a' Annales Volusi, cacata carta, Votum soluite pro mea puella.
  - β' Nam sanctae Veneri Cupidinique
    Vouit, si sibi restitutus essem
    Desissemque truces uibrare iambos,
  - β" Electissima pessimi poetae
    Scripta tardipedi deo daturam
    Infelicibus ustulanda lignis.
  - a" Et hoc pessima se puella uidit Iocose lepide uouere diuis.
- B a' Nunc o caeruleo creata ponto, Quae sanctum Idalium Vriosque apertos,

XXXVI.

- Ad Lusicacatam ABGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> Ad Lusicac(t H)atum B<sup>1</sup>H Ad lusicam catam cartham b In Volusium (Volusum d) annalium scriptorem (Scriptorem Annalium d) Pd Spatium unius uersus in DV nullum in O. Inde ab carmine XXXVI. in libro D et inscriptiones miniatae quas prima manus pinxit et numeri carminum singulorum ab eadem adscripti desinunt. Litterae tamen initiales colore caeruleo pictae per totum librum quotiescunque interstitio quodam interiecto initium carminis noui indicatur, reperiuntur. Schwabius.
- 1. Annuale (Anuale O Annale a) suo lusi cacata (lusi tacata H lusicata D) codices omnes sinceri Annales uolusi Pc carta ADLLa La OVa.
  - 4. Vouit. si O restitus V.
- 5. Dedissemque codd. omnes desissemque Auantius yambos BVG m. p.
- 6. Selectissima Bentleius ubi uersum affert ad Hor. C. I. 25. 19 Eiectissima Alex. Guarinus.
  - 7. datura D Spengelius tradipedi Cb.
- 8. ustilanda ABCDGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb Statius ustillanda H ustulanda ab Buechelerus in Mus. Rhen. 1863, p. 403 ex Priap. XLV. 2, LXI. 7, et Inscriptione muri Pompeiani in tabula Ritscheliana XVII. 27. osculanda linguis b linguis P.
- 9. hoc codices, Guarinus in commentario, Muretus Lachmannus et qui eum secuti sunt om. a haec Itali, I. Is. Pontanus ad Macrob. I. 7, uulgo si a ludit H. Nettleship b. e. ludens simulat.
- 10. uouere se diuis **BCDGLa**<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Ob uouere se diis AL uouere diuis abed.
- 11. Hunc a o om. O creta B certata H punto GLa<sup>2</sup> poncto O.
- 12. Que O adalium G adalium O id alium BLa<sup>1</sup> uriosque ABCLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Oab uirosque PV uiuosque H utriosque D

a" Quaeque Ancona Cnidumque harundinosam Colis quaeque Amathunta, quaeque Golgos, Quaeque Durrachium Adriae tabernam;

β' Acceptum face redditumque uotum,
Si non illepidum neque inuenustum est.

β" At uos interea uenite in ignem, Pleni ruris et inficetiarum Annales Volusi, cacata carta.

20

15

#### XXXVII.

# A a' SALAX taberna uosque contubernales, A pileatis nona fratribus pila,

1. Atil. Fortunatianus 350 G. 2697 P. In iambico metro si paenultimam longam feceris scazon uocatur quem et choliambon et hipponaction uocant ut 'Salax—contubernales.'

utriosque G Vxios Sealiger Suros Vossius Erios Marullus Bembus Pontanus Leopardus Emend. XIII. 7 acrios Turnebus Aduers. XXIV. 44 arios Statius uriosque portus Heinsius Hauptius Sebwabius. Chytrosque Bergkius Philol. a. 1871, p. 682.

gnidum BLa<sup>1</sup>V guidum Aa gnidon Phillippensis Cnidumque Ald. I. Scaliger Lachmannus L. Muellerus de Re Metrica p. 316. In Ouid. Met. X. 531, 'Piscosamque Cnidon gravidamque Amathunta metallis,' uariant codices, ut etiam Prisciani I. § 11, II. § 12, ubi Ouidii locus affertur harundinosam AGLa<sup>2</sup> Ric. 606 barundinosam P.

14. Collis a Colisque amathunta (amathuntā O almathonta H)

BCDGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OPVb Colis amathunta AL m. pr. que (ae)que

(quoque a) alcos (alchos b alios D) codd. Golgos Auantius, nisi Mureto

credimus qui Hermolao Barbaro id tribuit et bic et LXIV. 96.

15. durachium codd. durrachium Lachmannus hadrie CGOV.

16. reditumque BVab.

18. intereo  $\bar{O}$  uenire  $La^2$  inignem O.

19. ruris Palladius turis  $GLLa^2O$  thuris ACV turris  $BLa^1$  titris D inficeciarum GO.

20. Annuale (Anuale O) suo lusi (lusy O uissi H) cacata (cata H) carta codd. praeter Pd ubi iam correctum est.

#### XXXVII.

Ad Contubernales  $BGHLa^{1}La^{2}P$  Ad Contubernales suos AL. Spatium unius uersus in DV, nullum in O, sed = primo uersui praefixum est.

1: Atil. Fort. 350 G., 2697 P. Falax b Fallax Ha uoxque O contubermales H.

2. pilleatis G a m. pr. O et sic optimi codices Pauli Diaconi p. 207 ed. Mueller, Noni 220, 344 non a codd. nona Calp. 1481.

β' Solis putatis esse mentulas uobis, Solis licere, quicquid est puellarum, Confutuere et putare ceteros hircos?

5

- β''. An, continenter quod sedetis insulsi

  Centum an ducenti, non putatis ausurum

  Me una ducentos irrumare sessores?
- a" Atqui putate: namque totius uobis
  Frontem tabernae scorpionibus scribam.

10

- B β' Puella nam mi, quae meo sinu fugit,
   Amata tantum quantum amabitur nulla,
   Pro qua mihi sunt magna bella pugnata,
  - β'' Consedit istic. Hanc boni beatique
     Omnes amatis, et quidem, quod indignum est,
     Omnes pusilli et semitarii moechi;

3. mentula AL mentualas O.

5. Confutere ABCGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OPV confuture D confutuere ab ed. 1473 hyrcos BCGOV esse ante hircos babent BVb. Versum delebat Handius Obs. 84.

6. At *B Phillippensis* continentur *La*<sup>1</sup>*Oa* qui *b*.
7. lentum *P* aut *Pac Phillippensis* hausurum *H*.

8. Me delebat Fruterius in epistula ad Canterum.

9. Atque *DHL* putare *aH* nanque *Cd* nam *D* tocius *BO*.

10. 50p10nibus *ABCGLLa* La OV Ven. a scipionibus *HPdb Vic*.
scorpionibus *be Lachmannus* sopironibus *coniecit Vossius* scriptioni-

scorpionibus be Lachmannus sopironibus coniecit Vossius scriptionibus Marcilius H. A. Kochius scopionibus Heinsius sponsionibus Heysius gobionibus Io. Purues Balliolensis scorpionibus scindam Pleitnerus totum carmen ratus ad obsidionem referri, collatis contubernales magna bella pugnata consedit et bic scorpionibus. Vide excursum.

11. mea P me cett. mi Heinsius mei Schwabius cf. LXXII. 6, LXXVII. 3 namque Auantius quae e meo corr. L quae meo

e d quae me a meos sinus Passeratius fugiat H. 12. ulla b.

13. quam O mala BLa<sup>1</sup> parata P et Cusacianus teste Scaligero patrata Scaliger Heinsius.

14. Comsedit O isthic A.

15. quid pro quod a quod om. P.

16. pusili a pussilli O semitani O feminarii H mechi BDG mihi P mei a Post bunc uersum spatium est in ABDHLLa¹ La²PVabd quod uacuum relictum est in V, in ceteris babet Ad Egnatium (Egnatum B In Egnatium Pd) unde uu. 17-20 alius carminis esse arbitrati sunt Bapt. Guarinus Auantius Palladius Handius Silligius. B. Guarinus Auantius Palladius post XXXIX. 9 eos collocant et sic in editionibus leguntur ante Muretinam. Handius e Capri Grammatici libris quos Priscianus ante oculos babuit in Catulli codices receptos eos fuisse et iuxta carmen similis argumenti XXXIX positos existumat, cum ipsi pars essent carminis a reliquis

- a' Tu praeter omnes une de capillatis, Cuniculosae Celtiberiae fili,
- a" Egnati, opaca quem bonum facit barba Et dens Hibera defricatus urina.

# XXXVIII.

MALEST, Cornifici, tuo Catullo, Malest, me hercule! et laboriose, Et magis magis in dies et horas.

Quem tu, quod minimum facillimumque est, Qua solatus es allocutione?

5

- 17, 18. Priscianus V. 77 Keil. 673 P. Vnus quia de uocatiuo quidam dubitant, Caper doctissimus antiquitatis perscrutator, ostendit hoc usum Catullum et Plautum. Catullus 'Tu praeter omnes une de capillatis Celtiberosae Celtiberiae fili.'
- Id. VII. 22 K. 741 P. Catullus autem 'Tu praeter—fili.' In utroque loco Celtiberosae babent omnes libri, nisi quod Darmstadiensis in posteriore Cuniculosae babet ex Catulli libro illatum.

nostrorum codicum alieni. Sed nec in G nec in O interstitium est post u. 16, quamquam ad Egnatium scriptum est in margine G.

17. une G decapilatis CH.

18. Cunicolosae La<sup>1</sup> Cunniculosae (e A) AL Cunniculos e D Cunniculosi Ric. 606 a m. pr. celtiberosae Priscianus V. 77 Keil. 673 P.; VII. 22 K. 741 P. celtiberiae (e Ab) AD Lab Celbiberie O celtiberi BGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>V celtiberi aç C.

19. opacha O.

20. E O deus BD Ric. 606 que d hybera VB hiberna Phillippensis urena a.

XXXVIII.

Hoc carmen cum c. XXXVII continuant codices: O tamen adscriptum babet = quo noui carminis initium significatur.

- 1. Male est si carnifici ABČDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVabd Male est carnifici si P si primus om. Calp. 1481 Cornifici Palladius in commentario Auantius catulo H.
- 2. Male est si me ABCHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>PVabd si om. Calp. male si me DGO ei et Lachmannus Haupt. sed & disyllahon apud dactylicos non ante Halieutica Ouidii u. 34 reperiri docet L. Muellerus de Re Metrica p. 272 mercule Stat. Conr. de Allio et est Silligius Froeblichius Schwab.

3. alterum magis om. B magis ac magis abc magis magisque b indies O.

4. Sic scriptus est in La2

Quem tu quod minimum Facillimumque est

nimium H facilimumque BCOV.

5. alocutione B alocutione  $La^{1}O$  a locutione V alloquutione H.

Irascor tibi. Sic meos amores?

Paulum quid lubet allocutionis,

Maestius lacrimis Simonideis.

#### XXXIX.

- A a' EGNATIVS, quod candidos habet dentes, Renidet usque quaque: sei ad rei uentum est Subsellium, cum orator excitat fletum,
- a" Renidet ille: si ad pii rogum fili

  Lugetur, orba cum flet unicum mater,

  Renidet ille: quicquid est, ubicunque est,
- β Quodcunque agit, renidet: hunc habet morbum, Neque elegantem, ut arbitror, neque urbanum.
- 6. Hic versus in La<sup>1</sup> scriptus est non solito tenore, sed initiali I magis ad dextram. Hinc et quia La<sup>2</sup> u. 4 duabus lineis scriptum babet, suspicor unum saltem versum ex carmine deperisse. Post u. 3 transposuit Scaliger Si a sic om. P.

7. Palum D quod iuuet Vossius quid iuuet Heinsius iubet Vb Phillippensis libet CL alocucionis O alloquutionis H.

8. Mestius O symonideis GLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> Turnebus (Aduers. XXI. 27) signum interrogationis post u. 6 delet, ponit post Simonideis. Post bunc uersum desiderari aliqua putarunt Parthenius Muretus Statius: Froeblichius c. II. 11-13, 'Tam gratum est—ligatam' tamquam supplementum addit.

#### XXXIX.

Hoc carmen cum c. XXXVIII continuant codices.

1. Egnacius O candides O.

- 2. usque quamque H usque  $\tilde{q} La^{1}V$  usque quaque non usque-quaque scribendum esse, ut utroque uersum prope modum docet Ritschelius in Mus. Rhen. 1850, p. 582 sei  $La^{2}O$  sed Hh Vic. cuius in marg. seu se V seu cett. seu rei uentum ad S. Dousa f.
- 3. Subsellum ABCDGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> Subsellum H subscellum O cum (qum b) excitat orator BCDGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVbabc cum recitat orator AL Iam correctum est in P.

4, 5. om. Db.

4. seu abcd ad om. abcd pii BLa<sup>1</sup>V Ven. a Phillippensis pii al.
iiipii G impii Am. p. (nunc babet impium) CLa<sup>2</sup>O impium L
rogum BCL regum AGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVa Phillippensis tilii ABCGLLa<sup>1</sup>
La<sup>2</sup>OPa Phillippensis si pii ad rogum fili Vossius. Credo duplici modo
in pii

scriptum fuisse ad pii.

5. babet in marg. H Lugentur a unicam B et pr. H Ingetur orbicum flet O.

7. Quocunque Le Dresdensis hinc D.

8. Post arbitror duas uel tres literas erasas babet A nec O.

- Ba' Quare monendum te est mihi, bone Egnati.
  Si urbanus esses aut Sabinus aut Tiburs,
  10
  Aut parcus Vmber aut obesus Etruscus,
  - a" Aut Lanuinus ater atque dentatus,
    Aut Transpadanus, ut meos quoque attingam,
    Aut qui lubet, qui puriter lauit dentes,
  - β Tamen renidere usque quaque te nollem:

    Nam risu inepto res ineptior nulla est.
- 11. Glossae Vaticanae in Maii Class. Auct. VII. 574. Pinguis grassus. Nam obesus plus est quam pinguis. Catullus ait Aut pinguis ubera aut obesus et prossus.
- 19. Apuleius Apol. 393 Oudendorp, 10, 8 Krueger. Nisi forte in eo reprehendendus sum quod Calpurniano puluisculum ex Arabicis frugibus miserim; quem multo aequius erat spurcissimo ritu Hiberorum, ut ait Catullus, sua sibi urina 'dentem atque russam pumicare gingiuam.' Hincuerba sua sibi urina Catulli esse censebat Lachmannus.

9. mouendum Va te om. codd., addidit Spengelius m. est te mihi Bebrensius. Cf. Priap. LXIX. 4, 'quot pondo est tibi mentulam cacandum.' monendus est P mouendus es d monendus es Calp. 1481 uulgo monendus est mihi. Bone egnati ed. Trinc. Auancii, Muretus.

- 11. parcus ABCDGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVa ed. Pr. partus H Phillippensis porcus b Scaliger, cuius baec uerba sunt, 'Emendatio nostra pcus P confirmatur lexico P. Danielis cui parile ego uidi in monasterio uindoci-'nensi. In eo glossario antiquo hic uersus producitur cum interpretamento 'id est grassus pinguis.' Idem dicit in coniect. ad Varron. L. L. p. 10. Eius glossarii iam mentionem fecerat Turnebus Aduers. XIV. 8, 'Aut parcus umber male scribi uidetur. Petrus quidem Daniel sese in antiquissimo reperisse 'lexico ait locum ita prolatum Aut pinguis umber.' Pinguis Glossae Vaticanae in Maii Class. Auct. VII. 574 quas secutus G. Loewe coniecit fartus Baltbazar Venator, Haupt. pastus uel fartus Vossius pastus Doeringius obessus b et truscus *BLa'O* estruscus a.
- 12. lanuuinus CP lanuinus DL lamiuinus B m. p. GLa<sup>1</sup> (sed potest esse lannuinus) La<sup>2</sup> Phillippensis et O nisi me oculi fallunt lanniuus A lanuunus H flaminus b flaminius marg. Phillippensis Lanuinus bic legendum censet L. Muellerus de Re Metrica p. 252, cf. Simpuium Iuu. VI. 343, Non. p. 544, marruia Verg. Aen. VII. 750, lanuinus apud Frontonem (p. 31 Naber), fortasse etiam in Naeui uersibus apud Macrobium III. 18.6 acer Hb Phillippensis.

13. traspadanus B ut DPabedh Phillippensis Aut cett. atingam C.

14. qui iubet  $HLa^1$  qui om. BV piter  $La^1$  pariter  $BHLa^2Va$  lauerit a.

15. tam AH usque usque a usque  $q_3 BO$ .

16. Extat in compendio moralium notabilium Hieremiae Iudicis de Montagnone, Part. iiii. Lib IV, Rubr. 8 ed. Ven. 1505, Risu—est. Vide Prolegomena. risu inepto res inepto res ineptior H risti ut uidetur O.

5

Γ a Nunc Celtiber es: Celtiberia in terra,
Quod quisque mixit, hoc sibi solet mane
Dentem atque russam defricare gingiuam,

β Vt quo iste uester expolitior dens est, Hoc te amplius bibisse praedicet loti.

# XL.

QVAENAM te mala mens, miselle Rauide, Agit praecipitem in meos iambos?

Quis deus tibi non bene aduocatus

Vecordem parat excitare rixam?

An ut peruenias in ora uulgi?

Quid uis? qua lubet esse notus optas?

Eris, quandoquidem meos amores

Cum longa uoluisti amare poena.

17. Nunc celtiber celtiberia (celtibera H) ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OV P celtiber in celtiberia in terra b celtiber ex Celtiberia Scaligeri 'scriptus liber,' bic ab Alani codice (P) discrepans. Celtiber es Conr. de Allio. Sane Martialis celtiber corripit Epig. X. 20. 1; sed Iber ante uocalem posuerunt Lucanus VI. 258, Val. Flaccus VI. 750 interra O.

18. quique O minsit BDV mixit O et sic scriptum est duabus Inscriptionibus apud Persium Iabnii pp. 110, 111 non sit a sane O.

- 19. russam a, Apuleius Apol. p. 10. 8 Krueger, Lachmannus quem uide ad Lucret. IV. 75, cf. Scaligeri coni. ad Varron. p. 181 rusam BCDGH LalLalOPV rufam ALb ed. 1473 pumicare Apuleius gigniuam V. 20. noster Oa uidetur H expolitor LalOV expolitor al.
- 21. loti Bernardus Pisanus in marg. edit. Vicent. 1481 lotii Parthenius in comment. Auantius lotum Hb lotus ABCDGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> OPVab Fortasse lori.

XL.

Ad (In Pd) Rauidum (Rauidam d) ABGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Pad Ad Ranidum b. Nullum spatium in O, sed = primo uersui praesixum est.

1. Que nam O ranide b inuide D Raude Faernus et Guarinus, et sic pronuntiatum esse docet L. Muellerus de Re Metrica p. 271.

2. inmeos O.

3. deus om. B dens AO mihi P aduocatus ADL auccatus BCHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OPVb aduocatus G.

5. Anne H peruemamus in ora (inhora O non hora H) ABCDGHL La<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb perueniam in ora a perueniamus ora ed. Pr. Silligius peruenias in ora iam correctum in P.

6. Quidnis O Cuiuis Vossius omne pro esse a.

7. Ens O quando quidem O.

8. ornare  $La^1$  pena  $OLa^2a$  pēna A poena  $CDLa^1Vab$  poema al. pena G pena al. poema B penna L, margo poema poema H.

#### XLI.

AMEANA puella defututa

Tota milia me decem poposcit,

Ista turpiculo puella naso,

Decoctoris amica Formiani.

Propinqui, quibus est puella curae, Amicos medicosque conuocate:

5

Non est sana puella, nec rogare Qualis sit solet aes imaginosum.

#### XLI.

Hoc carmen cum c. XL continuant codices.

- 1. An me an a Ric. 606 A me an a  $BDGLa^{1}d$ á me an á La? A me an ab A me an illa VP Amena (Amoena L) A me an. a. O agme ACL Ameana Statius Lachm. quod tuetur Froehnerus Mus. Rhen. Nou. XIII. 149 pro Ammiana dictum opinatus. Sic Amius filea Feronea Atteanus Deana precaream Oueo in inscriptionibus reperiuntur. Amianus pro Ammiano babent boni codices Martialis II. 4, IV. 70, fortasse etiam VI. Anne sana Conr. de Allio 92, Ciceronis Att. VI. 1. 13 Anniana Schwabius Hauptius Amens illa *Pleitnerus* defutura ABCHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Vab defututa DGO Ric. 606 Peiperus difututa (diffututa) Alex. Guarinus.
  - 2. millia B popossit O.
  - 3. turpitudo pr. H.
- 4. Dectoris B Doctoris H formani  $La^1$  forniani OVd formiani G formiani A.
  - 5. puella ACLd puelle DGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVa puellae BHb.
  - 6. convocare  $B a m. pr. La^1 La^2 O V a b$  convacate C.
  - 7. rogate ACLPV abcd.
- ct codd. omnes sinceri cf. XXI. 5 solet. O olet ACL haec Itali, Salmasius ad Solinum p. 765 solet haec imaginosum Scaliger sonit haec imaginosum Marcilius en imaginosam Doeringius Heysius έκμαγείου (? ἐκμαγείον) ὄζειν ecmagionosein Vossius nec rogare Qualis sit solet Ammiana nasum R. Y. Tyrrell in Hermathena III. p. 112. Sed nasum iam ante coniecerat Turnebus Aduers. XIV. 8 aes Froeblichius, Beroaldi ductus interpretatione quam affert Palladius in ed. Ven. 1500: idque post me uideo recepisse Bebrensium. Nec multum aliter Muretus in comm. Videtur autem aes imaginosum speculum esse ex aere factum, qualia Plinius commemorat H. N. XXX III. 128, 'Natura mira imaginas reddendi . . . eadem 'uis in speculi usu. Polita crassitudine paulumque propulsa dilatatur 'in immensum magnitudo imaginum; tantum interest repercussum 'illum (aerem) respuat an excipiat. Quin etiam pocula ita figurantur, 'expulsis intus crebris ceu speculis ut uel uno intuente totidem populus 'imaginum fiat . . . optuma apud maiores fuerant Brundisina, stanno et 'aere mixtis; praelata sunt argentea.' ymaginosum BGOV Ven. ginosum a.

10

#### XLII.

- A a' ADESTE, hendecasyllabi, quot estis Omnes undique, quotquot estis omnes.
  - β' Iocum me putat esse moecha turpis,
     Et negat mihi uestra reddituram
     Pugillaria, si pati potestis.
     Persequamur eam, et reflagitemus.
  - β" Quae sit, quaeritis. Illa, quam uidetis
    Turpe incedere, mimice ac moleste
    Ridentem catuli ore Gallicani.
    Circumsistite eam, et reflagitate,
  - a" 'Moecha putida, redde codicillos, Redde, putida moecha, codicillos.'
- Ba' Non assis facis? O lutum, lupanar,
- 5. Charis. 97. 12 ed. Keil. 'Hos pugillares et masculino genere et 'semper pluraliter dicas, sicut Asinius in Valerium quia pugillus est qui 'plures tabellas continet in seriem sutas. At tamen haec pugillaria saepius 'neutraliter dicit idem Catullus in hendecasyllabis (Catullus in indeca- 'syllabis N).'

#### XLII.

Hoc carmen cum c. XLI continuant codices.

1. endecha sillabi GO endecasillabi ABVa endechasyllabi G.

3. Joeum BG Locum La OP mecha B meca Oa ţristis turpis Phillippensis.

4. 110 Str. 1 codd. omnes nostra Statius Lachm. redituram BHab.

5. Pugilaria b Pigilaria a Post Pugillaria plene interpunxerunt Vossius Conr. de Allio.

6. Prosequamur Db.

7. Que O illa BLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OPVabchd illam cett.

8. incidere b incede a post incedere interpunxi cum Vossio et ante mirmice P ABCDGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>PVb mirinice OL intunice a mimicae Phillippensis mimice Turnebus Aduers. XVIII. 15, Statius pro se quisque ritmice b. c. rhythmice Scaliger.

9. Ridente H catuli Dbcd catuli cett. cum P ore et H

galicani a.

10. Circumsiste ac Circumsistite C.

11, 12. Moecha putida moecha codicillos Phillippensis.

11. mecha Ba meca O puthida F puthida B putrida a.

12. om. HbD puthida V puthida B moeca O.

13. olidum b ed. Pr. o lutum luparum uel o lutum o lupanar Statius lupanare Vossius.

20

5

Aut si perditius potest quid esse.

- β' Sed non est tamen hoc satis putandum.

  Quod si non aliud potest, ruborem

  Ferreo canis exprimamus ore.

  Conclamate iterum altiore uoce
- " 'Moecha putida, redde codicillos, Redde, putida moecha codicillos,'

β" Sed nil proficimus, nihil mouetur.
 Mutanda est ratio modusque uobis,
 Siquid proficere amplius potestis,
 'Pudica et proba, redde codicillos.'

### XLIII.

SALVE, nec minimo puella naso,
Nec bello pede nec nigris ocellis,
Nec longis digitis nec ore sicco,
Nec sane nimis elegante lingua,
Decoctoris amica Formiani.
Ten prouintia narrat esse bellam?

- 14. perdicius O potes GLa<sup>2</sup>O Spengelius esse quid potest a.
- 15. satis tamen hoc AL tamen satis hoc (haec a)  $BCHLa^1La^2Va$  tamen hoc satis DGOPbd.
  - 16. alium a
- 17. Ferre o ABCHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Oad Ferre. o G m. p. V Afferre (o)
  P Ferrem o D Ric. 606 Ferreo ed. Pr.
  - 18. Condamate B ni fallor iterum iterum A alciore O.
  - 19, 20. Mecha a Meca O Metha G puthida VB putrida a. 20. om. H.
  - 21-24. om. ac.
- 21. Si H nichil proficimus nil mouetur G et D nisi quod D spatium inter nil et mouetur non babet nihil proficimus nini (nt O) ABCHL La<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Ob mouemur P a m. pr.
- 22. nobis ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OPb Spengelius uobis d margo P eadem manu, uulgo et Lachm.

#### XLIII.

Hoc carmen cum c. XLII continuant codices.

- 1. nimio Cuiacianus et P.
- 2. oc'lis in marg. ocellis V.
- 5. Decoctioris La<sup>1</sup> Decotioris B m. pr. Versum ex XLI. 4 illatum, a quo loco uersuum 33 spatio distet, censet I. Mowat.
- 6. Te a, sed relicto post e spatio duarum litterarum prouintia HbB prouintiarum A.

Tecum Lesbia nostra comparatur?
O saeclum insapiens et infacetum!

### XLIV.

- A a O FVNDE noster seu Sabine seu Tiburs,

  (Nam te esse Tiburtem autumant, quibus non est
  Cordi Catullum laedere: at quibus cordi est,

  Quouis Sabinum pignore esse contendunt)
  - β Sed seu Sabine siue uerius Tiburs,
    Fui libenter in tua suburbana
    Villa, malamque pectore expui tussim,
    Non inmerenti quam mihi meus uenter,
    Dum sumptuosas appeto, dedit, cenas.
    Nam, Sestianus dum uolo esse conuiua,
    Orationem in Antium petitorem

7. copanti r O.

8. () seclum in sapiens atque in facetum G O scdum O Os edum La<sup>2</sup> Riccardianus 606 insipiens ad Muretus Var. Lect. VIII. 12 uulgo inscipiens b et P insapiens scripsi cum Lackmanno contra Muretum.

#### XI.IV.

- Cum c. XLIII continuant codices, praeter a qui babet Ad fundum, ab alio ia quidem scriptum quam qui rubricas intulit, et P (non d) ubi est Ad fundum suum.
  - 1. tiburis H tyburs C tybure  $La^2$ .
- 2. autumant BCDGLa'La'O autumat ALV autumat a 'Post autumant erasum est in G.' C. D. Cobbam.
  - 3. catulum a aut A et H est cordi D.
- 4. Quo uis O pignore ACLPhabed pignore BGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OV sabini pignioris D Error ex pignore ortus uidetur esse ante pignore bubet a est H Cf. Phaedr. IV. 21. 5, 'A me contendet fictum quouis 'pignore.'
  - 5. seu ante uerius Dh siue om. a tyburs C tiburis H.
  - 6. intua O saburnana a.
- 7. Alianne u codd. omnes sinceri malamque Ald. I. malam quod Auantius aridamque Statius petere Cuiacianus et P. 'Petere fro 'pectore antiquo more scriptum erat.' Scaliger expulsus sum ABCGHL La'La'Od expulsus sum Db īpulsus sim V expulsus quod sim Pa expuli tussim Auantius expui b. e. exput tussim Scaliger.
- 8. Nam H in merenti O numerenti A imerenti b immeriti B īmerē V numerenti (uerrter P) CGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OP mens uertetur AH uertitur mens al. uercur B mens uirtus D mens ucretur ab. Correxit Faernus, ut Statius testatur.
  - 10. sextianus a conuiuia V conuiuii D.
  - 11. Oratione Ob = nonantium (minatium b) petitorum (petitorem

Plenam ueneni et pestilentiae legi.

- Hic me grauido frigida et frequens tussis Quassauit usque dum in tuum sinum fugi, Et me recuraui otioque et urtica. Quare refectus maximas tibi grates Ago, meum quod non es ulta peccatum.
  - Nec deprecor iam, si nefaria scripta Sesti recepso, quin grauedinem et tussim Non mihi, sed ipsi Sestio ferat frigus, 20 Qui tunc uocat me, cum malum librum legi.

15

# XLV. A a ACMEN Septimios suos amores

Ob p tiarum H) codices in Accium (Ald. I.) uel Actium petitorem Itali. in Antium p. Statius.

legi codices et Lachmannus legit uulgo ante 12. pestilente O Lachmannum.

13. h O gravido BDGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>O Victorius V. L. IV. 8 Cf. Non. 115 grauedo ACLVPad grando b tuscis BLa1.

14. intuum O sinum tuum BD.

15. recuraui. O otio Ab ocio La ocioque BCGOP ocimoque Bernardus Pisanus in marg. ed Vicent. 1481 Guar. Mur. Cf. Plin. H. N. XIX. 120, 'Nihil ocimo fecundius. Cum maledictis ac probris serendum 'praecipiunt ut laetius proueniat; sato pauitur terra, ut cuminum qui serunt precantur ne exeat.

16. refertus  $La^2$  tibi gras ago P m. pr.

17. que BLa<sup>1</sup> Phillippensis Vossius ultra A ulcta La<sup>2</sup> ulte ultus erratum coni. Bebrensius.

18.. nepharia CVb.

- 19. Sestire (Sescire La<sup>1</sup>) cepso ABCGLLa<sup>1</sup>O Sextire cepso V Sistire cepso D Sestire (Sentire H Gestire ac) cesso HLa<sup>2</sup>Pac Sesti recepso Palladius qui ABCGHLLa La OVb quin acdP tuscim B.
- 20. Nom mihi A mi Pad Auantius quem sequitur L. Muellerus de Re Metrica p. 156 il'i P Sextio ab Sectio (BGHLa'O) uel Septio (ACDL) A Sentio b Sertio La<sup>2</sup>. Post bunc uersum sequitur in BLa Vd Phillippensi c. LXIII, cui adscriptum est De Berecintia et Athi. Vide ad c. XXV. Idem facit P sed post 21.
- 21. nunc P, sed babet tunc ubi ante legitur post XXIV. 10 mecum coniuncte O legit codices omnes legi Lachmannus ad Lucret. V. 396 Bergkius legit librum Ald. I. uulgo, Bentleius ubi uersum citat ad Hor. C. II. 20. 6.

## XLV.

Hoc carmen cum c. XLIV continuant codices. Sed Pd babent De Septimio  $(-mo\ d)$  amante.

1. Acmen  $GLa^1Lr^2OP$ Ac men B Phillippensis Agmen ACDL Tenens in gremio 'mea' inquit 'Acme, Ni te perdite amo atque amare porro Omnes sum assidue paratus annos Quantum qui pote plurimum perire,

Solus in Libia Indiaque tosta Caesio ueniam obuius leoni.'

- β Hoc ut dixit, Amor sinistra ut ante, Dextram sternuit approbationem.
- Ba At Acme leuiter caput reflectens,

  Et dulcis pueri ebrios ocellos

  Illo purpureo ore saniata,

  'Sic,' inquit 'mea uita Septimille,

  Huic uni domino usque seruiamus,

  Vt multo mihi maior acriorque

Atmen H Aciem a septimios Oc septunios a septimius PBb septimos cett. septumios Spengelius.

- 2. inquid O acme a ac me BGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OPkd agme ACDL.
- 3. Nite O perditi GLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>O B a m. pr. amore Froeblichius Schwab.
  - 4. Omens O sunt B assiduo b.
  - 5. potest codd. pote Calpurnii ed. 1481.
  - 6. inlibia O libia BGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Oa lybia CH.
  - 7. Cesio AGHLa<sup>2</sup>O Cessio BVbLa<sup>1</sup>.
  - 8. amore D sinister H sinistra (sinixtra D) cett.
- 9. Dextram acd Dresdensis P Dextra cett. sternit H strenuit C approbationem P approbatione cett. ed. Pr. sinistra ut ante Dextra sternuit approbatione ed. Pr. Guar. Mur. Sill. sinistram ut ante Dextram st. approbationem Pontanus ad Macrob. p. 662 Statius Conr. de Allio Doer. sinistra ut ante, Dextra st. approbationem Lachmannus sinister ante Dextram sternuit approbationem Vossius sinistra, ut ante, Dextram st. approbationem Rossbachius sic interpretatus 'Amor, ut ante fecerut, a 'sinistra ad dextram sternuit, quae fuit dextra approbatio uel omen secundum.'

10. Ad hanc (hac O hac A) me ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb Ad aciem a Aut acme P At agme Calp. 1481 Ad Statius tanquam pro at dictum leniter H capud La<sup>1</sup> reflecteris La<sup>2</sup>.

- 11. puer a pueris V.
- 12. Îllos D Îlli a Illa h sauiata ACL saniata  $BDGLa^1$   $La^iOV$  suauiata a suauita P.
- 13. inquid O Septimille  $BDLa^1PV$  septimulle ACL septimulle (septimulle H) GOH septimule a septimulle  $La^2$ .
- 14. uni G ex uno ut uidetur uno Bbd P et Cuiacianus, teste Scaligero In P i super o scripta est atramento recentiore.
  - 15. macrior b.

Ignis mollibus ardet in medullis.'

- β Hoc ut dixit, Amor sinistra ut ante, Dextram sternuit approbationem.
- Γ a' Nunc ab auspicio bono profecti Mutuis animis amant amantur.

20

25

- β' Vnam Septumius misellus Acmen
  Mauult quam Syrias Britanniasque:
- β" Vno in Septimio fidelis Acme Facit delicias libidinisque.
- a" Quis ullos homines beatiores
  Vidit, quis Venerem auspicatiorem?

# XLVI.

IAM uer egelidos refert tepores, Iam caeli furor aequinoctialis Iocundis Zephyri silescit aureis.

- 16. medulis Aa.
- 17. sinistra ut ante ACDLPabed sinistra ut ante B m. p. GHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> OVb. Error fortasse ortus ex sinistra uti ante.
- 18. Dextrain BCDGHLLa'OVabdP Dextra b approbatione Hbc ed. Pr.
  - 19. hospitio BLa Vb Phillippensis hospicio P.
- 21. Vnum Hb septimi (n H) in  $BCGHLa^1La^2OV$  septymius A septimius LbadP septimius D acmen Pb acinem a agmen d agmen  $ABCGHLLa^1La^2OVb$  agmenem D.
- 22. Maluit H qui B syrias AC siriasque BOV syriasque DGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> britaniasque CVOB brytanias a.
- 23. septimo CbH a m. pr. acme P acine a ac mc BGHLa<sup>1</sup>
  La<sup>2</sup>OVb agme CDL.
  - 24. Fecit H delitias CGb jibidinisque CDGOVLa<sup>2</sup> libidinesque HAP.
  - 25. Vidit post beatiores et in u. 26 repetitum babet B.
  - 26. Vidit et H auspitatiorem A auspicaciorem OPa.

#### XLVI.

Hoc carmen cum c. XLV continuant codices. Sed P babet Ad Catullum.

1. uere gelidos ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVab uer e gelidos P uer egelidos Calpurnii ed. 1481 refers AL tepiores La<sup>1</sup>.

- 2. furor al. feruor C equi noctialis O equinotialis BC Phillippensis.
- 3. Iocundis BDGO locumius corr. V Iocundus ACLa Iocundum b cephiri O zephiris scilescit B scilescit Hb silesit O mitescit P antris Ric. 606 antris GHVOb aureis BC auris PADLa margo Ric. 606.

Linquantur Phrygii, Catulle, campi Nicaeaeque ager uber aestuosae:

5

Ad claras Asiae uolemus urbes.

Iam mens praetrepidans auet uagari, Iam laeti studio pedes uigescunt.

O dulces comitum ualete coetus, Longe quos simul a domo profectos Diuersae uariae uiae reportant.

10

#### XLVII.

PORCI et Socration, duae sinistrae Pisonis, scabies famesque mundi,

Vos Veraniolo meo et Fabullo Verpus praeposuit Priapus ille?

Vos conuiuia lauta sumptuose De die facitis? mei sodales Quaerunt in triuio uocationes?

5

- 4. Liquantur DO Guarinus Statius frigii GLa<sup>2</sup>VO frigidi a catule La<sup>1</sup>O.
- 5. Nicte H ager ruber (rubere H) ACDGHLLa<sup>2</sup>Oab acer ruber BLa<sup>1</sup>c ater (acer?) ruber V ager ruber ed. Ven. 1475 ager uber Auantius Column GLa<sup>2</sup>OVb estuse a.
  - 6. asye G asie O.
  - 7. uu. 7, 8 ponit post 3 L. Doederlinus.
  - 8. leti  $GLa^1La^2OP$ .
  - 9. dulcis a ualeto a cetus O.
- 10. Longo H quos DPd 'l''  $BCGHLa^1OVb$  que ALa quoque  $La^2$ .
- 11. Diuerse uarie AGOb Diuerse uariae B m. pr. Scaliger Diuersae uario uel uarie Guarinus Diuersae uariae tuetur Victorius in schedis ineditis apud Spengelium in Seehodii Nou. Chron. Paed. 1828 F. IV. p. 103, et sic editores omnes post Lachmannum uie O.

#### XLVII.

Hoc carmen cum c. XLVI continuant codices.

- 1. Porti P due sinistre O.
- 2. mondi Bd Mundi proprie Vossius Memmi P Calpurn. 1481 Mendi ed. Paris saec. xv Mindi Statius.
  - 3. ueraniolo *BCDGVLa²Pb* uera molo *H* ueranido *a* fabulo *Va*.
  - 4. Verus ed. Trinc. Auancii praeposuit ed. 1473 in opo un codices.
  - 5. laute De laut b sumptuosa a et ed. Trinc. sumptuosae P.
  - 6. sodalis a.
  - 7. Queruntur P intriuio O uorationes P.

# XLVIII.

MELLITOS oculos tuos, Iuuenti, Siquis me sinat usque basiare, Vsque ad milia basiem trecenta,

Nec mi unquam uidear satur futurus, Non si densior aridis aristis Sit nostrae seges osculationis.

5

5

### XLIX.

DISERTISSIME Romuli nepotum,
Quot sunt quotque fuere, Marce Tulli,
Quotque post aliis erunt in annis,

Gratias tibi maximas Catullus Agit pessimus omnium poeta,

Tanto pessimus omnium poeta, Quanto tu optimus omnium patronus.

#### XLVIII.

Hoc carmen cum c. XLVII continuant codices.

- 1. Melitos  $BLa^1b$  iuuenti Vcd inuenti  $ACDLLa^1La^2O$  inuenti G uiuenti BHab.
  - 3. basiorum a.
- 4. Nec umquam (unquam P) ADLPab Nec numquam BCGHLa¹ La²OV Nec usquam c nec mi unquam Statius inde cor ABCGH LLa¹ La²Oa ille cor V inde tot D inde ero b Vic. uidear Bapt. Guarinus uulgo uideor Statius Klotzius sater BGLa¹ La²O sator V futurus codd. omnes sinceri inde satur cor est futurum, ed. Pr. saturum inde cor futurum P et Calpurn. ed. 1481, idemque addito est Ald. I. Muretus Scaliger.
  - 5. densio V arridis BV africis Marklandus Ep. Crit. 157.
  - 6. Sint  $La^2O$  nostre O obsculation is  $VLa^2$ .

#### XLIX.

Ad Marcum (M. L Mar. A) Tullium  $ALLa^2P$  Ad M. (Marcum H) Tullium Ciceronem  $La^1H$  Ad M. T. Ciceronem B Ad Mar. Tul. Ciceronem b Ad Ciceronem G sed solo ad literis rubris scripto. Ciceronem atramento manus, ut credo, recentior addidit, eraso quod antea fuerat. Spatium unius uersus in O, praeterea = primo uersui adscriptum est.

- 1. Dissertissime  $BLa^1$ .
- 2. Quod D quot fuerunt ACL M. Tulli O marce G tuli V.
  - 4. Gracias O maxumas Phillippensis catulus La<sup>1</sup>.
  - 6. delebat Vossius.
  - 7. patronum BCDGLa<sup>1</sup>V.

10

15

#### L.

- A a HESTERNO, Lucini, die otiosi

  Multum lusimus in meis tabellis,

  Ut conuenerat esse delicatos.
  - β Scribens uersiculos uterque nostrum

    Ludebat numero modo hoc modo illoc,

    Reddens mutua per iocum atque uinum.
- Ba Atque illinc abii tuo lepore
  Incensus, Lucini, facetieisque,
  Vt nec me miserum cibus iuuaret,
  Nec somnus tegeret quiete ocellos,
  - β Sed toto indomitus furore lecto
     Versarer, cupiens uidere lucem,
     Vt tecum loquerer, simulque ut essem.
- Γ a At defessa labore membra postquam Semimortua lectulo iacebant,

#### Ł.

Ad Licinium ABLLa<sup>1</sup>a Ad Licinium (num b) Hb Ad Lucinium G Ad Lycinium La<sup>2</sup> Ad licinium Caluum (et Caluum d) Pd Spatium unius uersus in O, praeterca = primo uersui adscriptum est.

1. lucini D Lucinius aliquot codices ut uidetur Varronis R. R. III. 3 Luciniarum pro Licinianum Silligii cod. a Plin. H. N. XV. 7 sequente tamen licinia Gloss. Ball. licinius dictus quasi lucinius ociosi CGLa'Oub.

2. inuicem coni Sabellicus fabellis V tabulis D.

3. dedicatos B m. p. et sic d.

4. uersus a uersiculos, uterque O.

5. Ledebat  $VLa^2$  numero, modo hoc, modo illos O nunc pro modo a hos b illos Ob illo H.

7. abii abcP abiit cett. toto tuo P.

8. lacini  $CGOLa^2$  laceni (ii H)  $HVLa^1$  laceti b lucini D facetiisque abcP lacet(facti H) tuique ACDGLLaOb facetique tuique  $La^1V$ .

9. met nec a me om. ALCH leu ret c.

- 10. somnos CDGHLa<sup>2</sup>b Spengelius sonnos BLa<sup>1</sup> sonos OV reger t V.
- 12. Versaret Phillippensis Versarer abP uersaretur cett. cu-pidus ACL.
- 13. simulique O simul utque b omnem al, essem IG omnem D essem ACLa OV kabe Error ex confusis öğm öğm ortus uidetur Schwabio.
- 14. At ABLa PV kabe A G C DG1 La O Atque H desses B menbra DLa.
  - 15. lecto b.

Hoc, iocunde, tibi poema feci, Ex quo perspiceres meum dolorem.

β Nunc audax caue sis, precesque nostras,
 Oramus, caue despuas, ocelle,
 Ne poenas Nemesis reposcat a te.
 Est uehemens dea: laedere hanc caueto.

# LI.

Ille mi par esse deo uidetur,
Ille, si fas est, superare diuos,
Qui sedens aduersus identidem te
Spectat et audit

1-8. Φαίνεταί μοι κηνος ΐσος θεοίσιν
ἔμμεν ὥνηρ, ὅστις ἐναντίος τοι
ἰζάνει, καὶ πλασίον ἀδὺ φωνείσας ὑπακούει
καὶ γελαίσας ἱμερόεν' τό μοι μάν
καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόασεν.
ὡς γὰρ εἰς σ' ἴδω βροχέως με φώνας (ὡς γάρ σ' ἴδω codd.)
οὐδὲν ἔτ' εἴκει.

17. Exquo O prospitiens b.

LI.

<sup>18.</sup> audat V audiet H caue sis Ald. I. De correpto caue uide fr. X. cauers Bm. p.  $CDGLa^1La^2OPab$  caue S caner S caner S can S can

<sup>19.</sup> cane A caueas H ocello codd. praeter H ocellos H ocelle Alex. Guarinus in Commentario.

<sup>20.</sup> penas O ponas C nemesis ALPb ne mesis a ne nemesis D ne messis  $BCGHLa^1La^2OV$  resposcat O reposcat DGb repostat d reponat cett. at O.

<sup>21.</sup> nemens Statius Hauptius, quemadmodum apud Lucretium semper scribitur a Lachmanno, u. ad Lucret. II. 1024, L. Muellerum de Re Metrica, p. 253.

In boc carmine Sappbus carmen II (Bergk. Poet. Lyr. p. 878) convertit Catullus. Carmen tamen Sappbus, ut apud Longinum servatum est, quatuor stroj bas et dimidium versum quintae amplectitur. Quartam Catullus omisit; quintae dimidium versum ἀλλὰ πῶν τολματῶν in illo Otium Catulle tibi molestum est expressisse creditur a Lachmanno ad Frankii Fastos Horatianos p. 237 et Nevio ad Sappbus fragment. p. 35.

Ad Lesbiam ABGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Pahd. Spatium unius uersus in O, praeterea = primo uersui adscriptum est.

<sup>1.</sup> mihi mpar ABCG m. p. (nunc habet mi) HLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVh mi impar D mitior a mi par Pd.

<sup>2.</sup> fax  $La^1$ .

<sup>3.</sup> auersus D idemtidem A to in u. 4 antespectat habent ABCH  $La^1La^2OV$ .

<sup>4.</sup> Spe—ctat et audit G.

10

Dulce ridentem, misero quod omnis Eripit sensus mihi: nam simul te, Lesbia, aspexi, nihil est super mi

Lingua sed torpet, tenuis sub artus Flamma demanat, sonitu suopte

Tintinant aures, gemina teguntur

Lumina nocte.

Otium, Catulle, tibi molestum est:

Otio exultas nimiumque gestis.

Otium et reges prius et beatas Perdidit urbes.

15

Ll. 9-12. ἀλλὰ καμ μὲν γλῶσσα ἔαγε, λέπτον δ' αὕτικα χρῶ πῦρ ὑποδεδρώμακεν οππάτεσσι δ' οὐδὲν ὅρημ', ἐπιρρόμβεισι δ' ἄκουαι.

<sup>13.</sup> Macrob. Sat. II. 7. 6 Ioculari deinde super cena exorta quaestione quodnam esset molestum otium aliud alio opinante ille 'Podagrici 'pedes' inquit.

<sup>5.</sup> quod ACG ex ras. LVa que B m. p. ut uidetur DHLa1Ob.

<sup>6.</sup> mihi, nam Q si multe V.

<sup>7.</sup> Lesbiam a supermi O superni H. Inter bunc u. et u. 9 nullum spatium extat in codicibus praeter P Versum uarie suppleuerunt Quod loquar amens Partbenius Ald. I. Guarinus Robortellus in fauce loquellae Ezra uan Ieuer Doeringius Froeblichius Vocis in ore Heysius suprema Voce locuta ed. 1473 gutture uocis Westphalius in pectore uocis Pleitnerus.

to. Fiamur B m. p. GHOa Flaminat Phillippensis domant H demanat. sonitu O.

<sup>11.</sup> Tintinant ad Riccardianus 606 Tintinat (Tintiñat G) ACG La<sup>2</sup>V Tintinat La<sup>1</sup>h Intinat HB Phillippensis Tintinnant DL Tintiāt O aures. gemina O gemina integuntur Lambinus ad Lucret. III. 22 gemina et Spengelius geminae Schraderus Lachm. tegantur H.

<sup>12.</sup> Limita AB m. pr. CGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>V Post bunc uersum lacunam indicauit Rossbachius.

<sup>13.</sup> Ocium ACOa catulle P catuli La<sup>1</sup>O catuli AB m. pr. CDGHLLu<sup>2</sup>V Phillippensis Ocium tibi est nobis molestum a est om. P. 14. Ocio ACOa nimiu:q: B An nimiusque?

<sup>14.</sup> Ocio ACOa nimiu:q: B An nimiusque? 15, 16. Extant in Compendio moralium notabilium Hieremiae Iudicis de Montagnone part. iii. Lib. iv, Rubr. 8 ed. Ven. 1505. Vide Prolegomena.

<sup>15.</sup> Ocium COa Ocius A et om. V.

<sup>16.</sup> Hanc stropham ab aliena manu adiectam Martyni-Laguna Handius Silligius Iungclaussenus arbitrantur; alius poematis esse Perreius Robortellus Statius Teuffelius Bergkius Eduard. a Bruner L. Mueller. Spengelius pro fragmento bahet carminis quod ad Licinium miserit Catullus (L. 16). Schwabius duo carmina metro sapphico conscripta, cum olim in bac libri Catulliani

#### LII.

QVID est, Catulle? quid moraris emori? Sella in curulei Struma Nonius sedet, Per consulatum perierat Vatinius:

2. Marius Victorinus 174 G. 2575 P. Erit in exemplo 'Sella in curuli 'scrofa Nonius sedet.' Fiat mutato accentu pro sedet sedit, erit claudus: rursus hunc permutatio uerborum faciet iambicum integrum ut 'Sella in 'curuli scrofa sedit Nonius.'.....Idem Hipponax etiam tetrametrum pari lege qua trimetrum induxit, cuius erit exemplum 'Pro pudor, sella in 'curuli scrofa Nonius sedit.'

Atilius Fortunatianus 2673 P. 314 G. Cuius exemplum 'Sella in curuli 'struma Nonius sedet' (semina sedit Nonius cod. V); ac pro sedet, sedit erit scazon 'Sella in curuli struma Nonius sedit.'

Plin. H. N. XXXVII. 81. Extat hodieque huius generis gemma propter quam ab Antonio proscriptus est Nonius senator filius strumae Noni eius quem Q. Catullus poeta in sella curuli uisum indigne tulit.

Boet. de Consol. III. 4. Atqui non fugare sed illustrare potius nequitiam solent; quo fit ut indignemur eas saepe nequissimis hominibus contigisse; unde Catullus licet in curuli Nonium (Nomium cod. saec. XI in bibliotbeca collegii Trinitatis) sedentem strumam appellat.

LIII. 5. Seneca Controuers. VII. 19, p. 211 ed. Bursian. Idem (Caluus) postea cum uideret a clientibus Catonis, rei sui, Polionem Asinium circumuentum in forica, inponi se supra cippum iussit, erat enim paruolus statura, propter quod etiam Catullus in hendecasyllabis uocat illum salaputtium disertum.

parte nullo alio interiecto extarent, et in unum iam pridem falso coaluissent, a scriba ita credit mutilata fuisse, ut et posteriores prioris carminis Ille mi par et priores posterioris carminis strophae errore quodam omitterentur. Ribbeckius nec lacunam agnoscit nec interpolationem ubi de C. Valerio Catullo disputat p. 56: Westphalio (p. 48) nexus hic est. 'Amore Leshiae deuictus sum; sed hic amor 'dissoluendus est, ne ab otio nimio ortus, exitium Catullo afferat, ut quondam 'Paridi ac Troianis exitio fuit amor mulieris alienae.' Leutschius duas strophas credit post u. 12 excidisse quibus Catullus amori uale dixerit, cf. LXXVI: nec multo aliter Pleitnerus Stud. Catull. p. 75. De hac re dixi fusius in Commentario.

#### LII.

In Nousen ABGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> Ad Nousem b In Nousem et ad se ipsum a Innomium (Inenium d) et uatinium Pd Spatium unius uersus in O, ubi = primo u. praesixum est.

1. catulle ABCOVLa<sup>2</sup> catule La<sup>1</sup> morjaris H abori codd. omnes sinceri emori P.

2. curuli G et plerique curulu O currulli ab scrofa M. Victorinus ter 2575 P. nouius BCGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OPI'b nouus ALa neuius D Ric. 606 nonius Victorinus Atil. Fortun. 2673 P. 314 G. Plin. H. N. XXXVII. 81, Boetius de Consolatione III. 4.

3. perierat BGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OV Vsenerus in Fleckeiseni Ann. 1865 p. 226 peierat AGDLHab uacinius AGGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> uicinius H uaccinius V.

Quid est, Catulle? quid moraris emori?

# LIII.

RISI nescio quem modo e corona,
Qui, cum mirifice Vatiniana
Meus crimina Caluos explicasset,
Admirans ait haec manusque tollens,
'Dii magni, salaputium disertum!'

# LIV.

# OTHONIS caput oppido est pusillum,

4. catule  $ALa^1$  morjaris H emori P morj  $ABCDGHLLa^1La^2OVa$ .

LIII.

Hoc carmen cum c. LII continuant codices.

1. om. A Nisi O e Pa et BCDGHLLa1La2OVb.

2. uaciniana AB m. p. CGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> uacciniana V utiniana a.

3. Meus codd. praeter P Meus P et Lachmannus crimina G carmina DL m. pr. Pa Caluus P explicaset O.

4. Amirans O inaniusque  $La^2$ .

5. salapantum ABCDGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OPacd salapatium H salapputium Vb margo B ut uidetur et Bononiensis 2744 salaputium Phillippensis b salaputtium codex Bruxellensis Senecae Controvers. VII. 19, p. 211 ed. Bursian salaputium, saliputium, saluputium alii codices Senecae salaputium Guarisalicippium Hermolaus Barbarus Paulus Manutius nus uulgo et Lachm. salapittium Turnebus Aduers. XXIV. 18 Casaubonus seu quis alius adnotationes scripsit in margine ed. Bodleianae salopugium Salmasius ad Solin. Polybist. Vol. I. (Auct. 11 R. 6. 30) salicippium uel salapittium Vossius salipusium Gualterus disertum Dabe Landor in Cens. Trim. librorum externorum 1842, p. 354 lescrium cett. Hunc versum initium faciunt carminis LIV codices ABHLa1 La<sup>2</sup>ab in quibus titulus de Othonis capite post LIII. 4 interponitur. Idem faciunt CDGOV sed spatium tantum tituli relictum est in DV, titulum in margine u. 5 appositum babent CG, = signum noui carminis adscriptum est in O. In P uersus eundem secuntur ordinem quem in ceteris codicibus sed inter titulum c. LII et titulum Ad amicum suum qui ante LIV. (6) scriptus est nibil est and continuationem versuum interrumbat.

De Othonis (Otonis B) capite  $ABCHLLa^{1}b$  De Octonis capite  $GLa^{2}d$  De Ottonis capite a.

LIV.

1. Octonis BDLa<sup>1</sup>V Otomis GOLa<sup>2</sup>d capud BO opido A et G et bic quidem altera p ut uidetur erasa apido O est om. in textu, recentiore manu suprascriptum babet C, om. Scaliger Vulpius Doeringius Silligius Schwabius pusilum a pussillum O. Post bunc u. qui in G claudit paginam secuntur in codd. duo uersus Hoc jocunde (do H) tibi poema teci (feci p. tibi B) i quo perspiceres mesm dolorem ex c. L. 16, 17 repetiti; unde duorum uersuum lacunam kic posuit Rossbachius, unius L. Muellerus.

† Et Heri rustice, semilauta crura, Subtile et leue peditum Libonis.

At non effugies meos iambos

Si non omnia displicere uellem Tibi et Fufficio seni recocto

10 (5)

5

Irascere iterum meis iambis Inmerentibus, unice imperator.

2. Et heri ACDHLVLa<sup>2</sup>Pa Et cri G Et eri O Et beri *BLa*<sup>1</sup>d Heri Muretus Statius Schwabius Et en b Vic. an Herei? cf. XXIII. Vetti Vossius Neri L. Muellerus Thori Peiperus Afri Bebrensius Fortasse Hirri quem Caesaris amicum fuisse testatur Plinius H. N. IX. 171 Rustice Statius tamquam partem nominis rustica Ald. I. Turnebus semiplota Scaliger ad Catalecta Vergili. semilanta A cruta O

Suptile P perditum D Hos tres uersus cum 3. Subtille C sequentibus conectunt Scaliger Vulp. Doer. Froeblich. Heys. Schwab. H. A. I. Munro Bebrensius codices secuti; separant Partbenius in ed. 1486 Alex. Guarinus Lachmannus Hauptius Rossbachius L. Muellerus. Hos secutus sum ita tamen ut cum Lachmanno unius poematis omnes uersus esse existumem cum nibil impediat quominus ut Fufficius ita Otho ac Libo amici fuerint Caesaris, ideoque Catullo inuisi. Vu. 4-7 tamquam aliud carmen in C. Caesarem scriptum cuius medius uersus exciderit seiungunt Parthenius Guarinus Rossbachius. Victorius et L. Muellerus uu. 4, 5 eiusdem poematis faciunt ac 1-3; uu. 6, 7 initium faciunt noui carminis cuius maxima pars perierit. Mibi totum carmen ex 13 uel 14 uersibus constitisse uidetur; alterutrum enim numerum ex archetypi forma elici posse arbitror. Vide Prolegomena. Horum fuit fortasse is quem seruauit Porphyrion ad Hor. C. I. 16, 23. 'Denique et Catullus cum ' maledicta minaretur sic ait At non effugies meos iambos,' quamquam ad c. XL spectare uidetur Hauthalio. Cf. Fragm. I. Aliter Munro in Diar. Philol. V. 303.

desplicere D Illo nomine Bebrensius despicere H 9 (4). desp icere P.

10 (5). offitio HSufficie uel Suffitio cett. Fuffitio Scaliger cf. quae de bis nominibus scripsit Sigonius in Gruteri Lampade tom. II. p. 244 Fuficio

seniore cocto G seniore cocto  $La^2OP$  s. quocto bHauptius et Munro seniore tecto Ric. 606 unde conieci seni retecto cf. Plin. H. N. XXVIII. 78 seni recocto Calpurnii ed. 1481. 'Glossarium interseniore copto cett. 'pretatur ἄπεφθον γέροντα cum hunc locum in animo haberet' Scaliger. Post bunc u. codices babent titulum c. LV In Camerium (Ad amicum suum P): in V interstitium est unius versus sine titulo, in O = adscriptum est in margine, quo noui carminis initium significatur. Lacunam cum Lachmanno indicaui.

12 (6). Irascerer a. Crassare Bononiensis 2744. 13 (7). Immerentibus  $BLa^2Pab$ iterum pro unice a.

#### LV.

# A a' ORAMVS, si forte non molestum est,

Totum carmen, quod pro integro babet, sic constituit H. A. I. Munro in Cantab. Diar. Philol. V. 303

Othonis caput (oppido est pusillum)
Et, trirustice, semilauta crura,
Subtile et leue peditum Libonis,
Si non omnia, displicere uellem
Tibi et Fuficio seni recocto:
Irascere iterum meis iambis
Inmerentibus, unice imperator.

#### LV.

Hoc carmen primus Handius in stropbas divisit bac lege ut singulae stropbae duorum essent versuum, prior autem versus spondaeum in secunda sede poneret, posterior dactylum. Totum igitur carmen in tres partes distribuit admissis post v. 13 versibus decem Non custos si fingar ille Cretum—Essem te mihi, amice, quaeritando, qui in codicibus post LVIII. 5 leguntur, ut bic ordo evaderet.

 $\int 1-12 = 6 stropbae.$ 

1 13 + 18. Non custos si (ego) fingar = 1 stropba.

2<sup>a</sup>-8<sup>a</sup>. Non Ladas ego—medullis = 7 uersus dactylici intercalares.

9ª 10ª. Et multis langoribus—quaeritando = 1 stropba.

14-22. Tanto te in fastu—particeps amoris.

Hoc ut faceret nec spondaicorum uersuum dactylicorumque turbaretur ordo, uideo pro uidi scripsit in u. 8, ego autem in 1° post si addidit. Idem fecit Leutschius (Nunt. Erud. Gotting. 1855 p. 1989) sed ut reiectis decem uersihus Non custos—quaeritando duos suppleret, alterum post u. 13, alterum post u. 22. Schwahius cum duo genera stropharum admisisset, alterum in quo uersus contractus integro antecederet, alterum in quo integer contracto, prius genus in prioribus (1–12), posterius in posterioribus carminis uersihus inueniri ratus est. Itaque bunc ordinem statuit.

1-12 = 6 stropbae ubi contractus Phalaecius antecedit integro.

13, 14 = 1 stropba duorum contractorum.

18-88 = 8 uersus dactylici.

9<sup>a</sup>-10<sup>a</sup> = 1 stropba duorum, sed inaequalium.

15-22 = 4 stropbae ubi integer phalaecius antecedit contracto. Dic nobis ubi sis—amoris.

Riesius in Iabn. Ann. XCI. 299 uersibus Non custos—quaeritando non admissis, uersu autem 9 ita scripto Auens teque subinde flagitabam, carmen sic ordinauit

ut in 1-7, 16-22 contracti Phalaecii praeirent integris, 8 autem interpositi uersus in duas partes diuiderentur, quarum prior externos uersus (8, 11) contractos, internos (9, 10) solutos, posterior externos (12, 15) solutos, interiores (13, 14) contractos haberet.

Westphalius post u. 13 excidisse censet uersum huiusmodi Nec te prendere nunc, amice, possim; quo facto et uideo pro uidi scripto in u. 8 per totum carmen recto ordine se excipiunt contracti solutique phalaecii, interpositis tamen sex solutis (24-29) quibus cursorum uelocitas exprimatur. Pleitnerus Stud. Catull. p. 17 carmen in tres partes sic distribuit (A) 18-108 Non custos—quae-

Demostres ubi sint tuae tenebrae.

Te campo quaesiuimus minore,

Te in circo, te in omnibus libellis.

Te in templo summi Iouis sacrato.

5

ritando, quibus praemittit duos quales censet excidisse (B) 1-12 Oramus—papillis (C) 13-22 Sed te iam—particeps amoris, ut post duas strophas duodenorum uersuum, pro epodo decem inferantur. Harum distributionum nullam probari binc apparet (1) quod in omnibus mutantur uerba codicum (2) quod ne sic quidem satis respondent strophae. Neque ideo tamen fortuitam credo consecutionem stropharum qualis ab Handio observata est. Atqui decem illi uersus Non custos—quaeritando necessario ad c. LV referuntur. (1) Bis enim spondaeum in secunda sede babent (1<sup>a</sup>, 9<sup>a</sup>) quod in boc uno carmine fit Catulli (2) Camerii nomen in u. 7<sup>a</sup> inducitur. Itaque bunc ordinem statuo.

```
[1-6 = 3 strophae in quibus contractum phalaecium sequitur solutus.
7, 8. duo contracti Phalaecii.
9-12 = 2 strophae similes primis (1-6).
13, 14. duo contracti Phalaecii.
[1*, 2* = 1 stropha similis prioribus.
3*-8* = sex phalaecii dactylici.
9*, 10* = 1 stropha similis prioribus.
15-22 = 4 strophae, in quibus solutum phalaecium sequitur contractus.
Ita in tres partes digeritur carmen
```

- (A) 14 uersuum
- (B) 10 uersuum
- $(\Gamma)$  8 uersuum

Vnamquamque autem partem uersus terminat eiusmodi, ut in eo pausa siat sententiae.

In (Ad Hb) Camerium BGHLLa<sup>2</sup>b In Camerum ACd In Camertum a Ad amicum suum P.

Hic titulus post c. LIV. 5 legitur in codicibus. Intra lineas eum babent ABLa<sup>2</sup>ab, in margine CG; in La<sup>1</sup> non extat, tituli spatium relictum in DV, non item in O ubi tamen sic scriptum est "Irascere quo significatur noui carminis initium.

- 1. si om. P molestum est b molestus es ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVaP molestu's Rossbachius sed cf. Mart. I. 96. 1, 'Si non molestum est, teque 'non piget scazon.'
- 2. Demonstres ACGHLLa<sup>1</sup>OVbd Demostret a Demostres DLa<sup>2</sup> Lachmannus Froebnerus in Philologo XIV. p. 568 sunt P tue tenebre O latebrae Palladius tabernae Scaliger coni. in comm.
- 3. capoque a quisiuimus A in minore ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVabdP in deleuit Scaliger Te quaesiuimus in minore campo b Vic. ed. 1473

  Muretus Statius Te in campo q. minore Silligius Westphalius.

4, 5. inuerso ordine babet P.

- 4. id G id OVb mihi a circho V te mihi omnibus a labellis Palladius ligellis Bapt. Guarinus tigillis Alex. Guarinus tabernis Ald. I. Muretus tabellis Scaliger sacellis R. Klotzius in Iabn. Ann. LVII. 86. Idem in margine editionis Amstelodamensis a. 1640 scripsit Gualterus Lander.
- 5. superi ac Vic. P uulgo ante Lachmannum summi codices ceteri, I achmannus.

10

# In Magni simul ambulatione

- $\beta'$  Femellas omnes, amice, prendi, Quas uultu uidi tamen serenas.
- a" Auellent, sic ipse flagitabam,
  Camerium mihi pessimae puellae?
  Quaedam inquit, nudum reducta pectus,
  'En hic in roseis latet papillis.'
- $\beta''$  Sed te iam ferre Herculei labos est; Tanto te in fastu negas, amice.
- 6. Post ambulatione interpungit Westphalius ne solutus uersus a contracto seiungatur, cf. n. 15.
- 7. Femelas H amici P prendi O praendi b perdidi D prehendi  $ABCGHLLa'La^2bad$ .

8-14, (15)-(22), LVI, LVII 1-8 om. c.

- 8. quo a uideram P uideo Parthenius Handius Quaest. Catull. 1848 p. 11. Idem probat Westphalius tum a screna BCGHLa<sup>1</sup>La OV
- serenas ADL Ric. 606 sereno dh Phillippensis seuenas a serenas P. 9. A uelte ACGLLa2O Ah uel te bP Lachm. A uelite *BHLa*<sup>1</sup> Audite d Phillippensis Ah uellite D Ah ut te a Auli te b Auelli sinite Auantius Sic auellitis *Palladius* Has te sic tamen Bapt. Guarinus Has te sic tantum Muretus Has ut te sic Froeblichius Aulum *Heysius* Aullistis Doederlinus Auens te Schwabius Aeger Auellent ipse conieci. Peiperus

10. om. a pessime puelle OP.

11-17. om. b.

- 11. Quedam BOV Quendam ACDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>adP nundum Aa reduce ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVd reduce Dab Ric. 606 redire P sinum reducens Auantius uulgo sinum recludens A. Riesius in Iabn. Ann. 1865 p. 293 reduc puellum Sebwabius uclum sinu reducens Bebrensius Ipse conieci reducta pectus, idemque post me Konradus Rossberg in Fleckeiseni Annal. 1876 p. 550. Sed baud scio an non aptius cadurcum reduxeris.
- hic DaP hec Ric. 606 h'O hec cett. heic Schwabius Fortasse Enecce, uide Excursum inroscis O in uirosis D in rostris H.
- 13. sere a fere d labor D labores b nescio an recte ef. uersum Senti Augurini Catullianorum carminum imitatoris apud Plinium Epist. IV. 27. 4, 'Vuus Plinius est mihi priores.' Post bunc u. Westphalius excidisse censet uersum buiusmodi Nec te prendere nunc amice possim.

14. ten Muretus infastu BO amico Handius Heys.

18-103. He suersus qui in reliquis codicibus post LVIII. 5. in Dresdensi post c. LVI reperiuntur, Froeblichius et Schwabius buc renocarunt. Videntur propter geminatum amice omissi fuisse, cum librarii oculi ab altero ad alterum aberrarent. Iam ante fnitum sacculum XV editor Parisiensis fost u. 13 posuerat, quad idem faccrun. Handius Lachmannus Hauptius Rossbachius L. Muellerus signo interrogationis post amice posito. Idem fecerunt Westphalius et Bebrensius sed ut ante 1" staret uersus qui ex codicibus periit. Bapt. et Alex. Guarini, ed.

- B a' Non custos si fingar ille Cretum, 15 (1<sup>a</sup>)

  Non si Pegaseo ferar uolatu,
  - Non Ladas ego pinnipesue Perseus,
    Non Rhesi niueae citaeque bigae;
    Adde huc plumipedas uolatilesque,
    Ventorumque simul require cursum,
    Quos iunctos, Cameri, mihi dicares;
    Defessus tamen omnibus medullis,
  - a" Et multis langoribus peresus, Essem te mihi, amice, quaeritando.
- Γ Dic nobis ubi sis futurus, ede
   Audacter, committe, crede lucei.

Gryphiana a. 1542, Muretus Statius post u. 12, post u. (22) collocarunt Ald. I. Scaliger Vossius Vulpius Doeringius Heysius. Silligius et Leutschius fragmentum eos existumant carminis, cuius pars perierit. Riesius eos censet Catulli non esse.

- 1<sup>a</sup>. si om. H ego post si add. Parthenius Guarinus Handius Leutschius fingat DLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> fingar P.
  - 2ª. ferat D.
- 3\*. lidas a ledas H bydas P sed post lydas addit P si add. Scaliger Vossius alii penipesue V pennipesue D primipesue al. primipesue G primipesue ABCLLa'O pirinipemue La<sup>2</sup> princepsue a. Fortasse plumipes, ut respondeant inter se uu. 16, 17 Non si Pegaseo ferar uolatu, Non Ladas ego plumipesue Perseus et u. 19. Prima pro pluma scripsit prima manus Palatini codicis Verg. Aen. X. 192. Idem nuper coniecit Peiperus.

4<sup>a</sup>. N rhesi a resi ABb thesi OP uinee B m. pr. CGHLa<sup>a</sup>OVd niueis citisque bigis Muretus niuea citaque biga Handius Rossb.

L. Muell.

Vu. 1ª-4ª Muretus sic ordinat 1ª 3ª 2ª 4ª, quem secuntur Rossbachius

Heysius Schwabius Westphalius; Froeblichius 3ª 4ª 1ª 2ª.

- 5. huc om. L hunc La<sup>2</sup> huic b plumipedas CGHLLa<sup>1</sup>OVab plumipedas La<sup>2</sup>B plumidas A plumipedes DP Turnebus Aduers. XIV. 8 Sealiger Lachmannus plumipedas eum Mureto Heysio Schwabio retinui, cum non aliter (t) remipedas dixisse uideatur Varro in Sexagessi fr. XXI Riese. Idem uideo placuisse Bebrensio.
- 7<sup>8</sup>. iunctos CDGLLa<sup>2</sup> uinctos ABHLa<sup>1</sup>Pab uictos O cunctos V Schraderus Schwabius L. Muellerus.

8<sup>a</sup>. Deffessus BCOa medulis a.

9<sup>a</sup>. pressus *Hc* perseus *bb* presens *O*.

- 10<sup>a</sup>. esse Oa mini codd. praeter H ubi omissum est mi Scaliger amiceque ritando O.
  - 15. sis C Post ede interpungit Westphalius aede B ed & C.
- mitte C comite A comite La<sup>1</sup>Va comiter La<sup>2</sup> crede G

Nunc te lacteolae tenent puellae?

Si linguam clauso tenes in ore,

Fructus proicies amoris omnes.

Verbosa gaudet Venus loquella.

Vel, si uis, licet obseres palatum,

Dum nostri sis particeps amoris.

# LVI.

O REM ridiculam, Cato, et iocosam, Dignamque auribus et tuo cachinno.

Ride, quicquid amas, Cato, Catullum: Res est ridicula et nimis iocosa.

Deprendi modo pupulum puellae

5

crude La<sup>2</sup> lucet BDGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVaP licet ACL Luci Statius lucei Scaliger.

- 17. Nunc te ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVPd Hunc te a Num te b uulgo lac tecle. a unde et ex eo quod babent Bononiensis et Phillippensis lacusteolae colligo scriptum fuisse in Alac'teole lacusteolae B Phillippensis papillae Perreius Palladius Heinsius Santenius cf. Mart. Capel. II. 126.
  - 18. tenens DGO teneas a.
- 19. Fluctus L proicies CVLa<sup>2</sup>d prohicies O proijciens a proiicies ABb.
- 20. Verbosa cf. Gloss. Balliolense Verbosa inuerecunda loquella ABCLOab Lachm. loquela HLalLalVPd.
  - 21. suus La<sup>2</sup> signis Vossius obserues B.
- 22. Tum La<sup>1</sup> et Bononiensis 2744 Tu bb uestri G uestri O nostri cett. sis codices uestri sim ego Auantius uestri sim Scaliger uulgo et Lacbm. nostri sis Partbenius Statius Conr. de Allio Westphalius et sic Guarinus in commentario. 'Quamuis nolis mihi pandere 'tuos amores, ego tamen uolo sis particeps nostri amoris et hac de causa quaero 'te.' nostri fis Heysius uestri sis Bebrensius, nescio quo sensu.

#### LVI.

Ad Catonem (Catonenem L CaTonen Phill.) BCGHLLa'La'a Phillippensis P Ad Cathonem A Ad Mar. Ca. Portium b. Spatium unius uersus in O, qui etiam ante O adscriptum babet =, quo significatur noui carminis initium.

- 1. O orem B Catho A.
- 2. chachinno  $GLa^1V$  cachino a B m. pr.
- 3. Nide O catho A catulum  $La^1$ .
- 5. Deprendi GLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OV deprehendi ABCDHLabP populum codd. pupulum Partbenii ed. 1486.

Trusantem: hunc ego, si placet Dionae, Protelo rigida mea cecidi.

5

10

## LVII.

PVLCRE conuenit improbis cinaedis, Mamurrae pathicoque Caesarique.

Nec mirum: maculae paris utrisque, Vrbana altera et illa Formiana, Impressae resident nec eluentur:

Morbosi pariter, gemelli utrique, Vno in lectulo, erudituli ambo,

Non hic quam ille magis uorax adulter, Riuales sociei puellularum. Pulcre conuenit improbis cinaedis.

6. Trusantem ABCGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb Trusantem P Trufantem Det Crissantem b ed. Pr. Dousa p. Vossius marg. Ric. 606 Truffantem a Instantem Froeblichius ego hunc Ddione O nunc a ego om. a dyone BGV Dianae Westphalius.

7. Pro telo ABGLalOVb Pro tello a Pro teleo H **Protelo** rigido meo D mea rigida *Ab* Statius Scaliger Lachmannus cendi b. LVII.

Hoc carmen cum c. LVI continuant codices. Solus P babet In Mamurram et Caesarem.

1. Pulchre G Pulchre  $La^2P$ 

Pulcre OB cynedis bP.

2. Mamurae (e  $La^2$ )  $HaLa^2$ Murmure D patico Dpraticoque a.

3. Ni mirum a Dresdensis paris ACDGLLa OVabd pares P Lach-

mannus uitrisque a uirisque L m. pr.

4. Verbana A.

5. Imprese O nece luentur codd. nec eluentur Calpurnii ed. 1481.

- 6. gemela H m. pr. tenelli Hauptius uirique a Interpunctionem post pariter del. Heysius Schwabius, post utrique Rossbachius et L. Muellerus.
- 7. lecto H lecticulo O quod uerum credunt Bebrensius et Peiperus: sed cf. Apul. M. IX. 27 'tribus nobis in uno conveniat lectulo.' eruditoli La<sup>2</sup>. Interpunctionem post lectulo del. Pareruditili BVhLa<sup>1</sup> thenius Conr. de Allio Lachmannus Hauptius (Obseru. Crit. p. 40) Schwabius Bebrensius.

8. bene pro hic Hmagis quam ille a.

Niuales O socii et codd. omnes socii ed. Trinc. Auancii Lachsociei Scaliger Hauptius (Obseru. Crit. p. 41) puellullarum O. mannus 10. Pulcre DOG Pulchre BP.

5

5

# LVIII.

CAELI, Lesbia nostra, Lesbia illa, Illa Lesbia, quam Catullus unam Plus quam se atque suos amauit omnes,

Nunc in quadruuis et angiportis Glubit magnanimis Remi nepotes.

### LIX.

BONONIENSIS Rufa Rufulum sellat, Vxor Meneni, saepe quam in sepulcretis Vidistis ipso rapere de rogo cenam,

Cum deuolutum ex igne prosequens panem Ab semiraso tunderetur ustore.

# LVIII.

Hoc carmen cum c. LVII continuant codices GO et plerique. Ad Caelium b. Ad Celium P. Ad Coelum d.

- 1, 2. inuersos babet A Celli a Celi BHOPb nostra DbabeP uostra La<sup>1</sup> uestra ABCGHLLa<sup>2</sup>O.
  - 2. catulus La'O tu ante catullus inserit b.

4. quadruuiis G quadriuiis O et plerique quadrinis A angi portis O angyportis A et in ang. a.

5. Glulit uel Glusit b Cludit H magna amiremini O magna admiremini cett. magnanimos Calpurnii ed. 1481 magnanimi ed. Paris. s. XV Vossius Schwab. Behr. magnanimis ipse scripsi. Post hunc uersum codices habent Non custos si fingar—amice quaeritando quos in locum suum carminis LV reuocaui.

#### LIX.

In Rufam bononiensem (-es d) Pd In Rufum ABCDGLLa<sup>2</sup> In Ruffum Ha Ad Ruffum b. Nullum spatium in O sed ante Bononiensis adscriptum est =, quo significatur noui carminis initium.

1. ruta D ruffa HabP rufum ABCDGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OV ruffum HabP rufa rufulum Pleitnerus rufulum iam Palladius in comm. fellat OLa<sup>2</sup>d fallat cett., Scaliger Conr. de Allio.

- 2. nemeni P memini Bb sepe O insepulcretis O sepulcris V
- 3. Vidistis. O ipsis AL derogo O.
- 4. exigne O.
- 5. Abse miraso O Abs AL A Db tonderetur H Phillippensis P tundetur V Scaliger et Conr. de Allio signum interrogationis addunt. Post bunc uersum deesse aliqua censebat Statius.

## LX.

NVM te leaena montibus Libysfinis
Aut Scylla latrans infima inguinum parte
Tam mente dura procreauit ac taetra,
Vt supplicis uocem in nouissimo casu
Contemptam haberes, a nimis fero corde?

5

## LXI.

## A a' COLLIS o Heliconiei

### LX.

Hoc carmen cum c. LIX continuant codices, quos secuti sunt Bapt. et Alex.

Guarini Scaliger Conr. de Allio.

1. Nun Bbd Nū O Nunc H Non a leena BLa<sup>2</sup> libisinis (libismis H) BDGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>V libysinis ACLP libissinis Oabd Libystinis Scaliger.

2. scylla AbP scilla a silla BGLa<sup>1</sup>VO sylla CDLa<sup>2</sup>H in-

gumum H ingunium A.

3. monte b an D tetra O tectra  $La^1$  tectra B tecta V terra DH cetra b.

4. suplic' (suplicus) O suppliciis B suppliciis DGHa suplitiis La<sup>2</sup>

ultimo pro nouissimo a.

Contemptum AL 5. Con(m P)temptam  $BCLa^{1}P$ Contectam La teptam G conceptam a Contentam DOb animis BCGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Obd ah nimis D Auantius haberes. O ferro spatium fuerat in a trium uel animi ALV omis PInter haberes quattuor litterarum; quod post sic suppletum est ha fere La<sup>1</sup>V corde fere b ferre cade H ferro cordes a. Post bunc u. spatium est in O quinque uersum, tum in summa proxima pagina Collis o belliconiei.

#### LXI

Pleitnerus (de Epithalamiis Catullianis Dillingae a. 1858) boc carmen in 4 partes distribuit 1-45 = 9 strophas a pueris recitatas; 46-115 = 14 strophas a uirginibus; 116-185 = 14 strophas a pueris; 186-230 = 9 strophas a uirginibus. Hunc Schwabius secutus est. Mibi aliter carmen distribuendum uidetur. Etenim in universum duae totius sunt partes (1) quae ante domum nuptae canitur (2) quae postea. Harum autem duarum partium unaquaeque in tres se scindit. Nam cum sex strophis fiat Hymenaei laudatio (46-75) eam autem nouem praecedant strophae (1-45), nouem etiam oportet eam sequantur. Sed turbato ordine codicum, supersunt nonnisi sex integrae et fragmenta trium. Idem in alteram partem uidetur cadere. Nouem enim sunt strophae cum uu. 121-165 (Tollite o pueri faces—Transfer omine cum bono), tum ü qui a uirgine in lectum collocata ad finem carminis secuntur (196 Iam licet uenias marite—240 Exercete iuuentam). Qui autem uersus interpositi sunt strophas quinque tantum efficiunt. Excidit igitur stropha una, ut puto, ante Mitte brachiolum teres.

Hauptius (Quaest. Catull. pp. 24-27) cum Catullum animaduertisset Anacreontis exemplo nec biare glyconeos in fine, nec breui syllaba terminari passum,

Cultor, Vraniae genus,
Qui rapis teneram ad uirum
Virginem, o Hymenaee Hymen,
Hymen o Hymenaee;

5

Cinge tempora floribus

Suaue olentis amaraci,

Flammeum cape laetus, huc

Huc ueni, niueo gerens

Luteum pede soccum.

10

quod idem ante Hauptium Dawesius intellexerat Miscell. Crit. pp. 31-33, ne systematum tenor interrumperetur, ex duodecim autem locis ubi ea lex uiolatur, duos emendatione sanandos censeret legendo Vxor in thalamo tibi est et siue facile omnibus Noscitetur ab insciis siue quid melius alius propositurus erat, reliquos decem 116 Ite concinite in modum, 136 Abstinere sed abstine, 146 Ni petitum aliunde eat, 151 Quae tibi sine seruiat, 156 Omnia omnibus annuit, 161 Rasilemque subi forem, 166 Totus immineat tibi, 171 Flamma sed penite magis, 176 Iam cubile adeat uiri, 181 Collocate puellulam, intercalari exclamatione Io Hymen Hymenaee io quae sequatur excusandos esse; Lachmannus in Bergkii et Caesaris Ephemer. Antiq. a. 1845 p. 484 docuit singulas stropbas buius Epithalamii ex systematis duobus, priore uersuum ternorum, posteriore uersuum binorum constare. Hoc uerum esse ideo apparet quod praeter u. 185 Vxor in thalamo est tibi, ceteri omnes uersus, quorum in exitu lex illa uiolata est tertii sunt stropbae. Nam si quarto uersu alterum incipit systema, natura fit pausa in fine tertii, ut minus aures laedant breues biantesue syllabae. Itaque Lachmannum cum Hauptio Heysio Schwabio L. Muellero Bebrensio secutus sum, cum antea omnes strophae uno tenore confice-

Epythalamius (Epithalamium C Epythalamus  $La^2$ ) lunie et Mallii  $CGLa^2$  Epithalamum Vinie et Mallii A Epithalamus Iuliae et Mallii B Epithalamion Iuliae et Mallii  $La^1$  Epi(Ephi H)thalamium Iulianae et Mallii Ha Epitalamus Iuliane et Manilii (Mamlii)  $b^2$  de Iuliae et Manlii laudibus b Epy(i d)thalamium in nuptiis iuliae et manilii (mallii d) Pd. Spatium tituli relictum est in LOV.

1. eliconei ACDGLV fliconei La<sup>1</sup> B m. pr. liconei H m. pr. et sic P nisi quod in marg. eadem manus he suppleuit elyconei La<sup>2</sup> bellicon iei O heliconei ab<sup>2</sup> Scaliger heliconii b.

4, 5 sic leguntur in ABCHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVbb<sup>2</sup>d 4. Virginant of lymenc(ae) e hymen, in DG 4. Virginant o hymence hymen, 5. O hymenee hymen. Verus ordo iam in Laudensi invenitur.

4. Virgineni  $b^2$  himinee  $b^3$ .

- 5. om. a O hymen hymenaee Ald. I. Voss. Vulp. Conr. de Allio secundum u. 50 Lachm. Rossb. Schwab. L. Muellerus Behrensius.
  - 7. amaraci BLa<sup>1</sup>Vbb<sup>2</sup> amarici O amarici ACDGHLLa<sup>2</sup> pr. a.
  - 8. Flamineum  $ab^2$  Flameum ABCGHObd letus O hunc B.

9. uenit B.

10. Lutheum BV Lucteu H Lucteum a socum H socculum P.

Excitusque hilari die,
Nuptialia concinens
Voce carmina tinnula,
Pelle humum pedibus, manu
Pineam quate taedam.

15

β Namque Iunia Mallio,
 Qualis Idalium colens
 Venit ad Phrygium Venus
 Iudicem, bona cum bona
 Nubet alite uirgo,

20

Floridis uelut enitens
Myrtus Asia ramulis
Quos Amadryades deae
Ludicrum sibi rosido
Nutriunt humore.

25

# $\alpha''$ Quare age, huc aditum ferens,

11. hylari CVGOa.

12. concinens ACDLbP continens BGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb<sup>2</sup> contines a.

13. Vere  $La^2$  tinnula  $CGLa^2PVen$  tinnula (tīnuula) O tinula a tynnula  $La^1$  tynula B Phillippensis tumula ADL tramula H tremula  $b^2$ .

14. pedibus. O.

- 15. Spineam Parthenius et Robortellus ex Festo p. 245. I (Mueller)

  Patrimi et matrimi pueri praetextati tres nubentem deducunt; unus qui
  facem praefert ex spina alba, quia noctu nubebant; duo qui tenent
  'nubentem.' Cf. Plin. XVI. 75 Pineam tuetur Turnebus Aduers. XXI.
  29 ex Ciris n. 439, cf. Varronis Γεροντοδιδάσκαλον fr. XIV ed. Riese. qua
  te BH tedam O
- 16. Nanque CPhd iunia GLa<sup>2</sup>O Riccard. 606 iunia G uinia D Lachmannus uiniam AL iulia BLa<sup>1</sup>V iulia H Phillippensis bh<sup>2</sup>Pd ed. Pr. lu superest ex litteris quas kahuit a mallio ACDGLLa<sup>2</sup>OV uudio 111.a<sup>1</sup>h<sup>3</sup>a manlio k Phillippensis P.

17. ydalium Fallad id alium Blato.

18. frigium BGLa<sup>1</sup>FO phrigium Aa phirgium b<sup>2</sup>

iv. Dona con fama & bonalcum bona d.

20. Nubit a ex correct. alice A.

- 21. Floridus & Floribus FaP and P addite dis in margine uult O. 12. Miritus & Mirtus BCGLFala in asia & asya GLalLal ramulis & ramulus H.
- 23. aniadryades Glass aniadriades BCHLaOFabl Fu. 22, 23 ano traore serieti sust in H.
  - 24. Inducum ACXVIRA Ludierum Ba Ludierum Lat rescido AP.
- 24. honore MarNins. Nu-triuntur honore MarNins.
  - 26. huc. aditum O ferrens &

Perge linquere Thespiae Rupis Aonios specus, Nympha quos super irrigat Frigerans Aganippe. 30 Ac domum dominam uoca Coniugis cupidam noui, Mentem amore reuinciens Vt tenax edera huc et huc Arborem implicat errans. 35 Vosque item simul integrae Virgines, quibus aduenit Par dies, agite in modum Dicite, O Hymenaee Hymen, Hymen O Hymenaee. 40 Vt lubentius, audiens Se citarier ad suum Munus, huc aditum ferat Dux bonae Veneris, boni Conjugator amoris. 45

27. rumpere c tespie  $ABCGHLa^1La^2Ob^2$ .

28. aouios O.

γ

29. Nimpha OVab<sup>2</sup> Lympha Ald. I. Guarinus Scaliger Voss. 'Lym'phas deas noui, Nymphae pro aquis non dicuntur,' Lachm. Lucret. p. 419.
Sed uide Seruium ad Verg. Ecl. VII. 21, Herm. Opusc. II. 292. irigat b<sup>2</sup>.

30. aganipe a Aganippae Heinsius.

31. Ac deomum D Ad ed. Pr. Conr. de Allio.

32. Coniugi D coniugi Pleitnerus.

- 33. reuinciens abP reui cens V reuincens cett.
- 34. Et H cdera ABGLa2OVab edem b2.

36. Vos a ite insimul b.

37. Virgines. quibus O adueniet  $b^2$ .

38. Pars  $ALa^{\Gamma}$  in modum  $DLa^{2}P$  abed Ric. 606 in modum cett. nisi quod mihi nodum habet  $b^{2}$  nodum H.

39. O hymen hymenee hymen H.

40. om. ACDLb ee hymene hymen margo C O hymenee hymenee hymenee BGLa<sup>1</sup>La OVb<sup>2</sup>Pd ed. Pr. O hymenee hymen H O hymene O hymenee a sed altera O in ras. et post hymenee erasum est hymen O Hymen hymenaee Lachmannus.

41. lubencius O libentius Da audiens cit P.

42. citaries O secitarie b<sup>2</sup>. Huc Schwabius rettulit quod est in Glossis Placidi et in Glossario Balliolensi Citarier celeriter moueri, et sic olim ipse rettuleram, quamuis interpretatio uix satis congruat.

43. Minus  $b^2$ .

44. bene Db<sup>2</sup> Vu. 44, 45 uno tenore scripti sunt in H.

## Μεσωδός.

a Quis deus magis ancsis

Est petendus amantibus?

Quem colent homines magis

Caelitum, O Hymenaee Hymen,

Hymen O Hymenaee?

50

β Te suis tremulus parens
 Inuocat, tibi uirgines
 Zonula soluunt sinus.
 Te timens cupida nouos
 Captat aure maritus.

55

Tu fero iuueni in manus Floridam ipse puellulam

optimis a ex rasura Auantius magis ac magis Guarinus magis a magis Scaliger magis ah magisque Dawesius Misc. Crit. p. 32 magis ac magest expetendus H. Leyserus ab uagis Ezra u. Ieuer ad Luc. III. 553 ancxiis Hauptius quod sane ex amcsiis facile corrumpi potuit in amatis aemulis Hermannus mage mutueis Pleitnerus ambitu Colotius, Auantius in supplemento, Handius qui confert Sen. Med. 400 Segnis hic ibit dies Tanto petitus ambitu? An imitust Expetendus?

47. Sit petendus Bentleius.

48. colant ed. Trinc. Auancii Bentleius.

49. Celitum O Inter 49 et 50 babent ACDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVa (m. p.) Compararier (Comperarier CDLa<sup>2</sup> conparies O) ausit iam omissum in Phillippensi bh<sup>2</sup> abd ed. Pr. Vide Prolegomena. Post u. 49 P babet Vt lubentius audiens deinde O hymenee hymenee hymen deinde spatium quattuor uersuum, deinde Compararier ausit, O Hymenee Hymenee hymen, Te suis romulus parens. In a post u. 49 nunc est Hymen o hymenee sed erasis quae prius scripta fuerant.

50. om. B () hymen (himen O) Lymence hymen ACGLOa O hymenee hymenee hymen  $DLa^2V$  O hymen o hymenee  $b^2$  hymen

o hymenee b.

51. Tu D Te cett. sui si remulus G Sill stratific  $ACLLa^2O$  sui si romulus BHVb sui si romulus  $b^2$  tui si remulus  $La^1$  suis romulus P suis tremulus a ex rasura, ed. 1473.

53. Conula  $La^2$  Zonulla O sinis  $b^2$ .

54. Te trì cupida V tamen marg. P tumens Dousa F. et Heys.

55. aures B maritos codd. Statius Scaliger Spengelius Conr. de Allio Silligius maritus Muretus uulgo et Lachm. maritos pro nominatiuo bahet Scaliger. sed cf. Varronis Γεροντοδιδάσκαλον fr. II. Riese. 'Nouos maritus tacitulus taxim uxoris soluebat cingillum.'

56. fero b<sup>2</sup>P ter ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb abcd iuuem b

iuuenis AL.

57. ipsa ipsa H puellam AH puelullam O.

Dedis a gremio suae

Matris, O Hymenaee Hymen,

Hymen O Hymenaee.

60

Nil potest sine te Venus,

Fama quod bona comprobet,

Commodi capere, at potest

Te uolente. Quis huic deo

Compararier ausit?

65

Nulla quit sine te domus
Liberos dare, nec parens
Stirpe nitier; at potest
Te uolente. Quis huic deo
Compararier ausit?

70

Quae tuis careat sacris,

Non queat dare praesides

Terra finibus: at queat

Te uolente. Quis huic deo

Compararier ausit?

75

58-62 in margine ascriptos babet H. 58-60 sic leguntur in codd. 58 Decise a gremio sue matris (maritis b<sup>2</sup>) 59 + 60 O hymenee hymen hymenee nisi quod DG babent O hymenee hymen O hymenee, et G quidem alteram O supra lineam tanquam prius omissa esset. Verus ordo non ante Ald. I reperitur.

61. Nihil ABCLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>ab Nichil b<sup>2</sup>O.

- 62. Phama b Flamma H Fāma O Fabia AC pr. L que D solus (Lacbm.).
  - 63. Commodi om. b<sup>2</sup> Comodi BCVab ac HbP.

64. d'o O.

γ

65. Comparier O Comparariet  $b^2$ .

66-75 om. Hac 66-70 om. b.

66. quid b quidem  $b^2$  qui ACL.

68. uincier ADLP Lachmannus. 'Vincier superari ut maiorem nepotum uideat subolem' Bernardus Pisanus in marg. ed. Vicentinae 1481 uiciei CGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Ven iucier B m. pr. ut mibi nunc uidetur uitiet V uities O iritte, margo uinceret b<sup>2</sup> nitier Auantius dicier Phillippensis Al. Guarinus Muret. iungier Scaliger Voss. Vulp. Doer. cingier Hauptius ac pro at P.

69. uoluente A.

70. Comparies O Comparariet  $b^2$  d'o O.

71-75 in margine ascriptos babet H.

71. caret H.

73. aut H.

74. uolente. O d'o O.

75. Comparier O Comparariet b<sup>2</sup> ausit om. A Ceterum uu. 61-75 Nil potest sine te Venus—Compararier ausit ante uu. 51-60 transposuit

| Claustra pandite ianuae.    |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virgo adest. Viden ut faces |                                                                                                                                                                                           |
| Splendidas quatiunt comas?  |                                                                                                                                                                                           |
|                             |                                                                                                                                                                                           |
|                             | 80                                                                                                                                                                                        |
|                             |                                                                                                                                                                                           |
|                             |                                                                                                                                                                                           |
| Tardet ingenuus pudor.      |                                                                                                                                                                                           |
| Quem tamen magis audiens,   | <b>(80)</b>                                                                                                                                                                               |
| Flet quod ire necesse est.  | 85                                                                                                                                                                                        |
| Flere desine. Non tibi Au-  |                                                                                                                                                                                           |
| Runculeia periculum est,    |                                                                                                                                                                                           |
| Ne qua femina pulcrior      |                                                                                                                                                                                           |
|                             | Virgo adest. Viden ut faces Splendidas quatiunt comas?  Tardet ingenuus pudor.  Quem tamen magis audiens, Flet quod ire necesse est.  Flere desine. Non tibi Au- Runculeia periculum est, |

Pleitnerus, cum ita respondeant inter se cantus puerorum (1-45) et uirginum (46-75), cuius utriusque et in principio et in fine legatur O hymen hymenaee, neque alius sit ordo uu. 114-143 (121-150) Tollite O pueri faces—Io hymen hymenaee, cum inter stropbas 114-118, 134-143 quas utrimque claudunt uerba Io hymen hymenaee, interpositae sint tres stropbae quorum exitus fere idem sit Concubine nuces da—Concubinus amorem—Concubinus amorem, quem-admodum in uu. 46-75 Compararier ausit ter repetitum legitur.

77. adest codd. omnes ades Schraderus Lachm.

78. quatiunt om. spatio relicto b<sup>2</sup> quaciunt O. Post bunc u. primus in ed. 1866 indicaui lacunam, satius opinatus codicum ordinem non turbare. Nam ut ante uirginum cantum (46-75) nouem stropbae sunt, ita nouem eum secutae uidentur. Id recepit Bebrensius. Etiam L. Muellerus lacunam agnoscit quattuor uersuum sed post Tardet ingenuus pudor (ed. 1870).

83 (79). Tradet  $b^2$  ingemius A in genius  $b^2$  puer ed. Trinc. Auancii Tardet ingenius pudor? Fles quod ire necesse est? coni. Schwabius. Tardet cum interrogatione legendum est. Retineatne? quasi

'dicat non.' Parthenius.

84 (80). Hunc versum Lachmannus Hauptius Pleitnerus Schwabius post u. 110 (106) ponunt, ut pars sit strophae quam claudunt verba Candido pede lecti. Idem fecit Heysius, sed ut duas strophas faceret, quarum altera a verbis Quem tamen magis audiens, altera ab O cubile inciperet. Rossbachius eundem versum uncis inclusit.

84 (80). Quae Ald. I. Scaliger.

85 (81). necce O.

86 (82). Arunculeia ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>VP Robortellus Lachmannus Rossh. Acunculeia a Aurunculeia O Scaliger uulgo idque unice uerum esse propter synapheiam primus intellexit Dawesius Misc. Crit. p. 32 Aruncudia et in marg. Aurunculeia b<sup>2</sup> Auruleia ed. Paris. saec. XV Aruncleia Statius Auruncleia Dousa f. Bentleius Oruculeius legitur in CIL.I 927 Aurunceius Gruter CLXXXI Aurunceia DCCLXII DCLXXXIV. Vtramque formam exhibent codd. Suetonii (Caesar XXV), Liui XXVII. 6, 7, 41, XXXVI. 45, XXXVII. 2, 55 Au-Runculeia diuise Turnebus Aduers. XV. 22. 88 (84). feminina O.

89 (85). Claro *DC m. p.* 

92 (88). homini C ortailo O et pr. G.

93 (89). Tracintinus BGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Vbb<sup>2</sup> iacinthius ACa iactintinus O yacintius L. iacynthius H

94 (90). about ABCDGHLLa1La2OVbb2 adiit a habet c abit Vic.

95 (91). conittunt codices Additur in Ald. I.

97-100 (92-96). Iam uidetur—noua nupta La<sup>2</sup> ponit post u. 103 (99), eosdem in margine ascriptos babet H ut pro et Handius coll. Ter. Phorm. IV. 3, 14.

Videri ut OLa<sup>2</sup> 98 (93). Viden ut taces codd. Viden? faces P Ald. Scaliger Handius Lachm. 2 Pleitnerus Vide ut faces Partbenius in ed. 1486 Statius Lachm. I. Rossb. L. Muell. Behr. Vide ut atra nubes, uide ut animus ingens initio senarii uidetur posuisse Seneca Phoen. 394, Troad.

101-110 (97-106) om. a.

102 (98). Deditus P ad ultera G.

103 (99). Procatur (Procatur. O Proscatur H) pia ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>O Vbb<sup>3</sup>Pd Parcatur pia ed. Pr. Probra turpia Calpurnii ed. 1481 Proca, turpia Scaliger Fortasse buc referendum quod in Glossario Balliolensi repperi 'progom uituperationem' Prona Heysius prosequens  $b^2$ . uolet BCGHLa1La2OVP 104 (100). Atius  $b^2$ neris AC nollet AL.

105 (101). Se cubare  $La^2OV$ papillulis P.

Lenta sed O Bebrensius 106 (102). Lentaque codd. praeter O

| Vitis implicat arbores,                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implicabitur in tuum                                                                                                                                                   |
| Complexum. Sed abit dies.                                                                                                                                              |
| Prodeas noua nupta.                                                                                                                                                    |
| γ O cubile, quod omnibus                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                        |
| Candido pede lecti,                                                                                                                                                    |
| Quae tuo ueniunt hero,                                                                                                                                                 |
| Quanta gaudia, quae uaga (110)                                                                                                                                         |
| Nocte, quae medio die                                                                                                                                                  |
| Gaudeat. Sed abit dies.                                                                                                                                                |
| Prodeas noua nupta. 120                                                                                                                                                |
| Γ a Tollite, O pueri, faces.                                                                                                                                           |
| Flammeum uideo uenire. (115)                                                                                                                                           |
| Ite concinite in modum                                                                                                                                                 |
| 'Io Hymen Hymenaee io,                                                                                                                                                 |
| Lenta qui Ald. I. quei Scaliger quin ed. Trinc. Auancii. uult O uelud $b^2$ ad sitas $BCV$ ad siras $b^2$ ascitas $P$ .  108 (104). ad $b$ tuos $H$ .                  |
| 108 (104). ad b. tuos H. 109 (105). Complexus H Complexum etiam in fine u. 108 babent  Bbb <sup>2</sup> Collulum Bentleius abit Vic. P abiit cett.                     |
| u. indicaui lacunam, quam post u. 115 fuisse in antiquo codice testatur Alex.                                                                                          |
| Guarinus, quamquam in nostris omnibus codd. uersus continuantur.                                                                                                       |
| 115 (108). leti $BLa^1Vb$ .                                                                                                                                            |
| 117 (110). caudiaque CGLa <sup>1</sup> La <sup>2</sup> O quae Aabb <sup>2</sup> .<br>118 (111). Nocteque CGLa <sup>1</sup> La <sup>2</sup> OVbb <sup>2</sup> quae AaP. |
| 119 (112). Gaudeat. sed O habiit be abiit P abiit codices tantum                                                                                                       |
| non omnes. 121 (114). O om. codd. praeter b; add. iam in ed. Pr.                                                                                                       |
| 122 (115). Flammineum OH frammeum ABCGLa <sup>1</sup> La <sup>2</sup> ab <sup>2</sup> Fla-                                                                             |
| meum b uido O uenite ed. Colinaei 1529, et ed. Trinc. Auancii. 123-125 (116-118). sic leguntur in ABCDGHLLa'La'Vbb'P.                                                  |
| Io hymenee io                                                                                                                                                          |
| Io hymen hymenee io  Ita concinite in modum                                                                                                                            |
| Ite concinite in modum et in Oa nisi quod Io himen himenee io semel tantum scriptum est. Verus                                                                         |
| ordo non ante Ald. I. reperitur.                                                                                                                                       |
| 123 (116). concinete O. 124 (117). O Hymen in initio wersus utriusque et bic et postea scri-                                                                           |
| bendum esse docent Lachmannus in notis, L. Muellerus de Re Metrica p. 305,                                                                                             |

Io Hymen Hymenaee.' 125 Ne diu taceat procax Fascennina locutio. (120) Nec nuces pueris neget Desertum domini audiens Concubinus amorem. 130 B Da nuces pueris, iners Concubine: satis diu (125) Lusisti nucibus. Lubet Iam seruire Talasio. Concubine, nuces da. 135 Sordebant tibi uillicae, Concubine, hodie atque heri. (130) Nunc tuum cinerarius Tondet os. Miser a miser Concubine, nuces da. 140

# B' Diceris male te a tuis

et sic legitur in Ald. I. Sed primum 10 monosyllabum esse, bisyllabum alterum docent Dawesius Misc. Critic. p. 33, Umpfenbachius in Meletem. Plautin. p. 23. 125 (118). 10 addunt in fine uersus codd. Prima omisit Ald. I.

126 (119). Neu L Nec P taceatis  $ADGLLa^{1}La^{2}OVb$  taceatis B taceatis C taceatis  $b^{2}$  taceatur d taceas H taceat abc.

127 (120). Fescennina GLLa<sup>2</sup> Falcennina La<sup>1</sup> Fosceninna O Fascenina HVb<sup>2</sup>d Fascennina BD Phillippensis Froeblichius in Mus. Rhen. XIII. 150 Fescenina aP Fesscemina b locutio ABGDLLa<sup>1</sup>VP loquutio H locatio La<sup>2</sup> Riccard. m. p. locacio O lotatio G, ut uidetur, et in marg. al. locutio iocatio Heinsius Heysius Schwabius Munro.

128 (121). Ne  $Hb^2acdP$  neges Hd.

129 (122). Deum pro domini b<sup>2</sup> d domino ed. Cantabrigiensis 1702 Doeringius uidens pro audiens Schwabius.

130 (123). cocubinus P.

131 (124). inhers VBLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>.

132 (125). satis domini O.

133 (126). nucibus. O iubet b<sup>2</sup> Schraderus iuuet Pleitnerus.

thalasio  $b^2d$  talassio cP talassio AL.

136 (129). Sordebam tibi uillicus Bentleius uilice bO.

137 (130). eri D.

138 (131). tuus AL.

139 (132). Tondes V Tundet c hos H os. misera miser O ab AH pr. m. ha BCd hah P ah G et plerique.

nalle ADLLa<sup>2</sup>O atius Db<sup>2</sup>.

Vnguentate glabris marite

(125)

|   | Abstinere, sed abstine.      | (135)   |
|---|------------------------------|---------|
|   | Io Hymen Hymenaee io,        |         |
|   | Io Hymen Hymenaee.           | 145     |
|   | Scimus haec tibi quae licent |         |
|   | Sola cognita, sed marito     | (140)   |
|   | Ista non eadem licent.       |         |
|   | Io Hymen Hymenaee io,        |         |
|   | Io Hymen Hymenaee.           | 150     |
| γ | Nupta, tu quoque quae tuus   |         |
|   | Vir petet caue ne neges,     | · (145) |
|   | Ni petitum aliunde eat.      |         |
|   | Io Hymen Hymenaee io,        |         |
|   | Io Hymen Hymenaee.           | 155     |
|   | En tibi domus ut potens      |         |
|   | Et beata uiri tui.           | (150)   |
|   | Quae tibi sine seruiat       | •       |
|   |                              |         |
|   |                              |         |

142 (135). Vnguenta te ABGHLa<sup>1</sup>Vabb<sup>2</sup>Pd Vnguenta deglabris La<sup>2</sup>.

143 (136). sed abstinere a.

145 (138). om. BCDGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>HOVab io add. in fine ALb<sup>2</sup>P.

146-150 (139-143). om.  $b^2$ .

146 (139). Simus O tibiq3 O qua Scaliger Voss. liceret b

148 (141). Post bune u. Io hymen hymenee hymen add. H.

150 (143). om. O 10 add. codd.

151-160 (144-153). om. a.

151 (144). tuus Hex rasura tuis DG.

152 (145). peter  $b^2$  pater C patet b H m. pr. aeque non pro caue ne  $b^2$ .

153 (146). Ne ABCHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Vb<sup>2</sup> Phillippensis P Ni DGOab Parthenius Guarinus Passeratius Lachmannus et qui eum secuti sunt, cf. Prop. II. 7, 3 et Lachm. ad Lucret. II. 734, Ritschelium in Mus. Rhen. 1853 pp. 479–487. Locis ihi allatis adde Gratii Cyneg. 83. 'Ni pro ne antiquo more' Bernardus Pisanus in ed. Vicent. 1481.

154, 5 (147, 8) sic leguntur in H Io hymen hymeneę hymen Io hymen hymeneę hymen.

155 (148). om. O, babet G ascriptum in margine, fortasse alia manu 10 und. G et ceteri codices.

156-160 (149-153). om.  $BLa^{1}Vb^{3}$ .

156 (149). et Guarinus et Bernardus Pisanus in ed. Vicentina 1481 patens Guarinus in comm. Heinsius En tibi domus—ut potens Et beata!—uiri tui Pleitnerus.

158 (151). Que O sine seruit CDGHLLa<sup>2</sup>O siue seruit b sine seruit A sine fine seruit DPcd sine seruiat Bern. Pisanus in ed.

(Io Hymen Hymenaee io,
Io Hymen Hymenaee)

Vsque dum tremulum mouens
Cana tempus anilitas
Omnia omnibus annuit.
Io Hymen Hymenaee io,
Io Hymen Hymenaee.

Meradós.

Transfer omine cum bono
Limen aureolos pedes,
Rasilemque subi forem.

Io Hymen Hymenaee io,

Io Hymen Hymenaee.

β Aspice unus ut accubans

Vir tuus Tyrio in toro,

(165)

Vicent., Parthen. 1486, Passerat. Hand. Sillig. Heys. Pleitner. Schwab. Behrens. cf. Plaut. Casin. IV. 4. 3 ut potior sis pollentia uictrixque sis Superetque tuum imperium seni tibi seruiet Statius sine fine erit Auantius Lachm. Haupt. Rossb. L. Mueller fine quae sine seruiat Bapt. Guarinus Quo tibicina fert uiam coniecimus partim ego, partim amicus noster Chr. Alois. Ferrucius, praefectus bibliothecae Laurentianae.

160 (153). om. O in add. codd.

162 (155). annilis etas  $CGVLa^1La^2$  anilis aetas (etas O) DHLOabd annulis aetas B Phillippensis anulis etas  $b^2P$  anilitas Vic. et ed. 1473. Anilitas ab anu nominata est sicut a sene senectus' Glossarium Balliolense cf. Isid. Origg. XI. 28.

163 (156). Ominibus b<sup>2</sup> amnuit D quod uerum credebat T. H. Key et pro abnuit scriptum, ut amnegauerit pro abnegauerit Orell. Inscriptt. 1175

ānuuit b<sup>2</sup> annuat Auantius.

a

165 (158). om. OaP in aid. codd.

166 (159). Transfer D Trassfer  $b^2$  omne  $ABLb^2P$  ome a onnine D ogmine V.

167 (160). Lumen a aureleos  $BLa^1La^2$  aurelos: H.

168 (161). Nassilemque O Rasilientque H sibi BCDGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> Obb<sup>2</sup> tibi AVL subi abcdP.

170 (163). om. Oa wada coda

171-5 (164-8) in margine ascriptos babet H. Etiam in P signa turbationis sunt cum post u. 170 (163) scripti sint duo uersus Illi non minus ac tibi Pectore uritur intimo, qui idem mox iterum leguntur suo loco.

171 (164). intus Statius imus Fruterius in Epist. ad G. Canterum Scaliger Conr. de Allio unctus Barthius Aduers. p. 2172 unctus uel udus Heinsius acubans b<sup>2</sup>.

172 (165). thyrio ACLa thoro ABCGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb<sup>2</sup> foro a.

Totus immineat tibi.

| Io Hymen Hymenaee io,                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Io Hymen Hymenaee. 175                                                                                                                                             |
| Illi non minus ac tibi                                                                                                                                             |
| Pectore uritur intimo (170)                                                                                                                                        |
| Flamma, sed penite magis.                                                                                                                                          |
| Io Hymen Hymenaee io,                                                                                                                                              |
| Io Hymen Hymenaee. 180                                                                                                                                             |
| γ                                                                                                                                                                  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                    |
| • • • • • •                                                                                                                                                        |
| 185                                                                                                                                                                |
| Mitte brachiolum teres,                                                                                                                                            |
| Praetextate, puellulae. (175)                                                                                                                                      |
| Iam cubile adeat uiri.                                                                                                                                             |
| Io Hymen Hymenaee io,                                                                                                                                              |
| Io Hymen Hymenaee.                                                                                                                                                 |
| 173 (166). imineat <i>BDLa</i> <sup>1</sup> <i>VHab</i> <sup>2</sup> inmineat <i>d</i> . 175 (168). io add. codd. omnes. 176 (169). Illo <i>DH</i> hac <i>GO</i> . |
| 177 (170). uritur ODP et corrector BL utitur a uritur al. urimur G Ric. 606 urinuit b <sup>2</sup> urintur B m. pr. urimur ACHL m. pr.                             |
| $La^{1}La^{2}Vbd$ imo $D$ $m$ . $pr$ .  178 (171). Flama $BGLLa^{1}P$ petite $a$ ponite $Hb$ poenitet $b$ penitet $D$ $(m, pr.)$ .                                 |
| 179 (172). hymen bis B. 180 (173). om. a io add. codd. omnes. Post u. 180 unam stropbam excidisse censeo. Vide Prolegomena. 186–190 (174–178). om. b.              |
| 186 (174). Mite $BLa^1OVb^2P$ bracchiolum $La^2$ brachicellum a terres $a$ .                                                                                       |
| 187 (175). Ptextare O Praetextaste La <sup>1</sup> Praetertate b <sup>2</sup> Praetestate DP puellae codd. omnes sinceri puellulae b ed 1473.                      |
| 188 (176). cubibe O ni fallor cubille Ca adeant ABCD (exadeunt) HLa <sup>1</sup> La <sup>2</sup> Vb <sup>2</sup> d Statius Scaliger Lachm. 1 adeat G adeant I      |
| aderat a adeat Obc Auantius Bentleius Pleitn. aderant P uni a. 190 (178). om. a io add. codd.                                                                      |

Vos bonae senibus uiris
Cognitae bene feminae,
Collocate puellulam.
Io Hymen Hymenaee io,
Io Hymen Hymenaee.

Io Hymen Hymenae

At, marite, ita me iuuent

Caelites, nihilo minus

Pulcer es, neque te Venus

Neglegit. Sed abit dies.

191 (179). Bone (Bene a) senibus (senilibus H) unis (unus Bb<sup>2</sup>d Phillipp. auus H m. pr. uuis AL H m. sec.) codices Vos bonae senibus uiris Statius uulgo Pronubae s. uiris Heysius Iam bonae senibus uiris Pleitnerus O bonae s. uiris Bebrensius Vos unis s. bonae Auantius Muretus Robortellus Turnebus Silligius Rossbachius Vos bonae senibus bonis Passeratius Voss. Vulp. Froehl. Haupt. Vnicis s. bonae Kortenius.

192 (180). Congnitae a breue BDLLa'Vbb'abcdP Phillippensis Scaliger Lachm. breue H berue ACGLa'O uerne marg. Vic. bene Gudianus', teste Rossbachio, Calpurnii ed. 1481, Turnebus, uulgo.

193 (181). collectate b<sup>2</sup> puellam BCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVabb<sup>2</sup>Pd puellas A puellulam be Partbenius.

195 (183). om. a in add, codd

196 (184). ueniam H m. pr.

197 (185). om. B Phillippensis b<sup>2</sup> in thalamo O tibi est Bentleius Dawesius Lachm. Haupt. ubi est AL est tibi cett.

198 (186). florido DVc uirens c.

199 (187). perthenice a perthemice P partenice D m. prouclut COb uultu al. uult G uultu cett.

200 (188). Luteum ut LLa<sup>2</sup> Luttuumque a papeuer C.

201-205, 206-210 (189-193, 194-198) muerso ordine leguntus in cold. Correxit Scaliger.

201 (189). Ad (at D) maritum tamen innenem (inenem D) codd. Cor-

202 (190). Celites O Edites a nichil ominus O nichoilo

minus G nichil a minus a.

203 (191). Pulcre res (re H) codd. Pulcer es iam Robortello innotuerat in explicatione quem de boc carmine edidit Pisis 1548: unde fulso boc Scaligero imputatum est nec ABDGHL m. p. La<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVab nocte b<sup>2</sup> neque b L m. sec. uonus b<sup>2</sup>.

204 (192). Neglegit. sed O obiit a abit P abiit cets.

205

Perge ne remorare.

| Iam uenis. Bona te Venus  Inuerit, quoniam palam  Quae cupis capis et bonum  Non abscondis amorem.  210  8' Ille pulueris Africei  Siderumque micantium  Subducat numerum prius,  Qui nostri numerare uolt  Multa milia ludei.  215  Ludite ut lubet et breui  Liberos date. Non decet  Liberos date. Non decet  Tam uetus sine liberis  Nomen esse, sed indidem  Semper ingenerari.  220  205 (193). remorare ADHLOabb³P rememorare BGLa¹La²V.  206 (194). remorata (remota O) es codd. remoratus es Calpurnii ed.  1481.  207 (195). Iam uenis? Pleitnerus Iam Venus HP.  208 (196). Inuenerit ABCDGHLLa²La²OVb³ Inueneris a Inuerit b Inuenit b ed. Pr. Iuuerit margo d Auantius pallam b³.  209 (197). Quo b³ quod a cupis cupis O Heinsius. Cf. Lucret.  11/. 723 Quae uenium ueniant.  210 (198). abscondis ab³ abscond' Pbillippensis abscondas cett.  211 (199). cricei BCGHLa²La²OVb  erycei Pbillippensis ericet  AL ericea D eritei b² erithei P ether a africi Heinsius africei Lacbmannus pulueris Erythrei Muretus Handius puluis Erythrii Bern. Pisanus in ed. Vicent. 1481 Vossius aridi Schraderus Broukbusius pro se quinque aridae iam ante ed. Trinc. Auancii.  212 (200). micancium O.  213 (201). Sublegat Gualterus Landor coniecit priris b³.  214 (202). uestri b nostrum a nostri cett. uostri Scaliger uulgo uostra qui Gualterus Landor uolunt codd. uult Calpurnii ed. 1481 uolt Stalius Lachm.  215 (203). mollia coni. Statius ludere codd. ludi ed. Paris. Saec.  XV. ludei Scaliger.  216 (204). Et ludet et lubet (libet b³ ludet El) ABCDGLla¹La²O | Non diu remoratus es.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quae cupis capis et bonum  Non abscondis amorem.  210  8' Ille pulueris Africei Siderumque micantium Subducat numerum prius, Qui wostri numerare uolt Multa milia ludei.  215  Ludite ut lubet et breui Liberos date. Non decet Liberos date. Non decet Semper ingenerari.  226  225 (193). remorare ADHLOabb³P rememorare BGLa¹La²V. 226 (194). remorata (remota O) es codd. remoratus es Calpurnii ed:  1481. 227 (195). Iam uenis? Pleitnerus 228 (196). Inuenerit ABCDGHLLa²La²OVb³ Inueneris a Inuerit b Inuenit b ed. Pr. Iuuerit margo d Auantius pallam b³. 229 (197). Quo b³ quod a cupis cupis O Heinsius. Cf. Lucret. 210 (198). abscondis ab³ abscond' Pbillippensis abscondas cett. 211 (199). cricci BCGHLa²La²OVb erycei Pbillippensis ericet AL ericea D eritei b³ erithei P ether a africi Heinsius africei Lacbmannus pulueris Erythrei Muretus Handius puluis Erythrii Bern. Pisanus in ed. Vicent. 1481 Vossius aridi Scbraderus Broukbusius pro se quisque aridae iam ante ed. Trinc. Auancii. 212 (200). micancium O. 213 (201). 8ublegat Gualterus Landor coniecit priris b³. 214 (202). uestri b nostrum a nostru cett. uostri Scaliger uulgo uostra qui Gualterus Landor uolunt codd. uult Calpurnii ed. 1481 uolt Statius Lachm. 215 (203). mollia coni. Statius ludere codd. ludi ed. Paris. Saec. XV. ludei Scaliger.                                                                                                                                                                                                                                     | Iam uenis. Bona te Venus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (195)                                                                                                                                                                                                      |
| Non abscondis amorem.  \$\beta' \text{ Ille pulueris Africei} \\ Siderumque micantium \\ Subducat numerum prius, \\ Qui uostri numerare uolt \\ Multa milia ludei.  \$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Iuuerit, quoniam palam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |
| Non abscondis amorem.  \$\beta' \text{ Ille pulueris Africei} \\ Siderumque micantium \\ Subducat numerum prius, \\ Qui uostri numerare uolt \\ Multa milia ludei.  \$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Quae cupis capis et bonum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| Siderumque micantium  Subducat numerum prius,  Qui uostri numerare uolt  Multa milia ludei.  Liberos date. Non decet  Liberos date. Non decet  Liberos date. Non decet  Tam uetus sine liberis  Nomen esse, sed indidem  Semper ingenerari.  205  205 (193). remorare ADHLOabb³P rememorare BGLa¹La³V.  206 (194). remorata (remota O) es codd. remoratus es Calpurnii ed.  1481.  207 (195). Iam uenis? Pleitnerus Iam Venus HP.  208 (196). Inuenerit ABCDGHLLa¹La²OVb³ Inueneris a Inuerit b Inuenit b ed. Pr. Iuuerit margo d Auantius pallam b³.  209 (197). Quo b³ quod a cupis cupis O Heinsius. Cf. Lucret.  IV. 723 Quae ueniunt ueniant.  210 (198). abscondis ab² abscond' Pbillippensis abscondas cett.  211 (198). abscondis ab² abscond' Pbillippensis ericet  AL ericea D eritei b² erithei P ether a africi Heinsius  africie Lacbmannus pulueris Erythrei Muretus Handius puluis Erythrii Bern. Pisanus in ed. Vicent. 1481 Vossius aridi Schraderus Broukhusius pro se quisque aridae iam ante ed. Trinc. Auancii.  212 (200). micancium O.  213 (201). Sublegat Gualterus Landor coniecit priris b².  214 (202). uestri b nostrum a nostri cett. uostri Scaliger  uulgo uostra qui Gualterus Landor uolunt codd. uult Calpurnii  ed. 1481 uolt Statius Lacbm.  215 (203). mollia coni. Statius ludere codd. ludi ed. Paris. Saec.  XV. ludei Scaliger.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 210                                                                                                                                                                                                        |
| Subducat numerum prius,  Qui uostri numerare uolt  Multa milia ludei.  Ludite ut lubet et breui  Liberos date. Non decet  Liberos date. Non decet  Tam uetus sine liberis  Nomen esse, sed indidem  Semper ingenerari.  205 (193). remorare ADHLOabb³P rememorare BGLa¹La²V.  206 (194). remorata (remota O) es codd. remoratus es Calpurnii ed.  1481.  207 (195). Iam uenis? Pleitnerus Iam Venus HP.  208 (196). Inuenerit ABCDGHLLa¹La²OVb³ Inueneris a Inuerit b Inuenit b ed. Pr. Iuuerit margo d Auantius pallam b³.  209 (197). Quo b³ quod a cupis cupis O Heinsius. Gf. Lucret.  IV. 723 Quae ueniunt ueniant.  210 (198). abscondis ab³ abscond' Pbillippensis abscondas cett.  211 (199). ericei BCGHLa¹LaʾOVb erycei Pbillippensis ericet  AL ericea D eritei b² erithei P ether a africi Heinsius  africiei Lacbmannus pulueris Erythrei Muretus Handius puluis Erythrii Bern. Pisanus in ed. Vicent. 1481 Vossius aridi Scbraderus Broukbusius pro se quisque aridae iam ante ed. Trinc. Auancii.  212 (200). micancium O.  213 (201). Sublegat Gualterus Landor coniecit priris b³.  214 (202). uestri b nostrum a nostri cett. uostri Scaliger  uulgo uostra qui Gualterus Landor uolunt codd. uult Calpurnii  ed. 1481 uolt Statius Lacbm.  215 (203). mollia coni. Statius ludere codd. ludi ed. Paris. Saec.  XV. ludei Scaliger.                                                                                                                                                                                                                                 | β' Ille pulueris Africei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |
| Qui uostri numerare uolt  Multa milia ludei.  Liberos date. Non decet  Liberos date. Non decet  Liberos date. Non decet  (205)  Tam uetus sine liberis  Nomen esse, sed indidem  Semper ingenerari.  220  205 (193). remorare ADHLOabb³P rememorare BGLa¹La³V.  206 (194). remorata (remota O) es codd. remoratus es Calpurnii ed.  1481.  207 (195). Iam uenis? Pleitnerus Iam Venus HP.  208 (196). Inuenerit ABCDGHLLa¹La²OVb² Inueneris a Inuerit b Inuenit b ed. Pr. Iuuerit margo d Auantius pallam b².  209 (197). Quo b² quod a cupis cupis O Heinsius. Cf. Lucret.  11. 723 Quae ueniunt ueniant.  210 (198). abscondis ab² abscond' Pbillippensis abscondas cett.  211 (199). cricci BCGHLa¹La²OVb erycei Pbillippensis ericet  AL ericea D eritei b² erithei P ether a africi Heinsius  africei Lachmannus pulueris Erythrei Muretus Handius puluis Erythrii Bern. Pisanus in ed. Vicent. 1481 Vossius aridi Schraderus Broukbusius pro se quisque aridae iam ante ed. Trinc. Auancii.  212 (200). micancium O.  213 (201). Sublegat Gualterus Landor coniecit priris b².  214 (202). uestri b nostrum a nostri cett. uostri Scaliger  uulgo uostra qui Gualterus Landor uolunt codd. uult Calpurnii  ed. 1481 uolt Statius Lachm.  215 (203). mollia coni. Statius ludere codd. ludi ed. Paris. Saec.  XV. ludei Scaliger.                                                                                                                                                                                                                                                | Siderumque micantium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (200)                                                                                                                                                                                                      |
| Ludite ut lubet et breui  Liberos date. Non decet  Liberos date. Non decet  Liberos date. Non decet  Tam uetus sine liberis  Nomen esse, sed indidem  Semper ingenerari.  220  205 (193). remorare ADHLOabb³P rememorare BGLa¹La³V.  206 (194). remorata (remota O) es codd. remoratus es Calpurnii ed.  1481.  207 (195). Iam uenis? Pleitnerus Iam Venus HP.  208 (196). Inuenerit ABCDGHLLa¹La²OVb³ Inueneris a Inuerit b Inuenit b ed. Pr. Iuuerit margo d Auantius pallam b³.  209 (197). Quo b³ quod a cupis cupis O Heinsius. Cf. Lucret.  1V. 723 Quae ueniunt ueniant.  210 (198). abscondis ab³ abscond' Pbillippensis abscondas cett.  211 (199). cricei BCGHLa¹La²OVb erycei Pbillippensis ericet  AL ericea D eritei b² erithei P ether a africi Heinsius  africei Lacbmannus pulueris Erythrei Muretus Handius puluis Erythrii Bern. Pisanus in ed. Vicent. 1481 Vossius aridi Scbraderus Broukbusius pro se quisque aridae iam ante ed. Trinc. Auancii.  212 (200). micancium O.  213 (201). Sublegat Gualterus Landor coniecit priris b².  214 (202). uestri b nostrum a nostri cett. uostri Scaliger uulgo uostra qui Gualterus Landor uolunt codd. uult Calpurnii ed. 1481 uolt Statius Lacbm.  215 (203). mollia coni. Statius ludere codd. ludi ed. Paris. Saec.  XV. ludei Scaliger.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subducat numerum prius,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
| Ludite ut lubet et breui  Liberos date. Non decet  (205)  Tam uetus sine liberis  Nomen esse, sed indidem  Semper ingenerari.  220  205 (193). remorare ADHLOabb³P rememorare BGLa¹La³V.  206 (194). remorata (remota O) es codd. remoratus es Calpurnii ed.  1481.  207 (195). Iam uenis? Pleitnerus Iam Venus HP.  208 (196). Inuenerit ABCDGHLLa¹La²OVb³ Inueneris a Inuerit b Inuenit b ed. Pr. Iuuerit margo d Auantius pallam b³.  209 (197). Quo b³ quod a cupis cupis O Heinsius. Cf. Lucret.  IV. 723 Quae ueniunt ueniant.  210 (198). abscondis ab³ abscond' Pbillippensis abscondas cett.  211 (199). cricci BCGHLa¹La²OVb erycei Pbillippensis ericet  AL ericca D eritei b² erithei P ether a africi Heinsius  africei Lacbmannus pulueris Erythrei Muretus Handius puluis Erythrii Bern. Pisanus in ed. Vicent. 1481 Vossius aridi Scbraderus Broukbusius pro se quisque aridae iam ante ed. Trinc. Auancii.  212 (200). micancium O.  213 (201). Sublegat Gualterus Landor coniecit priris b³.  214 (202). uestri b nostrum a nostri cett. uostri Scaliger  219 (203). mollia coni. Statius luclere codd. ludi ed. Paris. Saec.  XV. ludei Scaliger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Qui uostri numerare uolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |
| Liberos date. Non decet  Tam uetus sine liberis  Nomen esse, sed indidem  Semper ingenerari.  220  205 (193). remorare ADHLOabb³P rememorare BGLa¹La²V. 206 (194). remorata (remota O) es codd. remoratus es Calpurnii ed.  1481. 207 (195). Iam uenis? Pleitnerus Iam Venus HP. 208 (196). Inuenerit ABCDGHLLa¹La²OVb² Inueneris a Inuerit b Inuenit b ed. Pr. Iuuerit margo d Auantius pallam b². 209 (197). Quo b² quod a cupis cupis O Heinsius. Cf. Lucret.  1IV. 723 Quae ueniunt ueniant. 210 (198). abscondis ab² abscond' Pbillippensis abscondas cett. 211 (199). ericei BCGHLa¹La'OVb erycei Pbillippensis ericet  AL ericea D eritei b² erithei P ether a africi Heinsius 21ricei Lacbmannus pulueris Erythrei Muretus Handius puluis Erythrii Bern. Pisanus in ed. Vicent. 1481 Vossius aridi Schraderus Broukbusius pro se quisque aridae iam ante ed. Trinc. Auancii. 212 (200). micancium O. 213 (201). Sublegat Gualterus Landor coniecit priris b². 214 (202). uestri b nostrum a nostri cett. uostri Scaliger 214 (202). uestri b nostrum a nostri cett. uostri Scaliger 214 (202). uestri b nostrum a nostri cett. uostri Scaliger 215 (203). mollia coni. Statius ludere codd. ludi ed. Paris. Saec. XV. ludei Scaliger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Multa milia ludei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 215                                                                                                                                                                                                        |
| Nomen esse, sed indidem  Semper ingenerari.  220  205 (193). remorare ADHLOabb³P rememorare BGLa¹La³V. 206 (194). remorata (remota O) es codd. remoratus es Calpurnii ed. 1481. 207 (195). Iam uenis? Pleitnerus Iam Venus HP. 208 (196). Inuenerit ABCDGHLLa¹La³OVb³ Inueneris a Inuerit b Inuenit b ed. Pr. Iuuerit margo d Auantius pallam b³. 209 (197). Quo b² quod a cupis cupis O Heinsius. Cf. Lucret. 1V. 723 Quae ueniunt ueniant. 210 (198). abscondis ab³ abscond' Pbillippensis abscondas cett. 211 (199). ericei BCGHLa¹La°OVb erycei Pbillippensis ericet AL ericea D eritei b² erithei P ether a africi Heinsius africei Lacbmannus pulueris Erythrei Muretus Handius puluis Erythrii Bern. Pisanus in ed. Vicent. 1481 Vossius aridi Schraderus Broukbusius pro se quisque aridae iam ante ed. Trinc. Auancii. 212 (200). micancium O. 213 (201). Sublegat Gualterus Landor coniecit priris b². 214 (202). uestri b nostrum a nostri cett. uostri Scaliger uulgo uostra qui Gualterus Landor uolunt codd. uult Calpurnii ed. 1481 uolt Statius Lacbm. 215 (203). mollia coni. Statius ludere codd. ludi ed. Paris. Saec. XV. ludei Scaliger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ludite ut lubet et breui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |
| Nomen esse, sed indidem  Semper ingenerari.  205 (193). remorare ADHLOabb³P rememorare BGLa¹La³V. 206 (194). remorata (remota O) es codd. remoratus es Calpurnii ed: 1481. 207 (195). Iam uenis? Pleitnerus Iam Venus HP. 208 (196). Inuenerit ABCDGHLLa¹La²OVb³ Inueneris a Inuerit b Inuenit b ed. Pr. Iuuerit margo d Auantius pallam b². 209 (197). Quo b² quod a cupis cupis O Heinsius. Cf. Lucret. IV. 723 Quae ueniunt ueniant. 210 (198). abscondis ab² abscond' Pbillippensis abscondas cett. 211 (199). cricei BCGHLa¹La'OVb erycei Pbillippensis ericet AL ericea D eritei b² erithei P ether a africi Heinsius africei Lacbmannus pulueris Erythrei Muretus Handius puluis Erythrii Bern. Pisanus in ed. Vicent. 1481 Vossius aridi Scbraderus Broukbusius pro se quisque aridae iam ante ed. Trinc. Auancii. 212 (200). micancium O. 213 (201). 8ublegat Gualterus Landor coniecit priris b². 214 (202). uestri b nostrum a nostri cett. uostri Scaliger uulgo uostra qui Gualterus Landor uolunt codd. uult Calpurnii ed. 1481 uolt Statius Lacbm. 215 (203). mollia coni. Statius ludere codd. ludi ed. Paris. Saec. XV. ludei Scaliger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Liberos date. Non decet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (205)                                                                                                                                                                                                      |
| Semper ingenerari.  205 (193). remorare ADHLOabb³P rememorare BGLa¹La²V. 206 (194). remorata (remota 0) es codd. remoratus es Calpurnii ed.  1481. 207 (195). Iam uenis? Pleitnerus Iam Venus HP. 208 (196). Inuenerit ABCDGHLLa¹La²OVb³ Inueneris a Inuerit b Inuenit b ed. Pr. Iuuerit margo d Auantius pallam b³. 209 (197). Quo b³ quod a cupis cupis O Heinsius. Cf. Lucret.  IV. 723 Quae ueniunt ueniant. 210 (198). abscondis ab³ abscond' Pbillippensis abscondas cett. 211 (199). cricci BCGHLa¹LaʾOVb erycei Pbillippensis ericet AL ericea D eritei b² erithei P ether a africi Heinsius africei Lacbmannus pulueris Erythrei Muretus Handius puluis Erythrii Bern. Pisanus in ed. Vicent. 1481 Vossius aridi Schraderus Broukbusius pro se quisque aridae iam ante ed. Trinc. Auancii. 212 (200). micancium O. 213 (201). Sublegat Gualterus Landor coniecit priris b³. 214 (202). uestri b nostrum a nostri cett. uostri Scaliger uulgo uostra qui Gualterus Landor uolunt codd. uult Calpurnii ed. 1481 uolt Statius Lachm. 215 (203). mollia coni. Statius luclere codd. ludi ed. Paris. Saec. XV. ludei Scaliger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tam uetus sine liberis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |
| 205 (193). remorare ADHLOabb³P rememorare BGLa¹La³V. 206 (194). remorata (remota 0) es codd. remoratus es Calpurnii ed. 1481. 207 (195). Iam uenis? Pleitnerus Iam Venus HP. 208 (196). Inuenerit ABCDGHLLa¹La²OVb³ Inueneris a Inuerit b Inuenit b ed. Pr. Iuuerit margo d Auantius pallam b³. 209 (197). Quo b³ quod a cupis cupis O Heinsius. Cf. Lucret. IV. 723 Quae ueniunt ueniant. 210 (198). abscondis ab³ abscond' Pbillippensis abscondas cett. 211 (199). ericei BCGHLa¹La'OVb erycei Pbillippensis ericet AL ericea D eritei b² erithei P ether a africi Heinsius africei Lacbmannus pulueris Erythrei Muretus Handius puluis Erythrii Bern. Pisanus in ed. Vicent. 1481 Vossius aridi Scbraderus Broukbusius pro se quisque aridae iam ante ed. Trinc. Auancii. 212 (200). micancium O. 213 (201). Sublegat Gualterus Landor coniecit priris b². 214 (202). uestri b nostrum a nostri cett. uostri Scaliger uulgo uostra qui Gualterus Landor uolunt codd. uult Calpurnii ed. 1481 uolt Statius Lacbm. 215 (203). mollia coni. Statius ludere codd. ludi ed. Paris. Saec. XV. ludei Scaliger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nomen esse, sed indidem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
| 206 (194). remorata (remota 0) es codd. remoratus es Calpurnii ed: 1481. 207 (195). Iam uenis? Pleitnerus Iam Venus HP. 208 (196). Inuenerit ABCDGHLLa¹La²OVb² Inueneris a Inuerit b Inuenit b ed. Pr. Iuuerit margo d Auantius pallam b². 209 (197). Quo b² quod a cupis cupis O Heinsius. Cf. Lucret.  IV. 723 Quae ueniunt ueniant. 210 (198). abscondis ab² abscond' Pbillippensis abscondas cett. 211 (199). ericei BCGHLa¹La'OVb erycei Pbillippensis ericet AL ericea D eritei b² erithei P ether a africi Heinsius africei Lachmannus pulueris Erythrei Muretus Handius puluis Erythrii Bern. Pisanus in ed. Vicent. 1481 Vossius aridi Schraderus Broukhusius pro se quisque aridae iam ante ed. Trinc. Auancii. 212 (200). micancium O. 213 (201). Sublegat Gualterus Landor coniecit priris b². 214 (202). uestri b nostrum a nostri cett. uostri Scaliger uulgo uostra qui Gualterus Landor uolunt codd. uult Calpurnii ed. 1481 uolt Statius Lachm. 215 (203). mollia coni. Statius ludere codd. ludi ed. Paris. Saec. XV. ludei Scaliger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Semper ingenerari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 220                                                                                                                                                                                                        |
| Vabb <sup>2</sup> dP Ludite ut lubet Parthenii ed. 1486.  217 (205). date. non O.  219 (207). esse. sed O indedem b <sup>3</sup> ibidem D indicem La <sup>2</sup> .  220 (208). ingenerati DO in geteraui b <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 206 (194). remorata (remota 0) es codd. remoratus es 1481.  207 (195). Iam uenis? Pleitnerus Iam Venus HP. 208 (196). Inuenerit ABCDGHLLa¹La²OVb² Inuener uerit b Inuenit b ed. Pr. Iuuerit margo d Auantius 209 (197). Quo b² quod a cupis cupis O Heinsius IV. 723 Quae ueniunt ueniant. 210 (198). abscondis ab² abscond' Phillippensis abscond 1(199). ericei BCGHLa¹La'OVb erycei Phillippensis AL ericea D eritei b² erithei P ether a africei Lachmannus pulueris Erythrei Muretus Handius thrii Bern. Pisanus in ed. Vicent. 1481 Vossius aridi Schradsius pro se quisque aridae iam ante ed. Trinc. Auancii. 212 (200). micancium O. 213 (201). Sublegat Gualterus Landor coniecit priris b². 214 (202). uestri b nostrum a nostri cett. uulgo uostra qui Gualterus Landor uolunt codd. ed. 1481 uolt Statius Lachm. 215 (203). mollia coni. Statius ludere codd. ludi ed. XV. ludei Scaliger. 216 (204). Et ludite et lubet (libet b² ludet H) ABC Vabb²dP Ludite ut lubet Parthenii ed. 1486. 217 (205). date. non O. | ris a Inpallam b <sup>2</sup> .  c. Cf. Lucret.  ondas cett.  is ericet africi Heinsius puluis Ery- derus Broukbu-  uostri Scaliger uult Calpurnii ed. Paris. Saec.  CDGLLa <sup>1</sup> La <sup>2</sup> O |

| CARMEN LXI. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>β" Torquatus uolo paruulus         Matris e gremio suae         Porrigens teneras manus,         </li> <li>Dulce rideat ad patrem</li> <li>Semihiante labello.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sit suo similis patri  Mallio et facile inscieis (215)  Noscitetur ab omnibus,  Et pudicitiam suae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Matris indicet ore. 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Talis illius a bona  Matre laus genus approbet, (220)  Qualis unica ab optima  Matre Telemacho manet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fama Penelopeo. 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 221 (209). Torquutus b² Torcutus O peruulus OP. 222 (210). egremio La²O. 223 (211). Porigens b². 224 (212). irideat b² redeat B. 225 (213). Sed mihi (michi G) ante ABCDGHLLa¹La²OVbb²abdP Simihi ante e Semihiante Scaliger Semhiante L. Mueller p. 260. 226 (214). simili D m. pr. 227 (215). Mallio ALVb Maulio O Mamlio e Manlio cett. ut pro et Bergkius facie Burmannus ad Antbol. Lat. I. p. 305 cf. Liu. XXII. 6 insciis acd insciens (in sciens O) cett. Pleitnerus inscieis Lachmannus. 228 (216). Noscite O obuieis pro omnibus Pleitnerus obuiis Bergkius Philol. XVI. 619 Sed cf. Apul. Apol. 75 'Quasi insanus ab omnibus 'obuiis teneretur' Dawesius Miscell. Crit. p. 32 et Hauptius omnibus et inscieis transponunt, ne omnibus, si ante uocalem in proximo uersu admitteretur, Catulli legem glyconcorum uiolaret. 229 (217). pudiciciam O Set pudicitiam Handius Sic p. Hermannus in Iabnii Ann. XXII. p. 305, Klussmannus Philol. XI. 592 suo a  11 1111 cett. suae Calpurnii ed. 1481. 230 (218). Maris b² iudicet O. 231, 232 (219, 220) sic leguntur in ABCGHLLa¹La²OVbb²d Talis illius a bona (a abona b²) matre Laus genus (egenus O) approbet Talis illius a bona Matrizans (Matrizando a) genus approbet. 233 (221). ab om. O. 234 (222). thelamaco (themalaco H) ABLb² theleamaco CDGLa¹ |
| La <sup>2</sup> b thelamacho Od thelemacho a telamaco b monet P.  235 (223). penolopeo ABDGHP pene lopeo O penolepeo b <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

y Claudite ostia uirgines.

Lusimus satis. At bonei Coniuges, bene uiuite et Munere assidue ualentem

Exercete iuuentam.

240

(225)

## LXII.

#### IVVENES.

a' VESPER adest, iuuenes, consurgite: Vesper Olympo

236 (224). hostia ACHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVabb<sup>2</sup>dP.

237 (225). Ludimus H Ad ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVbb<sup>2</sup> At acd bonei La<sup>2</sup>V boni acPd bonlei O bolnei al, bonei G holnei H boltiei marg. bona b bolnei cett.

238 (226). Coniugis P bene uiuite et a Vic. bone uite (uitei D m. pr. uitae b) et  $DGLa^2OVbP$  bonae uitae et  $BLa^1$  bonae uitae om, et ACHL bone uitas  $b^2$ .

239 (227). et ante munere Hb<sup>2</sup> assiduo acd et sic ut uidetur B.

240 (228). Exercere H Explicit Epithalamium O.

#### LXII.

Est hoc carmen amoebaeum hac lege ut nulla carminis pars sit, quin respondentem sibi habeat aliam partem eodem uersuum numero; singulae partes uno
loco excepto (post u. 58) uersu terminabantur intercalari . . . . Sunt autem
concertationis tres strophae cum sua quaeque antistropha, (uu. 20–58) praeeunt
semper puellae, respondent iuuenes. Naekius in Opusculis pp. 102, 3, quem in
uniuersum secuti sunt Lachmannus Hermannus Hartungius Hauptius Froeblichius
Leutschius Heysius Pleitnerus Riesius Schwabius Richterus Frankius. Omnes
enim tres strophas concertationis faciunt. Sed de uersuum numero inter se dissentiunt. Naekius ordinem bunc statuit.

Exordium

Iu. 1-5 Iu. Stroph. a Pu. 20-25 Str. β Pu. 32-? Stroph. γ Pu. 39-48 Pu. 6-10

Antistr. a Iu. 26-31 Ant. β Iu. ? -38 Antistr. γ Iu. 49-58 59-66

u. 14 omittit, ut quemadmodum concertationem ipsam octo uersus secuntur iuuenum sic octo uersus eam praecedant. Lachmannus in ed. I. post u. 32 sexaginta uersus excidisse, Hauptius (Quaest. Catull. 48) triginta arbitratus est:

Lackm.  $\begin{cases} iu. 5 \\ pu. 5 \end{cases}$   $\begin{cases} iu. 6 \\ iu. 6 \end{cases}$   $\begin{cases} pu. 6 \\ 8 \end{cases}$   $\begin{cases} pu. 7 \\ pu. 7 \end{cases}$   $\begin{cases} iu. pu. 6 \\ pu. 9 \end{cases}$   $\begin{cases} iu. 10 \\ pu. 9 \end{cases}$   $\begin{cases} iu. 10 \\ pu. 10 \end{cases}$   $\begin{cases} iu. 10 \\ pu. 5 \end{cases}$   $\begin{cases} iu. 6 \\ pu. 6 \end{cases}$   $\begin{cases} pu. 10 \\ pu. 10 \end{cases}$   $\begin{cases} iu. 10 \\ pu. 10 \end{cases}$   $\begin{cases} pu. 10 \\ pu. 10 \end{cases}$   $\begin{cases} pu. 10 \\ pu. 10 \end{cases}$   $\begin{cases} pu. 10 \\ pu. 10 \end{cases}$ 

Hermannus (Ann. Iabn. XXII. 309) cum uideret in fine antistropbae 49-58 desiderari versum intercalarem qualis est in fine stropbae 39-48 Hymen O hymenaee, hymen ades o hymenaee, adiecto autem boc versu antistropbae, undecim versus in bac esse, decem in stropba; excidisse post u. 41, Quem mulcent aurae, firmat sol, educat imber, unum versum censebat, in quo floris color et dulcedo pingerentur. Itaque bunc statuit ordinem

Expectatadium tandem luminatollic Surgere iamempulsampurguir linqueremsar Lamuenia iurge iamdicaiur himeneus Hrmeno hrmeneze hi menader o hrmeneze Cerneir innupe unener con sur zi erevera Nimirum vola cosoftendit nocciser imbres Siccertefic uiden auf niciter exiliere Moncemere excluere canentquos unere purest Hrmeno hrmeneae lirmenez adero himenee Honfacilit nobilir squalir palma parata é A spicite innupte secum intenedicata requirement Monfrustra medicanturhabent memora psilegatir Mecmurum penautque toca mite laboraent Vionalio menteralio divitimus aurer. I are igner uncemur amac unctoria cura Quarenuncianimos saltem convertire uestros Diegre iam incipiant iam respondere decebit Himeno homenede hi menadeto homenede hierperequireaelo ferturerudelior ignit Qui natam poisis conplex ua nele re matris Conplexiematris i tementem auelle Natam

o de la companya della companya dell

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  | • |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

Expectata diu uix tandem lumina tollit.

| Proo     | emiu <b>m</b> | Proodus  |          |          | Me.      | Epodus |           |           |          |   |
|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|-----------|----------|---|
| iu.<br>5 | pu.<br>5      | iu.<br>9 | 6<br>pu. | 6<br>iu. | ?<br>pu. | ?      | II<br>pu. | II<br>iu. | 9<br>iu. | ধ |

Hermannum secutus est Hauptius in editionibus suis; consentiunt de bis 11 uersuum numero stropbarum 39-58 Froeblichius Leutschius Pleitnerus O. Ribbeckius (Ann. Iahn. LXXV. 70) Schwabius Richterus Frankius Behrensius. Froeblichius sic ordinauit

$$\left\{\begin{array}{c} Iu. \ 5 \\ Pu. \ 5 \end{array}\right\} \left\{\begin{array}{c} Iu. \ 6 \\ Iu. \ 6 \end{array}\right\} \left\{\begin{array}{c} Pu. \ 8 \\ Iu. \ 8 \end{array}\right\} \left\{\begin{array}{c} Pu. \ II \\ Iu. \ II \end{array}\right\} \left\{\begin{array}{c} Iu. \\ 8 \end{array}\right\}$$

Rossbachius carmen compositum ratus e strophis et quaternorum et quinorum uersuum, quibus accederent uersus intercalares uel ἐπιφωνήματα ibi tantum cantata ubi hemichoria uirginum et iuuenum se exciperent, ut ad eurhythmiam carminis nihil conferrent sed extra stropharum concinnitatem collocarentur; boc schema apposuit, relicto post u. 59 At tu ne pugna cum tali coniuge uirgo unius uersus spatio, ut sic pares essent 11-19, 59-66,

2 str. amoeb. quaternorum uu.

I-10

I 1-19

Pu. Iu. Pu. Iu. Pu. Iu. Pu. Iu.

Iu. Pu. Iu. Pu. Iu. Pu. Iu. A+1 A+4+1 A+4+1 A+4+1 A+4+1 A+4+1 A+4+1 A+4+1 A+4+1 A+4+1 Pleitnerus sic ordinauit.

ut tres sint partes, quarum unaquaeque duas stropbas et antistropbam complectatur.

Frankius sic 
$$\begin{cases} Iu. 5 \\ Pu. 5 \end{cases} \begin{cases} Iu. 6 \\ 8 \end{cases} \begin{cases} Pu. 6 \\ Iu. 6 \end{cases} \begin{cases} Pu. 7 \\ Iu. 7 \end{cases} \begin{cases} Pu. 11 \\ Iu. 11 \end{cases} \begin{cases} 8 \end{cases}$$

Peiperus sic

Iu. Pu. Iu. Pu. Iu. Pu. Iu. Pu. Iu. Pu. Iu. Iu. 4+1 4+1 5+1 5+1 5+1 4 4+1 11 55+1 55 44+1

Ipse contra Hermannum undecim uersus in ultima stropba, undecim in antistropba ponentem baec sentio. Quod post u. 58 iuuenes non canunt Hymen O hymenaee κ.τ.λ., id non omissum est, sed dilatum. Sequitur enim in fine cantus eorundem iuuenum post u. 65. Consulto dilatum fuisse testatur Et tu ne pugna (u. 59), quod immerito in At tu mutarunt editores. Contra cum Hermanno nouem uersus iuuenum ut ante inceptam concertationem (11–19), sic post eam (59-65) facio. Desideratum ibi uersum post 61 pono, non ut Rossbachius post 59. In media stropba et antistropba (32–38) nouem uersus excidisse credo; ut stropba et antistropba sedecim essent uersuum. Eadem distributio placuerat ante me Riesio Ann. Fleckeis. XCI. 202.

$$\left\{ \begin{array}{l} Iu. \ 5 \\ Pu. \ 5 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} Iu. \\ 9 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} Pu. \ 6 \\ Iu. \ 6 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} Pu. \ 8 \\ Iu. \ 8 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} Pu. \ 10 \\ Iu. \ 10 \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} Iu. \\ 9 \end{array} \right.$$

Exametrum carmen Nupt(c B)iale ABGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>b EXAMETRVM NVPTIALE a Epithalamium Catulli T. Nullus titulus in P.

In boc carmine codicem Thuaneum (T) saeculi IX vel X, Bibliothecae Publicae apud Parisienses 8071, a Vossio iam antea collatum, a Lachmanno primo

Surgere iam tempus, iam pinguis linquere mensas, Iam ueniet uirgo, iam dicetur hymenaeus.

Hymen O Hymenaee, Hymen ades O Hymenaee!

#### VIRGINES.

Nimirum Oetaeos ostendit noctifer ignes.

Sic certest; uiden ut perniciter exiluere?

Non temere exiluere, canent quod uisere par est.

Hymen O Hymenaee, Hymen ades O Hymenaee!

#### IVVENES.

β' Non facilis nobis, aequalis, palma parata est,

integrum editum, plerumque secutus sum. Itaque nonnulla ex ceteris codicibus quae alioquin adscripturus fueram, bic ut minoris pretii omisi.

'In marg. u. 1 adscriptum in G turba uirorum, in B Turba uirum.

1. consurgit D olimpo  $BCLa^2OV$ .

2. Expetata  $b^2$  soluit AL.

- 3. iam G tempus est V pinguis HOT pingues cett. liquere O.
  - 4. ducetur AL imeneus O.
    5. hymeneae T hymenaeae T.

6. in marg. G adscript. puellae inupte B consurgi eretera T consurgë H.

7. octa eos T hoc eos ABCDGLOPV Ven. b hoc eoos H hic offendit a imbres T imber cett. noctifer ymber VB oetaeas obtendit umbras Statius eoos Itali, Calpurnii ed. 1481 oeteos ignis P. Victorius Explicat. Castigationum in Varroignes Ald. I. nem de R. R. p. 57ª in ed. Paris. 1543 Scriptorum de Re Rustica. Confunduntur ignis imber apud Val. Fl. v. 415, Lucr. I. 784, 5 fortasse etiam apud Tibull. I. 1. 45. Vide Handium ad Gronouii Diatriben in Statii Siluas I. p. 435 oeteos ortus Turnebus Aduers. XXVII. 25 Oetaeos (οίταῖος) se ostendit noctifer umbreis Bergkius Philol. XII. 581.

8. Siccer tes i. T Sic certe si O Si certe B Sic certe cett. Sic certe est Statius Sic certest Hauptius pernicitor exilluere D exiliuere V, et in u. 9.

g. timere  $b^2$ canent quod uisere par est T Vossius tamen a canent (cauent Doeringius Silligius Lachmannus, Idem placuit Landoro La<sup>1</sup>) quo uisere parent ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVP cauent quo uiscere cauent suo uisere parent a parent b canent quo uincere par est Auantius canent quos uincere par est Bapt. Guarinus Muretus quod uincere par est Passeratius Marcilius Hauptius Heys. Rossb. Schwab. canent quod uespere par est B. Venator quo sidere p. est Lachmannus quoi fidere par est Leutschius quod dicere p. e. Doeringius ducere par est Riesius.

10. Hymene hymeneae T hymeneae T.

11. puellae G in marg. nobilis T aequalis uel equalis codd. omnes aequales Lachmannus.

Adspicite, innuptae secum ut meditata requaerunt. Non frustra meditantur, habent memorabile quod sit, Nec mirum, penitus quae tota mente laborant.

Nos alio mentes, alio diuisimus aures,
Iure igitur uincemur, amat uictoria curam.
Quare nunc animos saltem conmittite uestros,
Dicere iam incipient, iam respondere decebit.

Hymen O Hymenaee, Hymen ades O Hymenaee.

### VIRGINES.

A' Hespere, qui caelo fertur crudelior ignis? 20

Qui natam possis conplexu auellere matris,

Conplexu matris retinentem auellere natam,

12. sic Ted. Pr. Aspice Ob<sup>2</sup> aspice ut b in (i Ba) nupteque uel innupte que codices nisi quod O babet innupte qrūt, C innupte quam, Pbb ex emendatione Italorum in (i b) nupte. meditata requirunt TaP meditata requaerunt D meditare querunt (queruntur H qrunt B) ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OV Ven. b<sup>2</sup>d meditamine quaerunt b Parisinus 7989 meditamina quaerunt Itali teste Lachmanno. Fortasse buc referendum quod est in Glossario Balliolensi 'Requirunt in memoriam reuocant.'

13. hunc pro habent O memora psile T.

- 14. babet T solus. In textum admiserunt Muretus Statius Vossius Vulpius Doeringius Hermannus Hauptius Heysius Rossbachius Pleitnerus Leutschius Richterus L. Muellerus Behrensius. Spurium babent Scaliger, Naekius in Opusc. I. p. 102 ut otiosum, nec conclusioni octo uersuum 59-66 ut ipse opinatur conuenientem, Lachmannus in ed. I., Frankius. Cursiuis literis scribit Schwabius Neimirum Behrensius laborent Vossius Vulp.
- 15. Non T diuisimus (diuidamus man. recent.) G diuisimus b dimisimus H ed. Trinc. Auancii Pleitnerus.
  - 16. uicemur a.
- 17. nunc T non cett. Quare non? Spengelius alios D conuertite T Voss. Haupt. Heys. Bebr. conmittite O comit(c V)tite BV comittere H committite cett.
  - 18. incipient. iam O incipiant T m. pr.

19. hymeneae *bis T.*-

- 20-25 bis leguntur in H, qui in u. 20 primo loco babet fertur, secundo luce.
- 20. puellae marg. G marg. B quis T Vespere bic et in u. 26 babebat P m. pr. potuit A potuit al. fertur L potuit pro uoluit errore positum censebat Hauptius patuit Bergkius feruet Pleitnerus An peragit? Certe et in tabula tertia stellarum apud Reyfferscheidii Sueton. Relliq. p. 566, vesper peragere dicitur circuli sui partes annis xv, et apud Plin. H. N. ii. 38 signiferi ambitum peragere trecenis et duodequinquagenis diebus.

21. posses H conplexua uellere T conplexa  $b^2$  amatris O.

22. om. b Complexu O Conplexi  $b^2$  auelle T Complexu natae retinentem auellere matrem Gronouius in Diatribe ad Statii Siluas I. p. 585 Froeblichius.

Et iuueni ardenti castam donare puellam. Quid faciunt hostes capta crudelius urbe?

Hymen O Hymenaee, Hymen ades O Hymenaee!

25

30

## IVVENES.

A" Hespere, qui caelo lucet iucundior ignis?

Qui desponsa tua firmes conubia flamma,

Quae pepigere uiri, pepigerunt ante parentes.

Nec iunxere prius quam se tuus extulit ardor.

Quid datur a diuis felici optatius hora?

Hymen O Hymenaee, Hymen ades O Hymenaee!

# VIRGINES.

B' Hesperus e nobis, aequalis, abstulit unam.

24. credelius T.

25. Kymeno hymenee kymenades o kymenee T.

26. iuuenes marg. G quis T celo GO luce H tocundior BCDGHLLa<sup>2</sup>Oa.

27. fines T connubia ADLOa conubia B.

- 28 Quae T quo ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVabP quod b<sup>2</sup>d uir T.
  29. Haec H uinxere Od suisere P uissere b<sup>2</sup> uinxerit H iuncxere C Sensere a prius. quam O arbor a.
- 30. a om. T adatur a b adiuis O optacius O ora P oră  $b^2$  urbe marg. hora b.

31. Kymeno kymenaee kymenades o kymenee T.

32-38 om. A, L m. pr. Vesperus P.

equale B aequales LaP equales G aequalem CDHLa<sup>1</sup>
La<sup>2</sup>bb<sup>2</sup> Pleitnerus sustulit Pleitnerus hunam b dna b<sup>2</sup> unum a
Post u. 32 excidisse nonnulla iam uidit Auantius. Froeblichius Hermannus

Post u. 32 excidisse nonnulla iam uidit Auantius. Froeblichius Hermannus Heysius Rossbachius Pleitnerus Riesius Peiperus uu. 32–28 in duas strophas priorem uirginum, iuuenum alteram distribuunt. Rossbachius 6 uersus in utraque ponit; prioris enim strophae quartum u. esse Namque tuo aduentu sextum Hymen o hymenaee, alterius secundum Nocte latent fures, ut in hac unus tantum uersus amissus sit, in illa quattuor. Peiperus priori strophae 4 uersus, alteri 4 + 1 b. e. addito epiphonemate adsignat. Pleitnerus 9 uersus in utraque ponit, et alteram stropham censet a uersu incepisse iuuenum Hesperus e nobis . . . abstulit unum qualis est ille uirginum u. 32 Hesperus e nobis abst. unam. Vsenerus et Frankius 7 uersuum utramque faciunt, et sic olim ipse feceram; nunc cum Froeblichio et Riesio 8 uersus in utraque pono, quorum primus sit Hesperus e nobis, octauus Hymen o hymenaee, undecimus Namque tuo aduentu. Nam et optime sic respondent strophae; cum inter numeros

|                                                                     | •                     | •                             | •                        | •                        | •                          | •                 | •            | •                  | •                         | •                        | •         | •                 | •           | •                                                 |                           |                                |                  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                     | •                     | •                             | •                        | •                        | •                          | •                 | •            | •                  | •                         | •                        | •         | •                 | •           | •                                                 |                           |                                |                  |
|                                                                     | •                     | •                             | •                        | •                        | •                          | •                 | •            | •                  | •                         | •                        | •         | •                 | •           | •                                                 |                           |                                | 35               |
|                                                                     | •                     | •                             | •                        | •                        | •                          | •                 | •            | •                  | •                         | •                        | •         | •                 | •           | •                                                 |                           |                                |                  |
|                                                                     | •                     | •                             | •                        | •                        | •                          | •                 | •            | •                  | •                         | •                        | •         | •                 | •           | •                                                 |                           |                                |                  |
|                                                                     | •                     | •                             | •                        | •                        | •                          | •                 | •            | •                  | •                         | •                        | •         | •                 | •           | •                                                 |                           |                                |                  |
| H                                                                   | ym                    | ie <b>n</b>                   | 0                        | H                        | ym                         | enc               | aee,         | H                  | Tyn                       | ien                      | a         | les               | 0           | Hyme                                              | maee .                    | !                              |                  |
|                                                                     |                       |                               |                          |                          |                            |                   |              | IV                 | VEI                       | NES                      | <b>3.</b> |                   |             |                                                   |                           |                                |                  |
| B''                                                                 | •                     | •                             | •                        | •                        | •                          | •                 | •            | •                  | •                         | •                        | •         | •                 | •           | •                                                 |                           |                                | 40               |
|                                                                     | •                     | •                             | •                        | •                        | •                          | •                 | •            | •                  | •                         | •                        | •         | •                 | •           | •                                                 |                           |                                |                  |
|                                                                     | N                     | am                            | qu                       | e t                      | uo                         | ad                | lue          | ntu                | ui                        | igil                     | at        | cus               | stoc        | dia sei                                           | nper,                     |                                |                  |
|                                                                     |                       |                               |                          |                          |                            |                   | _            |                    |                           |                          |           |                   | _           | e reu                                             |                           | 3,                             |                  |
|                                                                     |                       | -                             |                          | •                        |                            |                   |              | _                  |                           |                          |           |                   |             | e eosd                                            |                           | (                              | 35)              |
|                                                                     |                       |                               |                          |                          |                            | •                 |              |                    |                           |                          | _         | •                 |             | luestu.                                           |                           | _                              | 45               |
|                                                                     | Qı                    | uid                           | tu                       | ım,                      | si                         | ca                | rp           | u <b>nt</b>        | , t                       | acit                     | ta        | que               | em          | ment                                              | e req                     | uirun                          | it?              |
| H                                                                   | yn                    | nen                           | . C                      | F                        | Iyr                        | ner               | ıae          | e,                 | Ну                        | me                       | en        | ade               | es          | О Ну                                              | mena                      | iee!                           |                  |
|                                                                     |                       |                               |                          |                          |                            |                   | •            | VIR                | kGI:                      | NES                      | S.        |                   |             |                                                   |                           |                                |                  |
| r' Vt                                                               | : fl                  | os                            | in                       | se                       | ptis                       | S S(              | ecr          | etu                | s r                       | ase                      | citu      | ır 1              | hor         | tis,                                              |                           |                                |                  |
| senariun<br>narius;<br>42 (3)<br>43 (3)                             | et b<br>3).           | <i>unc</i><br>tu              | nui<br>ę H               | mer<br>I                 | um<br>CO                   | fuis              | se is        | n ai               |                           |                          |           |                   |             |                                                   | terponu                   | atur od                        | to-              |
| 44 (3)<br>per linea<br>eospem<br>Bebrensi                           | 5).<br>m c<br>T<br>us | Co<br>omp                     | npr<br>leto<br>E<br>Sed  | ous                      | lis (<br>co<br>Sch<br>Gic. | npr<br>brad<br>Pr | ehe          | ndis               | s Va                      | 3                        | CO        | m(c)              | cō b        | pr end<br>2)prehe<br>50, <i>Pleits</i><br>mines n | ndis <b>B</b>             | CHabl                          | b³P              |
| tato co<br>45 (30<br>nuptiis 1                                      | 5).                   | Ac                            | iluc                     | et s                     | <b>T</b> _                 |                   | At           | lube               | et <i>b</i>               |                          | 1         | iber              | ·H          | lit                                               | oet <i>cet</i> i          | <b>f.</b>                      | in               |
| Quad ta LabP qua H optanto                                          | mei<br>que            | n al.<br>qua<br>q<br>q<br>pue | n luen                   | id (BGC)<br>n tu<br>e, H | tum<br>La<br>etur          | B<br>La<br>Cit    | ²b²<br>ris : | Qı<br>Pbil<br>351, | uid<br><i>Ilipp</i><br>35 | tam<br><i>ensi</i><br>2. | en<br>'Q  | La¹<br>uen        | quo<br>1 pa | quem<br>d <i>c Ricc</i><br>uidae a                | a T<br>ard. 60<br>Iternis | que<br>o6 <i>m</i> .<br>fugita | em<br>pr.<br>ant |
| quem a 6<br>47 (38<br>48 (39<br>qui <i>ante</i><br>si <i>Bebren</i> | 3).<br>9).<br>• in    | Ky<br>pu<br>ad                | me<br>ella<br><i>dit</i> | no<br>e m<br>Spe         | arg<br>nge                 | ro G<br>Iius      | ma<br>in     | irgo<br>See        | B<br>bodi                 | ïλ                       | ou.       | inse<br><i>Cb</i> | ptis        | o O<br>Paed.                                      | in                        | sectis                         | 5 <i>P</i> .     |

Ignotus pecori, nullo contusus aratro, (40)
Quem mulcent aurae, firmat sol, educat imber; 50
Multi illum pueri, multae optauere puellae:

Idem cum tenui carptus defloruit ungui,

Nulli illum pueri, nullae optauere puellae:

Sic uirgo, dum intacta manet, dum cara suis est; (45)
Cum castum amisit polluto corpore florem, 55
Nec pueris iucunda manet, nec cara puellis.

Hymen o Hymenaee, Hymen ades o Hymenaee!

#### IVVENES.

Γ'' Vt uidua in nudo uitis quae nascitur aruo,

Nunquam se extollit, nunquam mitem educat uuam, (50)

Sed tenerum prono deflectens pondere corpus, 60

54 (45). Quintilianus Instit. Orat. IX. 3. 16. Catullus in Epithalamio Dum innupta manet dum cara suis est,' cum prius dum significet quoad, sequens usque eo.

<sup>49 (40).</sup> om. b convolsus T Vossius Hauptius Lachm. 2 Heys. Bebr. contusus ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVabcP uulgo et Lachm. 1 conclusus O contentus b<sup>2</sup> concusus d. Post bunc u. excidisse unum putabat Hauptius.

<sup>50 (41).</sup> Quaemulcens aurefirma T ymber BGV Post bunc u. excidisse unum uersum censebant Spengelius et Hermannus, cum par sit Hymen O hymenaee hymen ades o hymenaee u. 67 (58) secutum esse, ita autem fiant in iuuenum cantu 11 uersus, quibus 11 uu. uirginum respondeant. Hos secuti sunt Rossbachius non tamen ut Hymen O hymenaee κ.τ.λ. post u. 67 (58) poneret, Leutschius Pleitnerus Ribbeckius Schwabius Bebrensius.

<sup>51 (42).</sup> puei O obtauere T. 'Post 42 scriba codicis V u. 45 exarare coeperat sed errore intellecto substitit' Umpfenbachius.

<sup>52, 53 (43, 44)</sup> om. TO.

<sup>52 (43).</sup> captus ab deflorui  $b^2$ . 53 (44). Nullum  $b^2$  mille  $b^2$ .

<sup>54 (45).</sup> om. P dum innupta manet Quintilianus dum cara Quintilianus, BLa<sup>1</sup>Vb tum cara Al)GHLLa<sup>2</sup>Oad suis est Quintilianus, T suis sed Dd sui sed ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Vb sui. sed O suis 3 a.

<sup>55 (46).</sup> poluto *Ba*.
56 (47). iocunda *BCDLLa*<sup>2</sup>Oa fuit *b*<sup>2</sup> puella *b*<sup>2</sup>.

<sup>57 (48).</sup> Kymeneo kymenee kymenades kymenee T.

<sup>58 (49).</sup> Iuuenes marg. G Et T uiduo V orto pro aruo D auro  $b^2$ .

<sup>59 (50).</sup> Numquam se extollit quam muniteam ducat uuam T extollet Pm. pr. uitem O mittem C unam  $Hb^2d$ .

<sup>60 (51).</sup> perflectens T.

Iam iam contingit summum radice flagellum, Hanc nulli agricolae, nulli coluere iuuenci:

At si forte eadem est ulmo coniuncta marito, Multi illam agricolae, multi accoluere iuuenci: (55)

Sic uirgo dum intacta manet, dum inculta senescit; 65 Cum par conubium maturo tempore adepta est, Cara uiro magis et minus est inuisa parenti.

 $\beta''$  Et tu ne pugna cum tali coniuge uirgo, Non aequom est pugnare, pater cui tradidit ipse. (60)Ipse pater cum matre, quibus parere necesse est. 70

61 (52). contigit  $La^1$  flacellum T.

62 (53). Hanenulli agrigeulle multi acoluere iuuenci T accoluere coluere ACDLLa<sup>2</sup>Obac La<sup>1</sup>BPd co luere G colluere b' tenuere H iuuenti  $HLa^1$ .

63, 64 (54, 55) om. Da.

63 (54). Apsi T nullo A marita T maito O.

 $6_4$  (55). agricule T agrigolae  $b^2$  acoluere THABCDGLLa'La'OcdP Lachm. 1 coluere bb'a Lachm. 2. Vide Haupt. Obs. Crit. p. 34.

65 (56). dum inculta manet marg. intacta b tum inculta senescit Td dum inculta senescit cett.

66 (57). conubium *BT* coniugium b.

67 (58). Cura DGTO Pleitnerus Cara cett. uiro DGOTP cara magis uirgo a uisa H. Post bunc u. excidisse u. intercalarem Hymen o Hymenaee κ.τ.λ. putarunt Hermannus Hauptius Froeblichius Pleitnerus Leutschius Richterus Schwahius Frankius Behrensius.

68 (59). Ante bunc uersum unum excidisse censet Pleitnerus Et tu nec ABCGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVabb<sup>2</sup>dP Conr. de Allio Et tua nec T Tu non nec D Et tu ne Vossius Silligius At tu ne Ald. I. uulgo et Lachm. uersum Rossbachius, post 65 Hauptius et Pleitnerus censent excidisse, ut, quemadmodum amoebaeum carmen (20-58) nouem uersus iuuenum praecedebant, (11-19) eodem modo nouem sequantur. Ego post u. 61 potius lacunam indicaui, cum in bis versibus illud Catullus affectasse videatur ut ex vocabulis quae in versu quoque sunt, unum aliquod in proximo repeteret. Sic pugna pugnare (59, 60), pater pater (60, 61), parte pars (62, 63), tertia tertia (63, 64). Simili modo apud Theocritum in Helenes Epithalamio uersus 49-53 singuli unum aliquod uocabulum bis positum babent. Post u. 61 etiam Peiperus lacunam statuit in libello quem de Q. Valerio Catullo edidit Vratislaviae anno 1875 p. 15.

equo CDGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb<sup>1</sup> aequo B 69 (60). equom T patri *b*² contradidit b quum ALabdP pugnare. pater O

qui P B Phillippensis ipse. O.

70 (61). pater om. La<sup>2</sup> matre. quibus O. Virginitas non tota tua est, ex parte parentum est,
Tertia pars patrist, pars est data tertia matri,
Tertia sola tua est: noli pugnare duobus,
Qui genero sua iura simul cum dote dederunt. 75 (65)
Hymen o Hymenaee, Hymen ades o Hymenaee!

## LXIII.

SVPER alta uectus Attis celeri rate maria, Phrygium ut nemus citato cupide pede tetigit, Adiitque opaca siluis redimita loca deae,

LXIII. 1. Terentianus Maurus 2899. Seruare quae Catullum probat ipse tibi liber 'Super-maria.'

Marius Victorinus 2602 P 212 G. Hoc genus metri maxime desiderat separari in duas clausulas tamquam 'Super alta uectus Attis.' dehinc 'celeri rate maria.'

2. Atilius Fortunatianus 2677 P, 320, 321 G. Et Catullus 'Phrygium nemus citato cupide pede tetigit '(cito cupide tetigit 320). Caesius Bassus 262. 13 K. Et Catullus 'Phrygium—tetigit.' idem 263.7.

<sup>72 (62).</sup> om. T tacta  $b^2$  est. O experte  $GOPdb^2$  est post parentum om. Dabc.

<sup>73 (63).</sup> Tertia patris pars est data tertia matri T Tercia pars patri est data tercia matri O Tertia pars patri data (dicta b²) pars data (dicta b²) tertia matri ABCDGLLa¹La²OVPd Conr. de Allio Lachmannus tertia pars patri data est pars data tertia matri b Tertia pars patrist (patris est Muretus et Vossius patri ed. Trinc. Auancii Froeblichius Hauptius) pars est data tertia matri Muretus Vossius Haupt. Froebl. Bergk. Rossb. Schwab. cf. Mart. XIV. 174. 2 Pars est una patris: cetera matris habet.

<sup>74 (64).</sup> Tertia sola (? solit) tu est noli tuignare duobus T sola om, spatio relicto b<sup>2</sup> est om. ab<sup>2</sup> tua'st Schwabius.

<sup>75 (65).</sup> con  $b^2$ .

<sup>76 (66).</sup> kymeno kymeneę kymenades o kymeneae T o hymene G.

De Berecinthia et Athi AGHLLa<sup>2</sup>ab de Berecintia et Athi BLa<sup>1</sup> De Athine (Achine d, Attine Scaliger) furore percito dP et Cuiacianus. Nullum spatium in O Huius carminis uu. 36-93, omissis 55-57, extant in codice Riccardiano 2242 saec. XVI.

<sup>1.</sup> uectus om. La<sup>1</sup> uetus O Attis Marius Victorinus 2602 actis BCGOa athis ADHLVbLa<sup>2</sup> uocabulum om. La<sup>1</sup> celeri Pd Terentianus Maurus et Victorinus celer D m. pr. celere cett. celerei Bebrensius.

<sup>2.</sup> Phrigium A Frigium GOV et pro ut HLa<sup>1</sup> ut om. Atil. Fortunatianus 2677 P, 320, 321 G, delebat Scaliger tacito P cupido VP.

<sup>3.</sup> Abiitque P redemita La<sup>1</sup> Post dee edit. Paris. Saec. XV. addit i, unde fortasse Scaliger i induxit in u. 78 Rheae L. Muellerus.

Stimulatus ibi furenti rabie, uagus animis,

Deuoluit ile acuto sibi pondere silicis.

Itaque ut relicta sensit sibi membra sine uiro,

Etiam recente terrae sola sanguine maculans,

Niueis citata cepit manibus leue typanum,

Typanum, tubam Cybelles, tua, mater, initia,

Quatiensque terga taurei teneris caua digitis,

Canere haec suis adorta est tremebunda comitibus.

4. ibi ed. Trinc. Auancii Bentleius ubi codd. ut Calpurn. ed. 1481 Scaliger forenti V fruenti A animis B (m. recentiore) Lachmannus amnis ACDGHLLa<sup>2</sup>Pb ānis O ānis Va animi Itali Scaliger uulgo.

Deuolult codd.

Deuouit Statius

Diuellit ed. Trinc. Auancii

Deuellit Froeblichius

Deuolsit Hauptius in Lachm. 2 iletas (illetas H)

AB m. pr. CGHLLa¹La²OV illectas DaP laetas b illa Scaliger.

Bentleius Spengelius uulgo icta Statius ile Lachmannus, quod tuetur

Hauptius Quaest. Catull. p. 69 ex Seruio acuto codd. acutae Heysius

pondere silices codd. pondera silice Auantius Statius Scaliger Vossius

Vulpius Doeringius Silligius pondere silicis Passeratius Spengelius Lachmannus 1 Rossbachius Heysius rodere silicis Hauptius in Lachm. 2. Ipse

conieceram quod ante me coniecit Bergkius (Philol. XII. 581) probauerunt

Schwabius L. Muellerus Behrensius ili (ilei Bergkius) acuto sibi pondera

silice, (silicei Behr.) ut ili genetiuus esset, (cf. Charis. 554. 17 Keil, Labbaei

Glossar. p. 87 ilium λαγών) error autem sic ortus Deuoluit ilei acuto sibi pondera silice; cum enim silex generis feminini plerumque sit, corrector super acuto sibi scripsit ta s., quae uerba paulatim a sede sua mota cum ilei coaluere. Postremo cum sic scriptum esset ilectas, silice in silices mutauerunt.

6. menbra D m. pr. H.

7. Et iam ABHOLa<sup>1</sup> recenti b terra HP sanguinea H maculas ACDGHLLa<sup>1</sup>La OVbP maculans abc.

8. timpanum BHLa¹OV tympanum cett. typanum Scaliger (cf. Hom. Hymn. XIV. 3 η κροτάλων τυπάνων τ' laχη σύν τε βρόμος αὐλῶν) Vossius, Brunkius ad Apollon. I. 1139, Hermannus El. doct. Metr. p. 47, Naekius Opusc. I. p. 35, et ita legisse Maecenatem credo qui Attin Catulli imitatus sit boc uersu 'Ades et sonante typano quate flexibile caput.' Crotalum Ablavardtus et ante eum ed. Trinc. Auancii.

9. Timpanum COB Tympanum GLa<sup>2</sup>V Typanum Scaliger tu mater pro tubam b cibeles GLa<sup>1</sup>Oba Nobbius qui comparat κυβηλιστής cybeles BDV cybelles ACL Statius cibelles H Cybelle Ald. I. Scaliger Cybebe Silligius ex Bentleii regula ad Lucan. I. 600 Cybebes Bentleius Santenius ad Terent. Maur. p. 379 Spengelius Lachmannus in ed. I. Typanum tuom, Cybebe, Lachmannus ad Lucret. IV. 544 tu mater codd. tua mater Calpurn. ed. 1481.

10. Quatiens quod GLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>O taurei Lachmannus tauri a tauri et cett. cana A.

11. hoc  $BLa^1La^2VbdP$  h' O adhorta est CP.

Agite ite ad alta, Gallae, Cybeles nemora simul,
Simul ite, Dindimenae dominae uaga pecora,
Aliena quae petentes uelut exules loca,
Sectam meam executae duce me mihi comites,
Rapidum salum tulistis truculentaque pelagi,
Et corpus euirastis Veneris nimio odio;

Hilarate aere citatis erroribus animum.

Mora tarda mente cedat: simul ite, sequimini

Phrygiam ad domum Cybelles, Phrygia ad nemora deae, 20

β Vbi cymbalum sonat uox, ubi tympana reboant,

12. Seruius ad Verg. Aen. V. 609. Catullus et alii (arcum) genere feminino ponunt, referentes ad originem. Sicut haec Attis et haec Gallus legimus. cf. Fr. XI.

12. agite. O gallae om. a galli b cibeles BCGVa cibiles  $La^1$  cybales D cybelles AL cibelles HO.

13. dindimenee DG dindimene CHLa<sup>1</sup>OVd pectora codd. pecora Itali, Auantius, cf. Aesch. Eum. 188, χωρεῖτ' ἀνεὺ βοτῆρος αἰπολούμεναι. Pectora tuetur Riesius ad Varronis Saturas p. 86.

14. Alienaque CGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVabP uelut om. a post loca codices addunt celeri quod uocabulum primus om. Guarinus celeris loca exules Spengelius celere uelut exules Schwabius coniecit.

15. Septam  $La^2$  execute CGLOP exetute D excute  $BLa^1$   $La^2V$  secutae Bergkius.

16. Rabidum Bergkius pelagi (pelasgi bP) codd. 'Alii tamen Graeca 'inflectione legunt pelage,' Scaliger. pelage etiam Victorius in schedis ap. Spengelium Lambinus ad Lucret. VI. 620, Bentleius ad Manil. IV. 650, Hauptius Bergkius Rossbachius Schwabius L. Muellerus Behrensius.

17. Et an. P euirastis DGbcP eiurastis a cuitastis cett. 18. hilaritate D hilarat et a hylarate  $BCLa^{1}Vd$  erocitatis O ere citatis  $La^{2}$  crocitatis ACDGL here citatis V

excitatis P excitatis H exe citatis BLa<sup>1</sup> concitatis a ed. Pr. Spengelius aere citatis h Lachmannus Rossbachius herae (erae) citatis Auantius P. Victorius (XX. 10) Bentleius (qui eadem manu ascripsit celerate concitatis) ef. Seruium ad Aen. III. 113 Hanc eandem Eram appellari, hoc est dominam tradunt. et erroribus D an animum ABDGLLa<sup>1</sup>O in animum HacP animum b Calp. 1481.

19. cedat G cadat b ite om. H te pro ite O deae post sequimini add. B.

cibeles BGLa<sup>1</sup>a Frigiam GVOa cibelles O cybeles *CDVb* cybebes Santenius Sill. Lachm. Rossb. Heys. cybelles HAL Scaliger Schwab. L. Mueller. nemoã O phrigla GO frigia Va deae om. Bn. 21. cimbalum HOV sonant D solus (Lachm.) tonat Ezra non Ieuer ad Luc. III. 553 nox A timpana *HLa<sup>2</sup>OV* reboat *Ha*.

25

Tibicen ubi canit Phryx curuo graue calamo,
Vbi capita Maenades ui iaciunt ederigerae,
Vbi sacra sancta acutis ululatibus agitant,
Vbi sueuit illa diuae uolitare uaga cohors,
Quo nos decet citatis celerare tripudiis.

Simul haec comitibus Atis cecinit notha mulier,

Thiasus repente linguis trepidantibus ululat,

Leue tympanum remugit, caua cymbala recrepant,

Viridem citus adit Idam properante pede chorus.

Furibunda simul anhelans uaga uadit animam agens

Comitata tympano Atis per opaca nemora dux,

Veluti iuuenca uitans onus indomita iugi:

Rapidae ducem secuntur Gallae properipedem.

Itaque, ut domum Cybelles tetigere lassulae,

35

22. Tybicem C phrix ABHO curue  $La^1$ .

23. menade sui codd. menades ui P ei derigere BCDGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>
ObP ci derigere V ei dirigere AL ederigerae ed. 1481.

25. cohors uaga BLa<sup>1</sup>VP

26. Quae Spengelius uos a Quos H Phillippensis<sup>2</sup> celebrare HP Bentleius Spengelius.

27. h' BO hoc La<sup>2</sup> atris ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVbd athis D, marg. L actis abc, marg. b nota ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>bd notha O nata, marg. nota V noua abcP mulies O, sed ante notha muliere H.

- 28. Thyasus VaP Thyasiis G Thiasis Ob Thiasus  $La^2A$  Thiasiis  $BLLa^1$  Tasiis Db. e. tiasus.  $Vide\ CIL$ . I. 602. 11 Tiesus H trepitantibus Db strepitantibus Rossbacbius strepitantibus uel crepitantibus coni. Vossius.
- 29. Lene P timpanum VOH refugit P cana A cimbala VOH.

30. cithus A abiit H idā. O ydan G ydam BVa.

31. uagor Phillippensis<sup>2</sup> animagēs O anima gēs G ex rasura, H anima gens (animagens C) ABCDLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>P animo gens ac aia3 gens V omina gens b animo agens Dresdensis animo egens Auancius animi egens ed. Trinc. Auancii Statius animam agens Lachmannus animae egens Bebrensius.

32. timpano VOH actis BCDGHLa<sup>1</sup>OVa athis ALb oppaca O.

33. iuuenta DLa honus BLa<sup>1</sup> luci codd. praeter b ubi iam correctum iugi, et sic ed. Pr.

34. Rabidae Bentleius secuntur BOb sequntur G sequitur DH propere pedem codd. properipedem Baltbazar Venator pede propero Bentleius, et ante eum ed. Trinc. Auancii.

35. ut om. AL ut pe domum G cybelles ABL Phillippensis cybales D cibeles CGVb cibelles HO cibellem a cybebes Santenius Sill. Lachm. Rossb. Heys. Schwab. L. Mueller. lasulle OP.

Nimio e labore somnum capiunt sine Cerere. Piger his labante langore oculos sopor operit: Abit in quiete molli rabidus furor animi. Sed ubi oris aurei Sol radiantibus oculis Lustrauit aethera album, sola dura, mare ferum, 40 Pepulitque noctis umbras uegetis sonipedibus, Ibi Sompnus excitum Attin fugiens citus abiit: Trepidante eum recepit dea Pasithea sinu. Ita de quiete molli rapida sine rabie Simul ipse pectore Attis sua facta recoluit, 45 Liquidaque mente uidit sine queis ubique foret, Animo aestuante rusum reditum ad uada tetulit. Ibi maria uasta uisens lacrimantibus oculis. Patriam allocuta maestast ita uoce miseriter.

38. Festus p. 273 Mueller. Rabidus a rabie dictus qui morbus caninus est. Catullus in galliambis 'Abit in quiete molli rabidus furor animi.'

36. elabore sonu O e om. P. hiis O iis *bc* labente H languore B 37. his om. a ocellos Daperit H. abiit cett. inquiete O molli b Ric. 2242 38. abit *Obc* mollis rabidus ACDGHLLa<sup>2</sup>Ob rabidi BLa'Vd Phillippensis rapidi molli rabidus fragm. Festi p. 273. b Ric. 2242

39. ubi om. H horis aureis codd. oris aurei P.

41. Repulitque V Reppulitque &.

44. dee D dequiete O.

46. sineque his ABCDGHLLa'VP sineque is 0 si neque is a siueque is b sine quis Parthenii ed. 1486 sine queis Ric. 2242.

48. ui dens B m. p., ut uidetur uidens P.

<sup>40.</sup> ethera O cythera C cithara A sola dura bcP sol a dura  $GLa^1$  sol adura (aduta H)  $ABCDHLOVLa^2$  mare om. H fetum AC ferum a fretum H.

<sup>42.</sup> Vbi bd sonus O sonnus c sompnus C excitam Lacb-mannus athin ABLLa<sup>1</sup>V athim Db attin CGO.

<sup>43.</sup> Trepidantem Pb Ric. 2242 eum BPLa<sup>2</sup> m. sec. abc Ric. 2242 cum ACDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> m. pr. O Tepidante quem Bentleius recipit ab pasithea a Palladius pasitheo BCGHLa<sup>1</sup>OVP phasiteo A pasiteo DL pasithes La<sup>2</sup> sinu am. A.

<sup>45.</sup> ipse codd. ipsa Ric. 2242 Al. Guarinus Vossius Lachmannus attis G atris O athis ABDLLa Vb actis CHa.

<sup>47.</sup> estuanter (estuante P) usum ABCGHLLa OFP extuanter usum La b extuanter usum D aestuante rusum Victorius in schedis ineditis ap. Spengelium Scaliger Lachmannus aduada O retulit codd. tetulit Calp. ed. 1481.

<sup>49.</sup> Patriam allocuta est ita (ista b) noce miseriter (miseritus

A a 'Patria o mei creatrix, patria o mea genetrix,
Ego quam miser relinquens, dominos ut herifugae
Famuli solent, ad Idae tetuli nemora pedem,
β Vt aput niuem et ferarum gelida stabula forem,

Et earum omnia adirem furibunda latibula,

Vbinam aut quibus locis te positam, patria, reor? 55

Ba Cupit ipsa pupula ad te sibi dirigere aciem,
Rabie fera carens dum breue tempus animus est.
β Egone a mea remota haec ferar in nemora domo?
Patria, bonis, amicis, genitoribus abero?
Abero foro, palaestra, stadio et gymnasiis?
60
γ Miser a miser, querendum est etiam atque etiam, anime.

BLa'VOd Phillippensis, miscritus G) maiestas (magestates O maiestates b et maiestas d me(oe c)stula ac) codd. Correxit Auancius in ed. Trinc. unde fluxit in Muretinam. Iam ante Calpurnius ediderat Patriam allocuta uoce est ita moesta miseriter miseritus Schwabius.

50. omei O creatrix. O omea O.

51. misera Froeblichius Bergk. dominam Pe marg. d heri fuge ABP heri fugit H.

52. ide O yde GB id C a die H tetuli OP retuli cett.

memora O pede  $La^1$ .

- 53. Vt caput ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVP apud babe ed. Pr. aput Lachmannus niueum D nuiei H misere ¢t P 'Noster liber 'liquido babet Vt apud, miser, ferarum. quod retinemus' Scaliger stabilia Ob stabila B stabilla C fore H. Gloss. Ball. stabula, ferarum latibula.
- 54. Et om. P omissa pro omnia Heysius ad omnia irem ed. Trinc.

  Auancii Ablavardtus ut omnia irem Statius operta uel opaca L.

  Muellerus alumna Bebrensius latibulla C.

55. Vbi nam O depositam  $La^2a$  rear Ald.

56. popula  $ABCGHLLa^1OVa$  pupula Db pupilla b ed. 1473 pupulla ed. Pr. atte ACGLOa ate (áte D) DH acte  $BLa^1Vc$  athe  $La^2$  ad te bb acta P.

58. feram H ferat  $La^2$ .

59. bonis a meis V.

60. palestra O studio H gumasiis O gimnasiis C ginnasiis G m. p. La<sup>2</sup> ginasiis V gynnasiis Ba gymgnasiis H atque gymnasiis Auantius Ablwardtus stadioque gymnasi Santenius ad Terent. Maur. p. 378. Fortasse guminasiis quemadmodum Naeuius et Plautus creduntur a Ritschelio Mus. Rhen. 1857 pp. 100-103, idque uideo post me recepisse L. Muellerum afferentem Varr. R. R. I. 55. 4, et Bebrensium.

61. Miseri ah miseri V a Cc ha (ha. O) BHO ah GLLa<sup>1</sup>VabP hac D etiam ac D anima Phillippensis animae H animei

Rossbachius.

65

70

FaQuod enim genus figuraest, ego non quod obierim?

Ego mulier, ego adolescens, ego ephebus, ego puer,

Ego gymnasci fui flos, ego eram decus olei:

β Mihi ianuae frequentes, mihi limina tepida,
Mihi floridis corollis redimita domus erat,
Linquendum ubi esset orto mihi Sole cubiculum.

Δα Ego nunc deum ministra et Cybeles famula ferar?
Ego Maenas, ego mei pars, ego uir sterilis ero?

β Ego uiridis algida Idae nine amicta loca colam?
Ego uitam agam sub altis Phrygiae columinibus,
Vbi cerua siluicultrix, ubi aper nemoriuagus?
γ Iam iam dolet quod egi, iam iamque paenitet.'

62. Quid DbP m. pr. ei: pro enim B figuraest Lachmannus figurae est Ald. I. uulgo figura est codd. non quod figuraest Lachmannus ab erin. (abiero P) codd. non quod habuerim Scaliger Lachm. uulgo obierim Statius nunc quod obierim Handius Tursellin. IV. 264.
63. muliës O puber Scaliger ego ephoebus ego adolescens H.

64. gymnasei Phillippensus gymnasti BGLa'La'O gymnasti ACL ginnasii V gymnasti D gymnasii bbcP gynnasii a fui om. acP sui D oley O a oleei Bebrensus.

65. Michi O.
66. Michi O floridus D et a, ubi tamen d in rasura est forulus
H reule ABCGHLLa'La'OVbdP circulus Da curulis L m. sec.

67. 1 5 to 10, CGObLa<sup>2</sup>P Loquendum H borto ACH sole

But undetur, ad P, Calp. 1481 50 ... ACDGLLa La OVh solum b.
68. 1800 C ABCDGLLa La OVHhed Egone bP Ego nunc
(n) a, Santenius ad Terent. Maur. p. 378, Spengelius Egone et ed. Trinc.
Auancu Egone ut Bentleius Egon ah Lachm. I. egone heu uir
doctus apud Abhvardtum cum pro deum H Rheae com. L. Muellerus
ministrat et O minister et H cybelles AH cibeles BCGV
cibellos O fabula BVd 1800 C. ADGHI La I a OVH abcd ferar Can. 13.

cibellos O fabula BVd or rese ADGHI La I a OFb abcd ferar Can. 33.

69. meus H pro Maenas uis sterilis Passeratius b. e. uis generabilis sine semen, Lucr. IV. 1040 Ex homine humanum semen ciet una hominis fuis.' Vide Orellium ad Arnob. v. 17.

70. ide B new codd. plerique niuae Ric. 2242 nea Pc

nena H niue Calp. 1481 amicto H.

71. uita H subaltis frigie O sublatis P columnis AB m. p.

CDGHLLa<sup>1</sup>I a<sup>2</sup>OF columnis a collibus b columnibus P Calp.

culminibus Bentleius.

72. u (silug H) = tr \ diuise ABGHLa'O apex O ren ri uagus ABGLa'O nemora uagus HLa'.

73. dolet, O id quod a egi om, a iam iam quod ACL iam iam DH iam iam quoque a, corrector B, Ric. 2242, Pc.

Roseis ut huic labellis sonitus citus abiit,
Geminas deorum ad aures noua nuntia referens,
75
Ibi iuncta iuga resoluens Cybele leonibus
Laeuumque pecoris hostem stimulans ita loquitur.

a 'Agedum' inquit 'age ferox i, face ut hunc furor agitet,

Face ut i furoris ictu reditum in nemora ferat,

Mea libere nimis qui fugere imperia cupit.

80

β Age caede terga cauda, tua uerbera patere,

- 74. Rostis H hinc codd, sinceri huic P hic Phillippensis² Ric. 2242 Muretus Bentleius Froeblichius Schwabius sonitus adiit ABCDGLLa¹La²OVb palam sonitus adiit (abiit P adit b) abcdP ex interpolatione Italorum propalam sonitus abit Silligius sonitus uagus abiit Ablawardtus sonitus abiit celer Lachmannus, reuocato uocabulo a fine u. 14 sonitus celer abiit Heysius sonus editus Froeblichius Rossbachius Schwab. sonitus citus Bentleius (cuius baec uerba sunt 'lege Roseis 'ut hic labellis sonitus citus adiit ut supra u. 42 Ibi somnus e. A. fugiens 'citus abiit. Citus absorptus est a praecedente sonitus, et u. 30 Viridem 'citus adit.') Spengelius Ida sonus abiit olim conieceram.
- 75. Gemitus Gul. Wagner coni. Mus. Rhen. 1866, p. 483 adauris O ad aures deorum D matris Deorum Ablavardtus Geminas matris ad auris Lachmannus ad Lucret. I. 824 eorum ad auris Scaliger uersu 76 ante 75 posito. Eundem ordinem malehat Gualterus Landor, mauult Robertus Browning poeta illustrissimus. Reliquum uersum sic scripsit Scaliger noua nunciat ferens. Idem ad Culicem p. 279 malehat Geminasque uox deae aures noua nuncia referit. Versum ut spurium delehat Muretus nuncia O.
- 76. ibi aP marg. d Palladius ubi cett. iuncta GHLa<sup>2</sup>Ob abc uincta ABCDLa<sup>1</sup> resolues D cybelle Aa cibelle O cibele GHVb.
- 77. Lenumque O pecoris c peccoris a pectoris cett. pectori Bebrensius simulans V.
- 78. Age dum inquid O i addidit Scaliger sac ut hunc suror (suroribus Pca) codd. sac om. BV sace ut Palladius Lachm. hinc suroribus Scaliger hunc suror agitet editor Cantabrigiensis a. 1702 Lachmannus sac ut icat hunc suror Poblius, icat iam antea Froeblichius. Fortasse animet, cf. Claud. de laudibus Herculis 91. Habet enim editio Parisiensis saec. XV. quam uere principem suisse crediderim, nunc sace suror animum.
- 79. Fac codd. et sic scribendum esse docet L. Muellerus de Re Metrica p. 343 Face Ric. 2242 Al. Guarinus ut codices sinceri ut hunc acP uti Lachmannus ut hic Ric. 2242 Bapt. Guarinus Bentleius ut hinc Scaliger Face tu Heysius fororis La<sup>1</sup> Phillippensis ictu Ba ictum L ictum ACDGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OV Phillippensis.
  - 80. Me H libera Cuiacianus et P.
- 81. a cede G terga Obb tergora a tergo cett. tua uerum uera (ueta ac) patere codd. pater D tua uerbera patere Calp. 1481.

Face cuncta mugienti fremitu loca retonent, Rutilam ferox torosa ceruice quate iubam.'

Ait haec minax Cybelle religatque iuga manu.

Ferus ipse sese adhortans rapidum incitat animo,
Vadit, fremit, refringit uirgulta pede uago.

At ubi humida albicantis loca litoris adiit,
Tenerumque uidit Attin prope marmora pelagei,
Facit impetum: ille demens fugit in nemora fera:
Ibi semper omne uitae spatium famula fuit.

Dea, magna dea, Cybelle, dea, domina Dindimei,
Procul a mea tuos sit furor omnis, era, domo:
Alios age incitatos, alios age rabidos.

82. Fac ut cuncta aP Ric. 2242 Fac cuncta (cocta B) cett. fremitum D mugent V resonent Ha.

83. que te V iam ante quate P.

84. At P cybele ACDLb cibele GVB cibelle O cybelle a cybebe Santenius Sill. Lachm. Haupt. Rossb. Heys. Schwab. L. Mueller. regligatque O que om. V.

85. adhorta lis G adortalis O adorta lis CLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OFb adort'a lis B adoram talis D adorata lis H adhora (adora P) talis aP adhortans Ric. 2242 Ald. a. 1515.

86. abit infremit Scaliger in notis ad Culicem restringit P cum ante pede P.

87. bumida O litioris O littorus B.

88. Teneramque Lachmannus attin CGO actin B actim Latathim LVb athin ADLatatim H actum a marmorea pelago ABCDHLLatOV marmorea pelago G marmorea pelaga a marmora pelago b ed. 1475 marmora pelagi P Culp. 1481. Fortasse murmura pelagi pelagei Bebrensius.

89. Ficit O Ferit H Fecit att. Facit Cala 1481 illa

Lachmannus fugit em. HP.

90. esse pro omne O spacium O.

91. cybelle Ba cibelle La O cybele ACDL cibele GFH& cybebe Santenius Sill. Lackm. Resst. Heys. Schwab. L. Munier. din (m H)dimei BCHLa La Oak dindimi F dindymei AL dindimme D dindimenei G Didymi dea domina Santger dea Dindyma domina Alberardsus.

92. amea O tuo BCDGLa OFE tuus Alabe tuos que Seienabius Vsenerus in Flechriseni Aun. 1863, p. 226 pro se quesque serptional era O beri H bora e bera cert.

93. rabidos P Philippennist et Ric. 2242 rapides out.

5

## LXIV.

PELIACO quondam prognatae uertice pinus
Dicuntur liquidas Neptuni nasse per undas
Phasidos ad fluctus et fines Aeetaeos,
Cum lecti iuuenes, Argiuae robora pubis,
Auratam optantes Colchis auertere pellem
Ausi sunt uada salsa cita decurrere puppi,
Caerula uerrentes abiegnis aequora palmis.
Diua quibus retinens in summis urbibus arces
Ipsa leui fecit uolitantem flamine currum,

LXIV. 1. Marius Victorinus 2581 P. 182 G. Interponimus dactylum quo pes septimus anapaestus efficiatur . . . ueluti 'Peliaco—pinus.'

## LXIV.

Argonautia ABGHLLa<sup>1</sup> Ven Argonautika corr. D Argonautica exametrum a Argonautica Thesei et Adrianae b. In OV relictum est spatium unius uersus. Sed O ascriptum babet in margine narrat hic ystoriam aurei uelleris. Huius carminis duo exemplaria extant in codice Riccardiano 2242, quorum ex priore nonnulla sed parcius excerpsi.

1. Peliaco La<sup>1</sup>c Marius Victorinus 2581 P. Heliaco d Pelliaco

ACDGLLa<sup>2</sup>Oab Elliato H condam La<sup>2</sup> prognate O.
2. neptuni G neptunni D neptum La<sup>1</sup> neptunum H.

3. Phasydos V Fasidos D Phasidicos ACHabP Fasidicos O Fasidicos BGLa<sup>2</sup> oeteos DcdP oeticos ACGHLV Ven. b ceticos La<sup>1</sup>La<sup>2</sup>O qui in marg. babet al. tetidicos oeticos an ceticos B uix dignoscitur ericteos a aeetheios Parthenii ed. 1486 addito ad fines regni Aetae. Aetae colchorum regis aeetaeos Ald. I. aeeteos Hauptius.

4. leti BLa'Va leti b iuuenes O et in marg. a. Iuuenes hercules Iason et Teseus argone a puppis ABDGHLLa'La'VbP pupis CO pubis ad ed. Pr.

5. Auratum *Phillippensis* cholchis *Da* cholchis *superscripto* insula est *O* auertice *marg*. auertere *P*.

6. ualda salsa O falsa a decurere OH pupi Oa pulsi puppi H.

7. uerentes G uerentes BCLa Oa Ric. 2242 uertentes V uertentes (is H) HbP ed. Pr. abiegnis O abigenis AL m. pr. remis palmis O remis ac.

8. Diua O Diue V arces O.

9. facie H uolotate O.

Pinea coniungens inflexae texta carinae. Illa rudem cursu prima imbuit Amphitriten.

10

Quae simul ac rostro uentosum proscidit aequor,
Tortaque remigio spumis incanduit unda,
Emersere feri candenti e gurgite uultus
Aequoreae monstrum Nereides admirantes.
Illa, atque haud alia, uiderunt luce marinas
Mortales oculi nudato corpore Nymphas
Nutricum tenus extantes e gurgite cano.

15

- ro. Pinee D Pine a inflexa La<sup>1</sup> inflexit AHCL m. pr. texta HObPc testa cett.
- peā \* marg. proram O primam frustra tuetur Spengelius in Seeb. Nou. Chron. Paed. 1828, F. IV. p. 104 rudi primam Statius rudiit D Ric. 606 amphitritem BCGHca marg. L amphitricem La<sup>1</sup> amphitrionem ACLLa<sup>2</sup> aphitrite O, unde olim conieceram quod post me Bebrensius coniecit et in textum recepit Illa rudem cursu proram imbuit Amphitrite, cf. Prop. III. 22. 13, 14 'Qua rudis Argoa natat inter saxa columba în faciem prorae 'pinus adacta nouae.'

12. ac O rostro om. a procidit O prosidit Va.

13. Totaque codd. Tortaque ed. Trinc. Auancii unde fluxit in Muretinam Motaque Bebrensius, refragante ut mibi quidem uidetur, loco quem ipse attulit Sil. Ital. VII. 412. incanquit O incanuit Itali, fortasse recte.

14. freti Schraderus e om. H egurgite O.

- 15. Equore mostrum marg. al'. mostrorum O nereydes Ga neredjs P(sic) neriides D nereidis H amirantes O amirantes D admirantem H.
- 16. Illa atque alia ABCDGHLLa¹La²VbPd Illa alia O Illas atque alia Dresdensis ac Illaque atque alia Ric. 2242, corr. D, b Muretus Scaliger Illa atque haud alia Bergkius, cf. Apol. Rbod. I. 547 πάντες δ' οὐρανόθεν λεῦσσον θεοὶ ἤματι κείνφ Νῆα Illaque haud alia Auancius Bern. Pisanus in marg. ed. Vic. 1481 Illaque haudque alia Ant. Sabellicus, Passerat. Voss. Mitscherlich. Doer. Sill. Orelli Illac atque alia Statius Illac hautque alia Schwabius Illa si qua alia Lachmannus Atque illic alma L. Muellerus Atque illa uidere beata Bebrensius nidere ABCGHLLa¹La²O uiderunt Dabcd uice a.
- 17. oculis ACDGHLLa'OVabPd Rossbachius Schwab. Behr. oculis B oculi b uulgo et Lachm. Cf. Pedonis uerba apud Sen. Suas. I. 15. uu. 20, 21 Di reuocant rerumque uetant cognoscere finem Mortales oculos, et Lucr. I. 66 mutato b nimphas La'VO.

18. Humblicum a Iam crurum P et Cuiacianus e om. BHC egurgite O cauo Ba.

<sup>\*</sup> Scriba quid hic voluerit, haereo. Behrensius praeram intellegit ex proram corruptum, et sane idem compendium legitur in 145 p'gestit et 153 p'ea, ubi plerique codices praegestit praeda exhibent. Sed in ceteris locis ubi scriba codicis O codem compendio usus est p' pro post posuit. Ne illud quidem certum est littera quae inter p' et a legitur r an e suerit. Mihi iterum iterumque perpendenti rem e potius uisa est: camque opinionem consirmat H. O. Coxius qui uocabulum sic legit posteam.

20

25

Tum Thetidis Peleus incensus fertur amore,
Tum Thetis humanos non despexit hymenaeos,
Tum Thetidi pater ipse iugandum Pelea sensit.

O nimis optato saeclorum tempore nati
Heroes, saluete, deum genus! o bona mater!
Vos ego saepe meo uos carmine conpellabo.
Teque adeo eximie taedis felicibus aucte
Thessaliae columen Peleu, cui Iuppiter ipse,
Ipse suos diuum genitor concessit amores.
Tene Thetis tenuit pulcerrima Neptunine?

23. Schol. Veronens. ad Verg. Aen. V. 80 (p. 94. 11 ed. Keil). Salue sancte parens. Catullus 'Saluete deum gens, o bona matrum Progenies 'saluete iter— | (spatium quinquaginta fere literarum) Sancte parens iterum 'quia— | salutauerat qum ad sepulturam mitteret.' Hinc Coningto opinatus est uerba saluete iter— | non ad Catullum pertinere, sed partem esse explicationis qua interpres Veronensis ad Vergili uerba iterum saluete spectarit.

<sup>19.</sup> Cum OV tethidis  $La^1$  thethidis VO.

<sup>20.</sup> Cum ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVad Qum b Tum D tethis V.

<sup>21.</sup> Cum ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVad Qum b tethidi V pellea aAP sensit codd. sanxit Itali; receperunt Muret. Voss. Heins. Rossb. cessit Bebrensius.

<sup>22.</sup> Omnis Hb Offiis P optati V Ominis Phillippensis seculorum DGHO Phillippensis saedorum B.

Nec eos Can. 33 23. Hereos Phillippensis B Eroes D m. pr. mater saluere Phillippensis Can. 33 dum *D Ric.* 606 matre G La<sup>2</sup>ac saluete deum gens, o bona matrum Progenies mater cett. saluete iterum, Interpres Veronensis ad Vergil. Aen. V. 80, ab Orellio in Eclogis (1822) mox et Silligio, deinde Hauptio laudatus (Quaest. Catull. pp. 44, 45). Receperunt, sed gens in genus mutato, Froebl. Heys. Leutsch. Froebner. Rossb. Boebm. (Quaest. Catull. p. 10), Fritz. Schwab. L. Mueller. Bebr. Vide Fragm. XIII. tuum genus, o bona mater C. Badbam, in translatione Anglica Theodori Martin, matrem dici terram ratus. Ipse cum Lachmanno qui in ed. I. uersum ad fragmenta rettulit codicum lectionem retinui, matrem enim Argo dici confirmat Apoll. Rhod. IV. 1370-1375 Μήτερα δ' οὐκ ἄλλην προτιόσσομαι ή επέρ αὐτὴν Νῆα πέλειν. ή γὰρ κατὰ νηδύος ἄμμε Φέρουσα 'Ηνεκες ἀργαλεοισιν οἰζύει καμάτοισιν. ib. 1387 Εμπεδον ἀθανάτων έσαν αΐματος, οίων ὑπέσταν Έργον.

<sup>24.</sup> post carmine Bergkius conpellabo DOa coppellabo P.

<sup>25.</sup> Thetis  $BCDGHLa^1La^2b$  tethis AV tethys L thetidis ach thedis dm. pr. cui superscriptum est postea ti tedis O

<sup>26.</sup> The salie  $COLa^{\dagger}V$  pelleu C cum D iupiter COab.

<sup>27.</sup> contempsit b.

<sup>28.</sup> pulcerima O neptunine e neptunnine corr. D Ric. 2242

Pontanus in Pompis II. 21, ed. Pr. neptunne D m. pr. neptunne a neptune Hb neptine BLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>V nectine al. neptine G nectine

Tene suam Tethys concessit ducere neptem,
Oceanusque, mari totum qui amplectitur orbem?

30

35

Quae simul optato finitae tempore luces

Aduenere, domum conuentu tota frequentat

Thessalia, oppletur laetanti regia coetu:

Dona serunt prae se, declarant gaudia uultu.

Deseritur Scyros, linquunt Phthiotica Tempe,

Crannonisque domos ac moenia Larisaea,

Pharsaliam coeunt, Pharsalia tecta frequentant.

Rura colit nemo, mollescunt colla iuuencis,

ACLO nectumine Dresdensis neptumie d nereine Hauptius (Quaest. Catull. p. 71) quod receperunt plerique. Sed ef. Εὐηνίνη ab Εὔηνος (Il. IX. 553), Εὐκολίνη ab Εὔκολος (Callim. fr. 62), ὑΩκεανίνη ab ὑΩκεανός (Callim. H. ad Dianam 13, 62), Ἡφαιστίνη ab Ἡφαιστος (Apollod. II. 1. 5) et sie Glossaria Oceanine Oceani filia.

29. tethis V tetis D thetis  $ABCGHLa^1La^2OdP$  thetim a neptis b pro tethys concepsit D.

30. Occeanusque ABGLa'La2Oa.

31. Que O Piato ABCDGHLLa'OVb optatae abedP optata D m. pr. si fides Sebwabio finite O finito cett. optatae finito edd.

32. Aduenere abcdP ed. Pr. Ad ienire DGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb At lenire B Allenire ACL Alenire H frequentant L frequentant P.

Thornin BCL alone onletter BLalV impletor a cette

33. Thesalia  $BCLa^{1}OVa$  opletur  $BLa^{1}V$  impletur a cetu  $GLa^{1}La^{2}O$ .

34. pse O uictu ACL.

35. Spros Dm. pr. GLa La Ven. siros O schyros BbdP quod idem uocabulum repetitum legitur in marg. B sciros AGL schirios H schiros w thiros w tyros b scyros corr. Ded. Pr. uulgo et Lachm. I. Cieros Meinekius Vindic, Strahon. p. 151 pthyotica G pthoiotica B pithiocica H phyotica La ptiotica O phioticha C phiotica AV pthiotica bd phithiotica a Phthiotida coni. Lachmannus tempe pro Tempe Meinekius, sed Catullus Callimachum sequitur H. ad Delum 112 Пηνείε Φθιώτα, cf. ib. 105.

36. Grauinonisque ACDLLaOV Grauinonasque B Graiunonisque G Graninonisque Vic. b Graiugenasque ab Crannonisque P. Victorius XX. 24. cf. Callim. H. ad Cereris Calathum 76 moenia Larissea P Calpurn. ed. 1481 larisca a nicenis (micenis D nitenis BLa<sup>1</sup> nitens V moenis H) alactisca (alactissea O alactista V) codices.

37. Pharsaliam ACI.bicP Farsaliam BDLa La OF Pharsalon Scaliger Ph rsalum Inchmannus Pharsaliam tuctur Fossius ex Calpurnii Ecl. IV. 101; idque retinui, siuc per sprincisiu ultimas syllabas coniuncit Catullus, siuc Pharsaliam correpuit, Pharsalia producit codem modo quo Callimachus scripsit Kadà pir refer, nadà d'érpaper, où sime Zev, H. ad Ionem u. 55. Sed nide Hangt. Obseru. Crit. p. 67, Inchm. I ucret. p. 193, L. Muellerum de Re Metrica p. 261 coheunt Blada tarsalia BDLa La OF Pharsalica nel Pharsali Scaliger.

38-42 ita transposuerunt Ramiresius de Prate (Hypennemat, in Martialem

Non humilis curuis purgatur uinea rastris, Non glebam prono conuellit uomere taurus, 40 Non falx attenuat frondatorum arboris umbram, Squalida desertis rubigo infertur aratris.

Ipsius at sedes, quacunque opulenta recessit Regia, fulgenti splendent auro atque argento. Candet ebur soliis, collucent pocula mensae, 45 Tota domus gaudet regali splendida gaza.

Puluinar uero diuae geniale locatur Sedibus in mediis, Indo quod dente politum Tincta tegit roseo conchyli purpura fuco.

Haec uestis priscis hominum uariata figuris 50 Heroum mira uirtutes indicat arte. Namque fluentisono prospectans litore Diae,

I. 44), et Gualterus Landor in Cens. Trim. Libror. Extern. XXIX. p. 356 38, 40, 42, 39, 41 Rura colit—Non glebam—Squalida—Non humilis—Non falx; 39, 41, 38, 40, 42 Non humilis—Non falx—Rura colit—Non glebam —Squalida Mitscherlichius; 38, 39, 41, 40, 42 Rura colit—Non humilis— Non falx-Non glebam-Squalida Ritschelius ind. lect. bib. 1859, pp. 8, 9; idem ordo ed. Ramlerianae 1793.

38. molescunt H molestunt  $La^1$ .

40. uouere a robore b.

falax P An falcx? actenuat Pfundatorum H 41. fallax H frondatique a.

42. fertur a.

ad ABDGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OFbabcdP quantumque H at CH oppulenta O

44. splendet H fulgent V.
45. Candent C epbur D.

46. gazza *B*.

locantur La1. Pluuinar O

- īmediis. O quid aP 48. Aedibus Alex. Guarinus polito B m. pr. La<sup>1</sup> Phillippensis politom corr. B polittum A.
- 49. Tinta V conchili CGHLOVbabdP chonchili D m. pr. foco P suco H.

51. Herom B.

52. Nanque Abcd fluenti sono HO fluentisone C m. pr. respectans aH littore OP littora La<sup>1</sup>H BLa<sup>2</sup>Vabc die Pb ed. Parm. 1473 dya BGV dia ACDHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Oe diua a.

Thesea cedentem celeri cum classe tuetur
Indomitos in corde gerens Ariadna furores,
Necdum etiam sese quae uisit uisere credit,
55
Vt pote fallaci quae tum primum excita sompno
Desertam in sola miseram se cernat harena.
Inmemor at iuuenis fugiens pellit uada remis,
Irrita uentosae linquens promissa procellae.

Quem procul ex alga maestis Minois ocellis, 66
Saxea ut effigies bacchantis, prospicit, eheu,
Prospicit et magnis curarum fluctuat undis,
Non flauo retinens subtilem uertice mitram,
Non contecta leui uelatum pectus amictu,
Non tereti strophio lactentis uincta papillas, 65

65. Isidorus Origin. XIX. 33. Strophium est cingulum aureum cum gemmis de quo ait Cinna 'Strophio lactantes cincta papillas.'

53. Tesea O cedenti A clase C.

<sup>54.</sup> Indomites O ariadna Phillippensis P adriana BCDGHLa<sup>1</sup>OV ab. 55. om. V Ne dum BLa<sup>1</sup>Ld seseque sui tui se credit BDGLOLa<sup>1</sup>d

seseque sui terni se credit  $La^2$  seseque sui tui se credidit AL seseque sui qui se credidit C sese sui se credit Ha seseque sui

que sui qui se credidit C sese sui se credit Ha seseque sui cui credet P et Cuiacianus teste Scaligero sese quae uisit uisere credit Vossius cf. Lucret. IV. 466 'Pro uisis ut sint quae non sunt sensibu uisa.'

<sup>56.</sup> puta V fallacique O tunc Ob sompno BO.

<sup>57.</sup> in soño sola V insola O cernet P cernit BLa Vuba Ric.

<sup>2242</sup> harena ABCHOVPd herena La1.

<sup>58.</sup> et A.

<sup>59.</sup> Irritosa C.

<sup>60.</sup> exalga O ex alto a acta Heinsius mestis BGO.

<sup>61.</sup> Sassea D Saxa O bachantis GLa<sup>2</sup>OVad bacharetis B heue BCGLLa<sup>1</sup>OV hene HAd heuhe D pr. m. heu he b heu heu a eue P euae ed. Parm. 1473 euoe Ald. I. uulgo euhoe Lachmannus eheu Bergkius.

<sup>62.</sup> Prospicit. O Pro et O babet compendium quo plerumque significatur con. flutuat D.

<sup>63.</sup> crinem marg. mitram b.

<sup>64.</sup> contenta Phillippensis et O, B. Venator contrata H nudatum coni. Schwabius. Sed cf. u. 103 amittu C.

<sup>65.</sup> thereti C theritis H strophyo BGLa<sup>1</sup>V straphyo b sephio a strophie H lactentis codd. lactantes Isidorus Origin. XIX. 33, qui uersum ascribit Cinnae, Ald. Guar. Scal. Voss. Gloss. Balliol. Lactans est quae lac praebet: lactens cui praebetur luctantes Muretus lucentes Statius uincta BCDGLOPb iuncta ALa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> uicta HV uita a cincta Isidorus.

Omnia quae toto delapsa e corpore passim Ipsius ante pedes fluctus salis alludebant.

Sed neque tum mitrae neque tum fluitantis àmictus

Illa uicem curans toto ex te pectore, Theseu,

Toto animo, tota pendebat perdita mente.

A misera, assiduis quam luctibus externauit

Spinosas Erycina serens in pectore curas,

Illa tempestate, ferox quo ex tempore Theseus

Egressus curuis e litoribus Piraei

Attigit iniusti regis Cortinia tecta.

Nam perhibent olim crudeli peste coactam Androgeoneae poenas exoluere caedis

71. Nonius p. 108. Externauit ut consternauit id est dementem fecit. Catulus 'amisera assiduis quam luctibus externauit Spinosas Ericina ferens 'in pectore curas' (in pectoras cod. Harl. m. pr., super quod postea scriptum est cura. Videtur fuisse in pectora curas).

<sup>66.</sup> Omniaque H tota D solus (Lachm.) delapsa e CaP delapse e L delapse O delapso e ABd delapso  $DGLa^1La^3$ .

<sup>67.</sup> adludebant O Ric. 2242 allidebant corr. D ed. Parm. 1473 Gualterus Landor. allidebat P.

<sup>68.</sup> Sed acdP ed. Pr. uulgo Si ABCDGLLa'La'OVb Siueque H Set Lachmannus Sic Rossbachius tamen—tamen O non tum flauitantis Can. 33 flauitantis B fluctuantis H.

<sup>69.</sup> toto te et d ex om. aP te om. Ob Ric. 2242 theu A.

<sup>70.</sup> perdebat BCLa<sup>1</sup>Vabcd prodebat HLa<sup>2</sup>P perdicta B uoce abc.

<sup>71.</sup> A Can. 33 c et codices Nonii Ah G et plerique Ha O miseram adP miser b assidiue A assidine pr. L externauit BDGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVbcdP Pbillippensis, Nonius p. 108 externauit ACHLab.

<sup>72.</sup> ericina DGOPV adriana a ferens Habe Nonius impectore O.

<sup>73.</sup> seroxque et tempore ABCGLLa'La'OPVbd feroxque in tempore D ferox et tempore Ha ed. Pr. ferox et pectore b ferox quo ex 'Italus 'in exemplari Veneto ed. Aldinae 1502' (Lacbm.) ferox quo tempore corr. D ed. Parm. 1473 Orellius ferox qua robore Froeblichius ferox quom robore Ritschelius ind. lectt. bibern. 1857, p. 6 ferox qua pectore Peiperus teseus V.

<sup>74.</sup> pyrati H.

<sup>75.</sup> iniustis B inuisi Heinsius et ante eum ed. Trinc. Auancii, nisi quod per errorem impressum est Inusi cortinia codd. Gortynia Ald. I. uulgo et Lachm. tempta BGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVh tenta ADL tempra C templa corr. D abcdP ed. Pr. Scaliger Voss. tecta Ric. 2242 Parthenii ed. 1486 uulgo, Lachmannus, Ritschelius u. s. p. 8 cf. Verg. Aen. VI. 29 Fortasse septa.

<sup>76.</sup> peribent A perhybent V prohibent DHLa<sup>2</sup>.

<sup>77.</sup> Cum ante Androgeoneae babent codd. et edd. ante Calpurn. quod pro

Electos iuuenes simul et decus innuptarum Cecropiam solitam esse dapem dare Minotauro. Quis angusta malis cum moenia uexarentur, 80 Ipse suum Theseus pro caris corpus Athenis Proicere optauit potius quam talia Cretam Funera Cecropiae nec funera portarentur, Atque ita naue leui nitens ac lenibus auris Magnanimum ad Minoa uenit sedesque superbas. 85 Hunc simul ac cupido conspexit lumine uirgo Regia, quam suauis expirans castus odores Lectulus in molli conplexu matris alebat, Quales Eurotae progignunt flumina myrtus, Auraue distinctos educit uerna colores, 90 Non prius ex illo flagrantia declinauit Lumina, quam cuncto concepit corpore flammam

fragmento uersus cuius caetera interciderint babet Rossbachius Androgeanee ACDGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>d Androgenee BHP Androgeane OVb Androgianeae a Androgeoneae ed. Parm. 1473 penas bis V et D m. pr. penas Oa exuulnere H exsoluere BO.

- 78. innuptiarum D m. pr. nuptiarum H.
- 79. minothauro O.
- 80. augusta H Ric. 2242 ed. Trinc. Auancii Scaliger incenia O Ric. 606 inoenia G ni fallor incena D uersarentur La<sup>1</sup>bP uersarentur B.
  - 81. atthenis V.
- 82. Prohicere BLa'O Prohycere V Proiicere AGLad Proicere cett. Lachm. pocius La'O certen P An Creten?
- 83. cecropye V nec funera codd. et edd. post Lachmannum ne funera Scaliger uulgo nec funere Statius.
- 84. leni De ac om. B atque D et P leuibus ADb Santenius ad Terent. Maur. p. 247.
  - 85. adminoa O.
  - 86. simulac D simulac O conpexit O.
- 88. complexu G et plerique allebat OB, bic quidem priore l puncto notata.
  89. Qualis b europae(e) codd. eurotae ed. Pr. b pergignunt

  ABCDGLLa<sup>2</sup>Oa pergingnunt La<sup>1</sup> progignunt VbP ed. Reg. 1481

  uulgo percingunt b praecingunt Bebrensius flamina b myrtus

uulgo percingunt b praecingunt Bebrensius flamina b myrtus P Bentleius ad Hor. C. II. 15. 5 mirtus CD m. pr. Ga mirtos BLa<sup>2</sup>OV myrtos b.

- 90. Aura ne Ab producit b uena P.
- 91. exillo O flagrancia OLa<sup>1</sup> fragrantia A flaglantia Ric. 2242.
- 92. toto a pectore babe flamam CLa1 G m. pr. ut Bonneto uisum est.

Funditus atque imis exarsit tota medullis.

Heu misere exagitans inmiti corde furores

Sancte puer, curis hominum qui gaudia misces,
Quaeque regis Golgos quaeque Idalium frondosum,
Qualibus incensam iactastis mente puellam
Fluctibus, in flauo saepe hospite suspirantem!
Quantos illa tulit languenti corde timores!
Quanto saepe magis fulgore expalluit auri!

Cum saeuum cupiens contra contendere monstrum
Aut mortem oppeteret Theseus aut praemia laudis.
Non ingrata tamen frustra munuscula diuis
Promittens tacito succendit uota labello.

Nam uelut in summo quatientem brachia Tauro

Quercum, aut conigeram sudanti cortice pinum,

93. ymo V īmis a.

94. Eu B Phillippensis Hei P miser a miserae Phillippensis P in miti BGP marg. d ed. Trinc. Auancii furoresn Phillippensis.

- 96. Queque bP Palladius Quidque H Quod neque O Quique cett. cholcos O colchos ABCDGHLLa<sup>1</sup>Vbac colchos P colcos La<sup>2</sup> golgos Hermolaus Barbarus, teste Mureto; Bembo Statius, Auancio Lachmannus ascribit quique Dab q3 id alium O ydalium La<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Va.
  - 97. Qualibet ALHdb Phillippensis iactasti ed. Pr.

98. suspirante  $La^1$ .

- 99. Quanto H tullit G.
- O quam Bochartus Hierozoic. II. 1. p. 10, Salmasius ad Solin. p. 1163, sed fortasse memoria lapsi Quam tum Faernus, Ritschelius ind. lect. bib. 1857
- pp. 4, 5 fulgere La<sup>2</sup> fulgure pr. D fuluore Ritschelius lurore Bochartus et Salmasius expaluit Aah.

101. mostrum C esse pro contra b tendere d.

noise a oppeteret ABCGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Vbad appeteret O quod melius uisum est Marcilio opetere D Ric. 606 opperet L expeteret marg. op P expeteret ed. Pr.

103. om. H.

- 104. succendit ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>ObabcP Lachm. subcendit V succedit d Phillippensis suspendit Ric. 2242 corr. D ed. Pr. succidit Balthazar Venator et Marcilius pro se quisque succepit Statius suscepit Vossius ueta D.
- 105. uelut om. H uult O ueluti D bracchia V thauro  $BLa^1V$ .
- 106. conigeram cP Sabellicus cornigeram ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Ob conigeram V congestam a sudante La<sup>1</sup> frondente Dresdensis fundanti ObG m. pr. teste Bonneto corpore BDdLa<sup>1</sup>V nutanti uertice ed. Trinc. Auancii Heinsius Mitscherlichius pinnum La<sup>1</sup>.

Indomitus turbo contorquens flamine robur, Eruit (illa procul radicitus exturbata Prona cadit, lateque et cominus obuia frangens), Sic domito saeuum prostrauit corpore Theseus IIO Nequicquam uanis iactantem cornua uentis. Inde pedem sospes multa cum laude reflexit Errabunda regens tenui uestigia filo, Ne labyrintheis e flexibus egredientem Tecti frustraretur inobseruabilis error. 115

Sed quid ego a primo digressus carmine plura Commemorem, ut linquens genitoris filia uultum, Vt consanguineae conplexum, ut denique matris, Quae misera in gnata deperdita lamentata est,

107. Indomitum D Ric. 6c6 unde Spengelius Froebl. Haupt. Rossb. Pleitn. Pobl. Schwab. L. Muellerus turben scripserunt. Cf. Seru. ad Aen. VII. 378 'Catullus hoc turben dicit ut hoc carmen.'

108. Exuit HL Erruit ab Emit O radicitus ACDG radicibus BLa<sup>1</sup> Ric. 2242 babcdP exstirpata marg. d Ric. 2242. radicitus ACDGHLLa<sup>2</sup>O

109. cadit. O lateque tum eius G Ricc. 606 lateque tumieius D lateque cum eius ACLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OV (? cius) Vic. lateque eum eius BH lateque cum eius ACLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OV (? cius) Vic. Phillippensis late qum eius b lateque (quae d iam a) cominus acd lateque et cominus Pet Cuiacianus, uulgo late qua est impetus Lachmannus Vablenus Coni. in Varr. p. 92 lateque et funditus Schwabius

omnia G omnia ACDLabe B marg. LLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVbd fragnens V. 110. Post bunc u. lacunam indicauit Rossbachius taurum pro Theseus ed. Lips. 1493 teste Schwabio, ed. Trinc. Auancii prosternit Cuiacianus et P.

111. Nequitquam La<sup>1</sup> nauis O.

112. Vnde H pedes Phillippensis multa uictor sospes om. ac cum a.

113. Ereabunda O tenens AL m. pr.

laberintheis CDGLLa<sup>2</sup>PV laberinthis O 114. Nec H labe rinthis H, e recentius addita laberinteis A lamberintheis  $La^1d$  et B, sed bic m punctis notata labarinteis a labyrintheis c ed. Pr. eflexibus O.

115. Cf. Seruium ad Verg. Aen. V. 591 (Fr. VI) frustrarentur L frustaretur Ric. 2242 et G m. pr.

cum (eum Phillippensis) primo 116. ego om. c est pro ego H

ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OV in primo b a primo abc ed. Pr. uulgo et Lachm. primo Pd degressus Bebrensius.

117. Comemorem V.

118. complexum G et plerique complexu a.

119. ingnata GO in grata P ignata ABCDLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Vd gnata b Vocabulum cum sequente parte uersus om. c et a (m. pr.) Ha

Omnibus his Thesei dulcem praeoptarit amorem, 120
Aut ut uecta ratis spumosa ad litora Diae,
Aut ut eam deuinctam lumina somno
Liquerit inmemori discedens pectore coniunx?

Saepe illam perhibent ardenti corde furentem

Clarisonas imo fudisse e pectore uoces,

Ac tum praeruptos tristem conscendere montes,

Vnde aciem in pelagi uastos protenderet aestus,

Tum tremuli salis aduersas procurrere in undas

Mollia nudatae tollentem tegmina surae,

leta uel laeta codd. laetabatur Lachmannus luctabatur Rossbachius lamentata est Coningto anno 1861 lamentatur Buechelerus in Fleckeiseni Annal. 1866 p. 610, allato uersu Varronis (Atacini) ap. Sergium, Explanat. in Donatum p. 564 K. Huic similis curis expedit alamentatur, boc est experdita uel expergita lamentatur. Ipse conieci lentabatur boc est morabatur. In P ed. Pr. et Parm. 1473 spatium relictum est inter gnata et deperdita, unde ortae uidentur emendationes Calpurnii, Quae misero gnatae fleret deperdita leto, Parthenii luctu.

120. hiis O theseus a praeoptaret marg. L, bc Guarinus portaret ABCDLLa'OVbLa<sup>2</sup> põtaret G poraret H portauit d poptauit P praeferret a marg. d Calpurn. 1481 Mur. Scal. praeoptarit Statius. Error ex confusis poptarit portaret ortus uidetur Schwabio.

121. ut om. ObP necta O rati Passeratius et Lachmannus coniecerunt spomosa A spinosa Phillippensis dia A chii a adlittora O.

deuincta ACDGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OV deuicta L Ric. 2242 deuictam ab ed. Pr. Aut cum deuicta a, sed suppletis in spatio litteris eam Addit placito b, tristi dP Scaliger, molli Bebrensius, dulci ed. Pr. Guar. Boebm. Fritz. ef. Ciris 206 Lucret. IV. 455 Venerit aut Lachmannus. Fugerit aut Froeblichius An deuincta tenentem? Cum enim tenentem in textu omissum, margini adscriptum fuisset, mox per errorem binc ad u. 344, sed erasis tribus ultimis literis, translatum est.

123. inmemori G descendens D coniux C.

124. perhybent V.

125. Clarissimas D Clarisficans P Clarissonas b uno BLa<sup>1</sup>
La<sup>2</sup>O ymo V expectore O Bebrensius conjunx uoces b.
126. At HL pr. G Aut P proruptes O tristes CDGHOb

tristis ALVb tristem adP ostendere D consendere O.

127. acie b atie ed. Pr. in om. ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVbb ed. Pr. add. acd Calp. ed. 1481 pretenderet DG protendent H Fortasse acie pelagi uastos protenderet aestus.

128. salus O aduersa A pr. L Fortasse aduersam.

129. surre Ha furre P fure d.

Atque haec extremis maestam dixisse querellis, 130 Frigidulos udo singultus ore cientem.

135

- a 'Siccine me patriis auectam, perfide, ab aris, Perfide, deserto liquisti in litore, Theseu? Siccine discedens neglecto numine diuum, Inmemor ah deuota domum periuria portas?
- β Nullane res potuit crudelis flectere mentis Consilium? tibi nulla fuit clementia praesto, Inmite ut nostri uellet miserescere pectus?
- y At non haec quondam nobis promissa dedisti Voce: mihi non haec miserae sperare iubebas, 140 Sed conubia laeta, sed optatos hymenaeos, Quae cuncta aerei discerpunt irrita uenti.
- 130. haec Obabed has H hoc ABC pr. GLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>V m. pr. et P estremis O dixisse mestam G  $\mathbf{dixisse}$  mesta  $\mathbf{D}$ querelas H querelis GO et plerique.

  P uelo a ora a tientem O. querellis a

131. uolo *P* uelo a ora *a* tientem O.

132. patris D aduectam D auertam *OLa*<sup>2</sup> aris ABCDGLLa<sup>1</sup> La<sup>2</sup>OVa Vossius horis H oris Ric. 2242 P bbd uulgo et Lachmannus aris cum Vossio retinui, cf. Apol. Rhod. III. 1115 αίθε γάρ είην 'Απροφάτως τότε σοΐσιν εφέστιος εν μεγάροισιν. Ιν. 361 Πάτρην τε κλέα τε μεγάρων αὐτούς τε τοκηας Νοσφισάμην Aesch. Agam. 1277.

133. in om. O littore OabP.

discendens G negleto O.

- 135. Imemor B Immemor OH ah DGL ha O ab ABCH  $La^1La^2VdP$ ad bc ac b
- 136. Nullaue ABGLLa1La2O corrector H Nullane DbabedP Phillip-Nulla ut H m. pr. crudeles pr. G Ob mentes pr. G LLa<sup>2</sup>Ob.
- 137. clemencia GOLa<sup>1</sup> dementia BbP prisco H praedo Ric. 2242.
- miserescere Ric. 2242 b Calp. 138. Immite CV babc noster H 1481 uulgo et Lachm. mitescere ADGHLLa2VbaP mirescere O mittescere C Phillippensis mitiscere BLa<sup>1</sup>d Immite ut mostri uelut mitescere pectus Scaliger.

blanda pro nobis O, Ric. 2242, marg. 139. Et a hoc BLa1

L, b et sic cum Guarino Ribbeckius praecepta a.

haec CDGObabcd non Hbbc ed. Pr. nec cett. 140. michi G miserae (-e) BCDGHLLa2OV abcdP hoc ABHLLa1La2VP miseram Ric. 2242 non haec miserae Vossius Lachm. miserere La<sup>1</sup> non hoc miserae Scaliger non haec miseram ed. Parm. 1473 nec me hoc miseram uel non hoc miseram ed. Pr. Muret. Stat. Orell. haec miseram Froeblichius, quod posterius probat Ribbeckius in Iahn. Ann. 1862 T. I. p. 378 non haec misera Bebrensius spetare D uidebas ALa'b CHm. pr.

leta O. 141. conubia ABCHb

contra La<sup>1</sup>P aerei DHVab discer-142. concta d cota B

- B a Tum iam nulla uiro iuranti femina credat,

  Nulla uiri speret sermones esse fideles;

  Quis dum aliquid cupiens animus praegestit apisci,

  Nil metuunt iurare, nihil promittere parcunt:

  Sed simul ac cupidae mentis satiata libido est,

  Dicta nihil metuere, nihil periuria curant.
  - β Certe ego te in medio uersantem turbine leti Eripui, et potius germanum amittere creui, 150 Quam tibi fallaci supremo in tempore deessem.
  - γ Pro quo dilaceranda feris dabor alitibusque Praeda, neque iniacta tumulabor mortua terra.
- 143. Ouidius Fast. III. 473-6 Dicebam, memini, periure et perfide Theseu. Ille abiit: eadem crimina Bacchus habet. Nunc quoque 'nulla 'uiro' clamabo 'femina credat.' Nomine mutato causa relata mea est.

punt Cbbd ed. Pr. H ex rasura P diserpunt ALa disserpunt BDG La<sup>1</sup>La<sup>2</sup>V desserpunt O uentis D.

<sup>143–148.</sup> Nulla uiro—curant extant in Compendio moralium notabilium Hieremiae Iudicis de Montagnone Part iiii, lib. V. Rubr. II. ed. Ven. 1505. Vide Prolegomena.

<sup>143.</sup> Nunc iam Baptista Guarinus, quem secuti sunt Muretus Statius Huschkius ad Iib. II. 3. 3 Orellius Schwabius Behrensius Iam iam Parthenii ed. 1486, Bern. Pisanus in marg. ed. Vic. 1481, Voss. Doer. L. Mueller. Hinc iam Froeblichius. Sed Tum iam potuit Catullus sic scribere, ut scripsit Pomp. Mela III. 57 Per solstitium nullae (noctes) quod tum iam manifestior non fulgorem modo sed sui quoque partem maximam ostentat.

<sup>144.</sup> uiris Passeratius Bebr.
145. Qui P prae(e La<sup>1</sup>)gescit ALa<sup>1</sup> p'gestit adipisci O pregestit apisci G sed prius erasis litteris ubi nunc sunt re et ante apisci, ut Duebneri iudicio fuerit prius pergestit adipisci. Etiam Veneta editio Hieremiae Iudicis babet adipisci, neque aliunde fluxit ipsi quod est in Nou. Coll. 100, et ipsi quod in Bodl. Misc. 186.

<sup>146.</sup> metunt B Nil pro nihil Hb.

<sup>147.</sup> simul hac D saciata BLa<sup>1</sup>OP.

148. meminere Czalina apud L. Muellerum nichil periuria O.

<sup>149.</sup> te ego b uexantem Ric. 2242 lecti O. 150. Erripui Bab pocius GLa<sup>1</sup>d amictere d.

<sup>151.</sup> suppremo ABCGOVbd dessem H m. pr. dassem P in-tempore O.

<sup>152.</sup> dillaceranda B.

<sup>153.</sup> P'ea O in tacta G intacta ABCDLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVbcd in tanta a intecta HP iniecta b Calp. 1481. cf. Ciris 441 Iniecta tellus tumulabit arena. iniacta ego et Schwabius in notis cumulabor D m. pr. timulabor d.

- Γ a Quaenam te genuit sola sub rupe leaena,
  Quod mare conceptum spumantibus expuit undis, 155
  Quae Syrtis, quae Scylla rapax, quae uasta Carybdis,
  Talia qui reddis pro dulci praemia uita?
  - β Si tibi non cordi fuerant conubia nostra,
     Saeua quod horrebas prisci praecepta parentis,
     At tamen in uestras potuisti ducere sedes,
     Quae tibi iocundo famularer serua labore,
     Candida permulcens liquidis uestigia lymphis,
     Purpureaue tuum consternens ueste cubile.
  - Y Sed quid ego ignaris nequicquam conquerar auris,
    Externata malo, quae nullis sensibus auctae
    Nec missas audire queunt nec reddere uoces?
    Ille autem prope iam mediis uersatur in undis,
    Nec quisquam apparet uacua mortalis in alga.
    Sic nimis insultans extremo tempore saeua

    Fore etiam postrie invidit questibus auris

165

170

Fors etiam nostris inuidit questibus auris.

154. subrupe leena O.

155. concept a exspumantibus D.

156. sirtix O sirtis  $CLa^2V$  silla  $DGLa^1V$  sylla  $CLa^2a$  scilla O uorax bc ed. Pr. rapaxque O iusta  $La^2c$  rapta D caribdis  $BGLa^1La^2OVacdP$  carybdis bb charibdis C.

157. Taliaque O redis O pr. d dulcia Cc.

158. conubia ABCHb fuerint HP.

159. Seua(sceua H) que DHVb ed. Pr. sceua P (scaeua) orrebas D ad horrebas b abhorrebas ed. Pr. peremptis O.

160. Ac V nostras O potuistis D m. pr. L m. pr.

161. iocando famularet a.

162. limphis BCOVa.

163. post 160 ponit O Purpurea ne A Purpureaque Db Purpurea uetitum a construens A consterens d conscendens a conscernens La<sup>1</sup> prosternens D cubille O.

164. Si O ignarus pr. Ric. 2242 An ignareis? nec quicquam BCO nequiquam Ric. 2242 conquerar ABCDGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OV babd Rossb. conqueror HPc Ric. 2242 uulgo et Lachmannus aures O pr. Gaureis Bebrensius fortasse recte.

165. Externata Ob ed. Parm. 1473 Extenuta H Exten<sup>r</sup>uata D al. o

Extenuata cett. maloque O mala b male b aucte G, sed litteris suprascriptis recentius additis.

167. iameomediis P.

168. acta Heinsius.

169. minus H in tempore adc sceua (e P) Phillippensis P seuo C seua O.

170. Fers O et iam ABCGLa'b auras BP.

Δ γ Iuppiter omnipotens, utinam ne tempore primo Gnosia Cecropiae tetigissent litora puppes, Indomito nec dira ferens stipendia tauro, Perfidus in Creta religasset nauita funem, Nec malus hic celans dulci crudelia forma Consilia, in nostris requiesset sedibus hospes!

175

B Nam quo me referam? quali spe perdita nitor?

Idomeneosne petam montes? a gurgite lato

Discernens ponti truculentum diuidit aequor.

171, 2. Macrobius Saturn. VI. 1. 42. Catullus 'Iupiter-puppes.'

171. Iupiter CGOV utinam non Macrobius Sat. VI. 1. 42 utinam nec ed. Pr.

172. Cnosia unus codex Macrobii Gnoscia BLa<sup>1</sup> Gnossia d littora ALa'Chad pupes CLa<sup>2</sup>O.

173. me  $BLa^1V$  ferens om. D thauro V.

174. in cretam ABGLLa<sup>1</sup>PV incretam La<sup>2</sup>ab incertam C incertam Hb in creta DO Froebl. Rossb. cf. Apol. Rbod. II. 462 πείσματ' ἀνάψασθαι μυθήσατο Θυνίδι γαίη relegasset Dc.

175. h' O (haec) cellans  $BLa^1$  duci D.

176. Consilia in nostris ed. Parm. 1473 Guarinus Consilium nostris codd. omnes nisi quod nostris om. O, nobis babet b requiesset ed. Parm.

1473 Guarinus et Scaliger requisisset G requisisset ABCDHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>

OVb reliquisset P quaesisset abcd haesisset Passeratius.

OVb reliquisset P quaesisset abcd haesisset Passeratius.

177. refferam O nitar Dresdensis Pabd uulgo Nunc pro nam Spengelius in Seebodii Chron. Paedagog. 1828, f. IV. p. 96, allato uersu Enni ap. Cic. de Orat. III. 58 Quo nunc me uertam, et Laberii Prolog. ap. Macrob. II. 7. 19 Nunc me quo deicis?

179. Discerens B Discedens Itali Hauptius ponti O Dresdensis pontum cett. Scaliger Lachm. edd. ante 1553 patriam ed. Trinc. Auancii portum Fritzius ubi diuidit codd. omnes ubi om. Bern. Pisanus,

<sup>178.</sup> Idomeos ne  $\mathcal{A}$  Idoneos ne  $BDOLa^1$ Ydoneosne G Idmoneosne marg. BCLLa<sup>2</sup>Vbd Franciscus Buzacbarinus municeps Palladii chynoneas a Istmoneosne cP Idomeneos ne HIdomeneosne Conradinus de Allio Lachm. 1. cf. L. Muellerum de Re Metrica p. 275 meneusne Lachmannus ad Lucret. p. 192 ex Hom. Il. N. 424, 'Ιδυμενεῦς δ' οὐ ληγε μένος μέγα Idomeniosne Vossius Idomeneine F. Buechelerus Mus. Rhen. 1860 p. 437 Idacosne Parthenius Isthmon eosne Scaliger Idam ideone petam? montes Gualterus Landor in Cens. Trimestr. Libror. Extern. 1843 p. 358 a ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVbbcdP ne a Pisanus in marg. ed. Vic. 1481, Muretus Statius Doeringius Kraftius. cf. Lachm. ah Guarin. Scal. Voss. Lachm. Fortasse an uasto marg. d Statius.

ed. Lipsiensis, Muret. Stat. Doer. 2, 3. Archetypus uidetur babuisse pontum truculentum diuidit aequor.

An patris auxilium sperem? quemne ipsa reliqui 180 Respersum iuuenem fraterna caede secuta? . Coniugis an fido consoler memet amore? Quine fugit lentos incuruans gurgite remos?

a Praeterea nullo litus, sola insula, tecto,

Nec patet egressus pelagi cingentibus undis:

Nulla fugae ratio, nulla spes: omnia muta,

Omnia sunt deserta, ostentant omnia letum.

## 'Επωδός.

- A Non tamen ante mihi languescent lumina morte,

  Nec prius a fesso secedent corpore sensus,

  Quam iustam a diuis exposcam prodita mulctam, 190

  Caelestumque fidem postrema comprecer hora.
- β Quare facta uirum mulctantes uindice poena, Eumenides, quibus anguino redimita capillo Frons expirantis praeportat pectoris iras,
- y Huc huc aduentate, meas audite querellas, 195
- 180. Impatris O In patris G m. pr. ut Bonneto uisum est quemue ABCLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Vbd quem ne GO quem H.
  - 182. consoles me manus O.
- 183. Quine Ob Qui me Ab Qui ue BCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> fugis a lentos Ob marg. L ed. Parm. 1473 uentos ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Vad unctos D uetitos P uentoso Victorii schedae ineditae apud Spengelium, Statius.
  - 185. pater ABCHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>V.
  - 186. est spes Al. Guarinus.
  - 187. deserta. O ostendunt D.
  - 188. nihil pro mihi P languescunt Da mõte L.
  - 189. affesso O fexo d secedet c discedent a corpe O.
- 190. Quod La<sup>2</sup> iuxtam BLa<sup>1</sup>d iusta O adiuis O expostam ALa<sup>1</sup> perdita ac mulctam ABCDGLbabP muletam O moletam d.
- 191. Celestemque H celestiumque C sedem a comprec(t d)er Ric. 2242 Paled ed. 1473 comprecor cett.
  - 192. multanetes BLa1 multates d uide b pena O.
- 193. Eumenides. O anguineo Ric. 2242 habe agmine d anguino cett. Lachm.
  - 194. aspirantis C espirantis p portat O.
- 195. aduentate. O aduentante del sud his a puncto notata querellas ABOa.

Quas ego, uae miserae, extremis proferre medullis Cogor inops, ardens, amenti caeca furore.

Vos nolite pati nostrum uanescere luctum,

Sed quali solam Theseus me mente reliquit,

Tali mente, deae, funestet seque suosque.'

Has postquam maesto profudit pectore uoces,
Supplicium saeuis exposcens anxia factis,
Annuit inuicto caelestum numine rector,
Quo motu tellus atque horrida contremuere
Aequora concussitque micantia sidera mundus.
Ipse autem caeca mentem caligine Theseus
Consitus oblito dimisit pectore cuncta,
Quae mandata prius constanti mente tenebat,

196. ne a nunc b Vic. ed. Trinc. Auancii Spengelius in Seebodii Chron. Paed. 1828 p. 97 misera cett. Bentleius ad Hor. S. I. miserae *Dd* 2. 129 praeferre D perferre d 197. ament V ceca O. 198. uere *P* ûe O uno pro imo B. 199. euanescere Ric. 2242 languescere P. 200. quali solam Ric. 2242 P abcd ed. 1473 qualis sola cett. qualis solam ed. Pr. in pro me d reliquid O. funeste(ae H) DH funescêt **F** fimestet G 201. Talis *H* funescet  $La^{1}ab$  funestent d. ansia DV 203. Suplicium a saucia coni. seuis O serus a Schwabius fatis bc. 204. inuicto B Auancius Lachm. inuito ACGHLLa1La1OVbbcdP inuitum a in uoto D Ric. 606 Simili modo inuictus Vossius Heinsius inuitus permutantur Ouid. Ib. 498 caelesti a munere H. 205. Quo BDLa1bdP Quố La<sup>2</sup>OV Qnỗ G ut uisum est Claudio D. Cobbam potius quam Quo Quomodo ACHL Quem ab tunc et Quo tunc et ed. DP tunc ABCGLa<sup>1</sup>OVbd nunc *HL* tam a Parm. 1473 uulgo et Lachm. Quo motu Heysius unde ortus uidetur error Quo nutu et Fea Quo nutu Schwabius H. A. Kochius contruemuerunt a contremuerunt contrumuere D atque etiam a contremuere Rossbacbius. cett. uulgo et Lachm. 206. concessitque La<sup>2</sup> concussusque Vossius Wakefieldus ad Lucret. I. concussique micantia sidera mundei Pleitnerus. mente ACDGHLa1La2 mentem cd mentē B 207. coecam d mentis LVb. 0ba demisit Concitus P ex correct. Conscius b 208. Conscitus d pectora  $BLa^1d$  cunta Gconcta BLa1.

primus H tenebant  $La^1$ .

209. Quare H

Dulcia nec maesto sustollens signa parenti
Sospitem Erechtheum se ostendit uisere portum.
Namque ferunt olim, classi cum moenia diuae
Linquentem gnatum uentis concrederet Aegeus,
Talia complexum iuueni mandata dedisse.

- A a 'Gnate mihi longa iocundior unice uita, 215
  Gnate, ego quem in dubios cogor dimittere casus,
  Reddite in extrema nuper mihi fine senectae,
  - β Quandoquidem fortuna mea ac tua feruida uirtus Eripit inuito mihi te, cui languida nondum Lumina sunt gnati cara saturata figura,

220

- γ Non ego te gaudens laetanti pectore mittam, Nec te ferre sinam fortunae signa secundae,
- d Sed primum multas expromam mente querellas, Canitiem terra atque infuso puluere foedans,

210. Lucida Wakefieldus ad Lucret. IV. 203 moestos H substollens DV sustolens  $BLa^1b$ .

211. Sospitem se *H omisso* se ante ostendit Erectheum Vossius, cf. Ciris 22 erectum La<sup>1</sup>La<sup>2</sup>d errectum B m. pr. ereptum ACD

GHLOVba erectum A uiscere H uiscera a.

212. fuerunt H classem AL clasi C castae Pontanus teste Statio, Bern. Pis. in marg. ed. Vic. 1481, Heinsius Schwabius L. Muellerus Bebrensius moenia HbbdP moenico ABCGLOLa<sup>2</sup> moe'nico La<sup>1</sup> meonico D menico V moenia diue om. a m. pr. et c.

crederet (caderet H) codd. omnes egens GO.

214. complexo ADL quod tuetur Rossbachius ex Nonio s. u. Complectite. complexu d.

215. Gnati O longe Anglus in Diar. Class. X. 169 Froeblichius Hertzbergius Schwabius Bebrensius iucundior dP.

216. ego om. V quem ego Ha indibius D endubios H.

217. extremo a extremae Auancius uulgo.

218. et a.

219. te om. bd quem G nihil pro mihi D nundum Ab non d $\bar{r}$  d.

220. saturata cara B m. pr. satiata V saciata A sociata b ed. Pr.

221. lectanti O.

222. ferie d.

223. mutas Heinsius querellas BOa.

224. Caniciem GObad in fuso G infulso O infesto b poluere A corpore  $La^1$ .

225

230

Inde infecta uago suspendam lintea malo, Nostros ut luctus nostraeque incendia mentis Carbasus obscurata dicet ferrugine Hibera.

- B a Quod tibi si sancti concesserit incola Itoni,
  Quae nostrum genus ac sedes defendere Erechthi
  - γ Tum uero facito ut memori tibi condita corde Haec uigeant mandata, nec ulla obliteret aetas;

Annuit, ut tauri respergas sanguine dextram,

- β Vt simul ac nostros inuisent lumina collis, Funestam antennae deponant undique uestem,
- 225. uado a linthea ALa<sup>1</sup>Va.

226. et *a* menti *d*.

obs(os c) curata DGLObc 227. Carabasus C obscura ACHLa<sup>1</sup> dicet ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb abc La<sup>2</sup>Pabd diget Riccardianus 606 obscurata dicet Vossius, dicet pro indicet positum duget **D** dicat dP ratus, cf. Non. 287, Fest. p. 75 ed. Muell. Carbasus quasi prodigium est uel signum fati obscurata decet Lachmannus, quod receperunt plerique obscura deceat uel doceat uel dictet coni. Statius cura dicat Ald. uulgo obscura signet Coningto. Cf. Cic. Aratea 34 (268), ubi dignant signant in codicibus permutantur. Ipse olim conieceram piet, tralato luctu in carbasum quae quicquid discriminis instat quodammodo expiare credita sit, Iuuen. VI. 520. Nam ut furoris in ciues piaculum est furor in alienos, (Tac. Ann. I. 49) sic animi luctus luctu externo quodammodo expiatur ferugine BHLa1Vbad hibem a hybra  $La^2$ .

228. Itoni Al. Guarinus Statius, cf. Callim.  $\Delta \eta \mu$ . Ka $\lambda$ . 74, Paul. Diacon. p. 105 ed. Muell., Itonida Minerua a loco sic appellata ithoni d icomi P troni b ythomi  $BGLa^1La^2Va$  ithomi ACLOH thomi D.

229. genus om. in textu, babet in margine ab eadem manu V has ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OV bd Statius ac Pabe ed. Pr. uulgo et Lachm. secles O Erechthei Vossius Erecthi F. Buechelerus Mus. Rhen. 1860 p. 437 freti ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OV bdP freta ac sueta ed. Parm. 1473 Ald. Guar. Mur. Stat.

230. resperas B.

- 231. Tu ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>V Ven. P tum Obabed ed. Pr. uulgo et Lachm. ut om. H.
- 232. obliferet G obliteret BCLa<sup>2</sup>OPVb obliceret d oblituret a etas O.
- 233. ac abcdP ed. Pr. haec(hec) cett. Silligius Bebr. inuiscent C inuisant dP inuisit H numina H.
- 234. anthennae a anthenae H antenene ne O quod idem uidetur fuisse in G quamquam bodie superest tantum antenne undique om. BLa'V et bic quidem spatio relicto.

Candidaque intorti sustollant uela rudentes,

235

de Quam primum cernens ut laeta gaudia mente Agnoscam, cum te reducem aetas prospera sistet.'

Haec mandata prius constanti mente tenentem
Thesea ceu pulsae uentorum flamine nubes,
Aereum niuei montis liquere cacumen.
At pater, ut summa prospectum ex arce petebat,
Anxia in assiduos absumens lumina fletus,
Cum primum inflati conspexit lintea ueli,
Praecipitem sese scopulorum e uertice iecit,
Amissum credens immiti Thesea fato.

245
Sic funesta domus ingressus tecta paterna

- a35. substollant BGLa<sup>1</sup>V sustolant O suspendant a uella ABHLa<sup>1</sup>Oa. Post bunc u. G. Faernus allato Nonio p. 546 s. u. Carchesia. Alias summa pars mali, id est foramina, quae summo mali funes recipiunt. Lucilius, Tertius hic mali superat carchesia summa. Catullus Veronensis, Lucida qua splendet carchesia mali, inserendum esse docuit Lucida qua splendent summi carchesia mali; idem fecit Muretus, secuntur Passeratius Conr. de Allio Doeringius Orellius Heysius L. Muellerus. Sed bunc uersum quamuis leuiter immutatum Isidorus Orig. XIX. 2 et Scholiastes Lucani V. 418 Cinnae attribuunt, nec tale quicquam buius loci sententia postulat. Vide ad Fragm. V.
  - 236, 7 inuerso ordine babet P.
  - 236. Qued primum cernes B quam pro ut D mentem D.
- 237. Cognoscam V tu te d tum te P cumque H aera D sors Ric. 2242 b Al. Guarinus fors ed. Trinc. Auancii Dousa f. Passeratius freta Froeblichius sixtengt G sistent D sistat a.
  - 238. Nec d.
  - 239. seu HOab et G m. pr.
- 240. Aereum ADHLOV badP Post bunc u. scriptum est in ALLa<sup>2</sup> Fletus Egei, in Ha Fletus Egei patris Thesei. In B interstitium est unius uersus et prima litera uocabuli At rubro colore scripta est. 'In V interstitium quidem non est, sed prima uersus 241 litera omissa est.' V mpfenbachius.
  - 241. exarce O. 242. Ansia DV in om. H m.  $\phi r$ . absumens (ab sumens O) CDG
- La<sup>2</sup>OPd asumens a assumens ABLLa<sup>1</sup> obsumens H consumens c.
- 243. inflanti La<sup>1</sup> inflanti B infecti Sabellicus Bapt. et Alex. Guarini Muretus Passeratius Hauptius Schwabius L. Muellerus Bebrensius infausti Heysius aspexit H prospexit a linthea La<sup>1</sup>OF ad I uelli G uelli a.
  - 244. iacit a.
  - 245. imitti La<sup>1</sup> facto O.
  - 246. ingressa b paternae & Ald. I. Marrins Station Recognisis.

Morte ferox Theseus, qualem Minoidi luctum

Obtulerat mente inmemori talem ipse recepit.

Quae tamen aspectans cedentem maesta carinam

Multiplices animo uoluebat saucia curas.

At parte ex alia florens uolitabat Iacchus
Cum thiaso Satyrorum et Nysigenis Silenis,
Te quaerens, Ariadna, tuoque incensus amore.
Qui tum alacres passim lymphata mente furebant
Euhoe bacchantes, euhoe capita inflectentes.

Harum pars tecta quatiebant cuspide thyrsos,
Pars e diuulso iactabant membra iuuenco,
Pars sese tortis serpentibus incingebant,
Pars obscura cauis celebrabant orgia cistis,

247. Monte b Marte Marcilius Doruillius ad Charitonem p. 263
Behrensius minoidi CL ed. Pr. minoida AGHLa<sup>2</sup>OVab minoyda
BDLa<sup>1</sup> my(i bd)noia Pbd quali Minoida luctu Doruillius Bergkius
sed ef. Tethyi LXVI. 70, Iasoni Stat. Theb. III. 521, Palladi Achil. I. 285
(Luc. Mueller de Re Metrica p. 392).

248. Optulerat d i memori. O imemori GP imemori B

in memore D.

249. Quem G Quem d quem c tamen maspectans G tamen prospectans O tum prospectans b Ric. 2242 Schwab. expectans d credentem DO.

251. parte ACL pater cett. et Ric. 606 iachus ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>

OVbd yacus D hyachus a iacus P.

252. Et pro cum b Tum O thyaso ad sathirorum O satyrū V insignienis H nisigenis (nisi genis O) ABCDGLa<sup>2</sup>Vbd isigenis P m. pr. insignis a selenis H. Versum post 253 transponebat D. G. D. Koelerus.

253. Et ACLOb querenus G m. pr. ariadna ALbd Phillippensis adriana BCDGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Oab Post bunc u. unum uersum excidisse censent

Bergkius Rossbachius Hauptius.

254. Qui tum codd. omnes praeter b ubi est Quantum et d ubi est Qui cum Quae tum Bergkius Rossbachius Quicum Behrensius quam tum Schwabius alacras D limphata Va.

- 255. Euhoe—Euhoe BLa'V Phillippensis Lachmannus Hauptius Heysius Rossbachius. Vide Lachm. Lucret. p. 309 euohe—euohe Gd euche—euche ACDLLa'O heu hoe—euche H hehohe—hehohe P bachantes BCGLa'La'OVa.
- 256. Horum ac Aldin. I. uulgo Harum cett. Bergkius Rossbachius Schwab. Behr. cuspyde A tyrsos BHLa<sup>1</sup>Vhad tirsos DGLa<sup>2</sup>-thirsos O.
  - 257. diuolso BCHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>O diualso D raptabant dP.
  - 258. om. D Riccard. 606 babet margo D intingebant b.
- 259. oscura DP canis AO celabant Broukbusius Valckenarius cistis b.

260

Orgia, quae frustra cupiunt audire profani, Plangebant aliae proceris tympana palmis, Aut tereti tenuis tinnitus acre ciebant, Multis raucisonos efflabant cornua bombos Barbaraque horribili stridebat tibia cantu.

Talibus amplifice uestis decorata figuris

Puluinar complexa suo uelabat amictu.

Quae postquam cupide spectando Thessala pubes

Expleta est, sanctis coepit decedere diuis.

Hic, qualis flatu placidum mare matutino

Horrificans Zephyrus procliuas incitat undas,

Aurora exoriente uagi sub limina Solis,

260. Orgiaque O quam C capiunt d prophani ABOb profana H ex profanei fortasse corruptum Versum del. Koelerus.

261. alii b ed. Pr. uulgo alię P ... uel aliae cett. Scaliger Naekius Opusc. I. p. 37 Bergkius Rossbachsus Sebwab. L. Muellerus Bebr. aliei Lachmannus timpana O tum tympana a, unde tumpana sersptum fuisse conicias.

262. tenais O tinhinitus G l'initus H m. pr. ere GO

263. Multis Bernard Pisan, apud Perreium et in marg, ed. Vic. 1481, ed. Trine. Auanen, Statius Multi codices efflabant H Philippensis babel ed. Pr. Jan. ABCDGLLa La Od Vossius effebant V Multae (Multi annotator) rancisonis efflabant cornua bombis Scaliger et annotator ed. Muretinae (Auct. 2 R. 6. 30) Multi rancisonos inflabant cornua bombos uel Multi rancisono sufflabant cornua bombo Peiperus.

264. Bachataque La' horribili om. in textu, babet in marg. V.

266. uellabat a uellebat H amittu C. 267. Que O thesala BLa OV a thessela P.

268. Epleta La1 Explecta a Excepta H cepit sanctis H

269. Hec O Nec H Ac Varins.

270. zefirus A zephirus La Vad cephirus procliuit (boc est procliuis ex procliuit) O incitet P.

271. exuriente de exurgente be sublima ABCGHLI a La OVedP sublima De sublimina ab, Burmannus Antb. Lat. II. 441 Lachmannus sublimina uulgo, ef. Verg. Aen. VI. 255 primi sublimina (limina M) solis et ortus. Sed uidetur bic Catullus Theocritum respenisse. XIII. 11 οδθ όκα à λεύκιππος άνατρέχει ές Διὸς ἀώς. ib. II. 147.

Ohm credideram hoc esse procliuiter, nam quod super i scriptum est nalde aimile est compendio quo significatus er ut cútice, elli cibus 278, 297; nune ab H. O. Cos o edoctus et re iterum iterumque perpelisa eo potris inclino at supra acriptum illud s existumem sed rariore forma, qualis est in LXXIX. 1. Lébrus.

Quae tarde primum clementi flamine pulsae
Procedunt, leuiter resonant plangore cachinni,
Post uento crescente magis magis increbescunt,
Purpureaque procul nantes ab luce refulgent;
Sic tum uestibuli linquentis regia tecta
At se quisque uago passim pede discedebant.

Quorum post abitum princeps e uertice Pelei Aduenit Chiron portans siluestria dona: Nam quodcunque ferunt campi, quos Thessala magnis

272. dementi HdP m. pr. pulsum BLa Vb pulsa a.

274. An gliscente? cf. Sallust. Hist. III. fr. 35 Kritz increbescunt ABCDGLLa<sup>1</sup>OV Phillipp. increbebscunt H m. pr. increbrescunt Phad and Pr. walke et Lachmanne.

ed. Pr. uulgo et Lachmannus.

ab ACGHLOabc a cett. Ric. 2242 uulgo et Lachmannus uariantes ed. Trine. Auancii refulgent Ric. 2242 Pahed ed. Parm. 1473 refulgens cett.

tum ibi Rossbachius, quod idem ipse conieceram. Cf. tamen Haupt. Ind. Lect. 1855, p. 12 tum uulgo et Lachm. ibi Bergkius Hauptius mestibuli AC liquentes d Lachm. II. linquentes ABLa aP Lachm. I. linquentis CGOLa texta coni. Peiperus.

277. At se ACGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Ob A se V A se Dac ed. Pr. Auancius Guarinus Statius Scaliger. Auancius affert Macrob. I. 1. I Conuiuia sibi mutua comitate praebentes, nec discedentes a se nisi ad nocturnam

quietem. cf. ib. 5. 17 Ad se d P uulgo et Lachmannus.

278. habitum ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Vbb pelei (peley O) ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Ob Lachmannus quem uide ad Lucret. p. 246 pellii a peli P poli d.

279. chyron  $BLa^1La^2$  celestia D.

quodcunque (G) uel quodcumque 280. quodcumque O quidcunque C ABDLLa'La'VbbcdP Tcumque b. e. ut uidetur quae quotcumque Ric. 2242 Guarinus Lachm. quoscumque cumque a campi DPd Riccardiani ambo Aldinae campis cett. campis comi. Bebrensius quot excerpta Italorum teste Lachmanno Hauptius thesalia O. Rossbachius thesala GabLa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Glossarium uetus Bodleianum Auct. T. 11. 24 habet Placorem. plagationem (l. placationem).

Montibus ora creat, quos propter fluminis undas 281
Aura parit flores tepidi fecunda Fauoni,
Hos indistinctis plexos tulit ipse corollis,
Quo permulsa domus iocundo risit odore.
Confestim Penios adest, uiridantia Tempe, 285
Tempe, quae siluae cingunt super impendentes,
Magnesson linquens Doris celebranda choreis,

281. quos ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Vhabed quod D quot Guarinus Lachm.

282. Aurea O parit La<sup>2</sup>G ex rasura, ab Pd ed. Pr. perit ABCD

pr. G pr. L  $La^1OV$  ferit H pault b facunda P.

283. indistintis V in distinctis BCDG Guarinus Vossius Orellius Silligius Heysius Rossbachius. Sed quod in G legitur in distinctis idem est quod in plerisque indistinctis; contra si in G indistinctis legeretur, idem esset quod in plerisque in distinctis; quam rem in Prolegomenis attigi. Eodem modo in firmis in u. 351 idem est quod in cett. infirmis interstinctis al corollis

Heinsius corulis O curulis G curulis al. corollos B curulis marg. corollis C curulis  $ALa^1$  corollos V corollis P coloris  $ALa^2$  corollos  $ALa^3$  corollos  $ALa^4$  corollos  $ALa^4$ 

Quod HOa Queis Guarinus Quis Calp. 1481 Ald. I. Orellius Silligius iocundo ACDGLa<sup>2</sup>OVbab Quo permulsa domus iucundum risit odore Annotator ed. Muretinae (2 R. 6. 30).

285. Confestin a penios  $HLVLa^2$  penies G penies B, o recentius fortasse scripta penies  $ACLa^1Od$  peneios Da penitus b penes Pm. pr. adest ut  $ABCGHLOLa^1La^2Vd$  ut om. D babc ed. Pr. uiridancia  $La^1Od$  undantia Statius.

286. Tegunt b impedientes H.

287. Minosim ABDGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>ObbP Minosi H Minossim C Nessonidum P Guarinus Minosum V Vic. a Amosim DNereidum Aldinae Naiadum Realinus Aemonidum Turnebus Adu. XXIV. 9. Messein aut Nessonin Hermolaus Barbarus castiga-Musarum uel Mnemosynae Statius tionibus ad Plin. IV. 8 Xyniasi et *Vossius* Mnemonisin uel Aemonisin Heinsius cui Minosim pro Monisim transpositum uidebatur, Ungerus Minoisin G. Hermannus in Iabn. Ann. XXXIII. 263 allato Il. XVIII. 590 Naiasin Hauptius (Observat. Crit. pp. 69, 70), ex Culicis 18 Ite sorores Naiades et celebrate deum ludente chorea et 115, 116 Meliasin Maduigius Aduers. Crit. II. p. 29, in quod idem inciderat Peiperus. Ipse conieci Magnesson (Μαγνησσων); uidetur enim Catullus Il. II. 756 respexisse Μαγνήτων δ' ήρχε Πρόθοος Τενθρήδονος υίός, Οἱ περὶ Πηνείον καὶ Πήλιον είνοσίφυλλον Ναίεσκον. Stepb. Byz. Μαγνησία ὁ πολίτης Μάγνης, τὸ θηλυκὸν Μάγνησσα claris *Itali* doctis Statius heros *Fea* hilaris Ungerus 'Dori apud Seruium ad Aen. II. 27, itaque Lachmannus floris Peiperus 'Festus p. 206. 3 et Isidorus Originum IX. 2. 80,' Lachmannus ad Lucret. p. 280, qui tamen banc formam uocabuli respuit Vide Excursum corheis a coreis B.

Non wacuos: namque ille tulit radicitus altas
Fagos ac recto proceras stipite laurus,
Non sine nutanti platano lentaque sorore
Flammati Phaethontis et aerea cupressu.
Haec circum sedes late contexta locauit,
Vestibulum ut molli uelatum fronde uireret.

Post hunc consequitur sollerti corde Prometheus,

Extenuata gerens ueteris uestigia poenae,

Quam quondam silici restrictus membra catena

Persoluit pendens e uerticibus praeruptis.

Inde pater diuum sancta cum coniuge natisque

Aduenit caelo, te solum, Phoebe, relinquens,

Vnigenamque simul cultricem montibus Idri:

300

Pelea nam tecum pariter soror aspernata est,

288. Non acuos ACLH Non accuos O Non acuos G Non acrios La<sup>1</sup>V Honacrios P Nonacrios DLa<sup>2</sup>abbed Non atios B Non uacuus Baptista Guarinus uulgo et Lachm. Non uacuos Bergkius nanque ACbd ante H illa Hb illi D tullit Ha actas Heinsius.

289. Fages O retro P lauros D.

290. mitanti La<sup>1</sup> mutanti HOG m. pr. marg. L lutanti A luctanti L lactanti Vossius flutanti uel laetanti Heinsius letaque dP fletaque Scaliger sororum ABCDGHLLa<sup>1</sup>OVbdP sorore abc ed. Pr.

291. Flammati Dbab • Flamati Od Flammanti A Flamanti BCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>VP phetontis BCDGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVba fetontis A phoetontis Lc phaetontis P aerea DHacd ed. Pr.

292. tircum O circusedes B circunsedes C contesta GO.

293. Vestibulum. O Vestibuli Dac uellatum pr. GLa<sup>1</sup>Oa uallatum Bebrensius niteret Da.

294. consequitor H prosequitur b solerti GOVbabd conde d promotheus  $BLa^1Va$ .

295. pena O.

296. Quam BDGOabcdP Qua cett. quodam La<sup>1</sup> condam d silici om. d triplici Bebrensius scythicis Heinsius in Scythia Schwabius resittus O menbra C cathena ACDLOb chatena G catina H catenae d.

298. diuum BabcdP Ric. 606 diu A diui CGHLOb et sic ut uidetur La<sup>1</sup> natisque BDabcd gnatisque al. gratis G gnatisque ACLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb.

299. Aduenit, caelo Muretus Heys. solum te a.

300. Vnigenaque A ultricem A pr. L. idri ACHLVP ydri BDGOLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> hydri Vic. bb ed. Pr. Scaliger tidri d yde a Idae marg. Vic. Fortasse Iri quae fuit urbs Maliensium cf. Lycopb. 903. 301. Pelea GLH Palea ABCLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVbd Pallada Dabc

Nec Thetidis taedas uoluit celebrare iugalis.
Qui postquam niueis flexerunt sedibus artus,
Large multiplici constructae sunt dape mensae,
Cum interea infirmo quatientes corpora motu
305
Veridicos Parcae coeperunt edere cantus.

His corpus tremulum complectens undique uestis

Candida purpurea talos incinxerat ora,

At roseo niueae residebant uertice uittae,

Aeternumque manus carpebant rite laborem.

Laeua colum molli lana retinebat amictum,

Dextera tum leuiter deducens fila supinis

Formabat digitis, tum prono in pollice torquens

302. tethidis V thedas O iugales Dbc.
303. posquam D Bergkius Rossbachius fluxerunt ACL fluxerunt B arctis a arctus bd arctus P.

304. Largae Muretus Sillig. sunt multiplici constructae b mensa b.

305. metu H.

306. Veridices La<sup>2</sup> teperunt O.

307. His G Hic La<sup>2</sup> m. pr. uestis Ric. 2242 Parthenii ed. 1485 qstus BOHVbcP questus cett. cestus Orellius Post hunc uersum nonnulla excidisse Statius Gurlittus Orellius Silligius opinati sunt (Schwab.)

308, 9 inuerso ordine babet P.

308. tuos ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb rubicunda D et Riccardianus 606 tu<sup>1</sup>os d tyrios P tirios a, sed a recentiori manu. Vocabulum om. sine spatio ed, Pr. talos Ric. 2242 ed. Iunt. 1503 An totas? incinxerat

DG intinxerat ABCHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Obad extinxerat V extinxerat ed. Pr. extinserat al. intexerat P Tyros intertinxerat (interstinxerat?) ora coni. Statius Tyrios excinxerat ora Scaliger Tyriorum cinxerat aura Baltbazar Venator quam Tyro incinxerat ora Vossius Post bunc uersum nonnulla excidisse censet Silligius.

309. roseae Ric. 606 uinee O niueo d At roseae niueo Guarinus Heys. Ambrosio Vulpius Bergkius Naekius Annoso E. Schulzius. Sed opponuntur inter se epitheta, ut in u. 308. Credo ea Catullum invertisse more Alexandrinorum. Poterant uittae ita cum capillis misceri, ut roseum colorem bis darent, ipsae acciperent niueum. At roseo tuetur similis locus Ciris u. 122 At roseus medio sulgebat uertice crinis residebat L residebam d uicte DGP uictae bd.

310. carpebat d.

311. collum AHO leui P sed babet in marg. molli amistum A pr. L amictam Guarinus.

312. Dextra A Phillippensis tamen Phillippensis cum (qum b) Hb filia O sub ipsis b.

313. Firmabat V digittis. O tu prona a impolice H police GO

Libratum tereti uersabat turbine fusum, Atque ita decerpens aequabat semper opus dens, 315 Laneaque aridulis haerebant morsa labellis, Quae prius in leui fuerant extantia filo: Ante pedes autem candentis mollia lanae Vellera uirgati custodibant calathisci. Haec tum clarisona pellentes uellera uoce 320 Talia diuino fuderunt carmine fata, Carmine, perfidiae quod post nulla arguet aetas.

314. teretri a librabat uertice D.

315. discerpens c Ric. 2242 equebat  $La^1$ epus O.

316. Lanaque b arridulis a e(ae b)quabat Vblapillis H.

Velera GH

317. leni b.

pedis H molia O. 318.

319. Velle. a. O. uirgata P m. pr. an uirgatei? iungati Phillippensis iurgati a custodibant OabdP Ric. 2242 ed. custodiebant cett. calathisci ed. Partbenii 1486 calathisti

Parm. 1473 calatisti AHaP BCDGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OV calacisti d.

320. Post u. 316 transposuit a Haec wellhec ABCDGLLa La OV bedP Nec Ha Hae b Parthenii ed. 1493 Haec pro hae Catullus uidetur Haec commoditates dixit Plautus Aul. III. 5. 58, haec aedes Mostell. I. 3. 9, haec uel hae nuptiae Terentius And. IV. 1. 32, haec puellae Eunuch. III. 5. 34, haec itiones Phorm. V. 9. 23, si Donato credimus, haec irae Hec. III. 1. 9. Haec pro feminino babet Lachmannus ad Lucret. III. 601 idemque haec scribit VI. 456; haec caprae Vergilius Geor. III. 305, Haec tibi erunt artes Aen. VI. 852 si credimus Palatino, quamquam hae praebent ceteri Ribbeckii codices et Palatini corrector. Haec tamen et partus subeunt discrimina Iuuen. VI. 592, fortasse etiam 259: haec res codices Vitruuis Praef. III. 3, ubi uide Valentinum Rose. Cf. Fleckeisenum in Mus. Rhen. VII. 271. Haec Catullo restituunt Vsenerus in Fleckeiseni Ann. 1865, p. 226, L. Muellerus de Re Metrica p. 386, Schwabius Behr. cum P tamen a

B ut uidetur pellantes a pendentes Canonicianus 33 liber sincerus pectentes Statius Hauptius in Ind. Lect. 1855, p. 13 L. Mueller. polientes Heinsius plectentes Hertzbergius uellentes Fruterius in Epist. ad G. Canterum Bergkius, consonantia boc confirmatum ratus collatis uu. 2, 24, 28, 49, 53, 59, 69, 79, 85, 92, 98, 101, 118, 129, 133, 135, &c. aera Faernus.

321. carmina AC pr. L La<sup>1</sup> facta b.

322. Carmina AC pr. L La1 perflabat b cum Cuiaciano et P qui tamen in marg. babet perfidie potest C arguit malebat Lacbmannus. Post bunc uersum unius uersus spatium est in ABHLLa1La1Vab1 quod uacuum relictum est in V; ceteri interscriptum babent Epitalamion (Epitalamiom B Epithalamium Hba Epi(y La2)thalamum ALLa2) thetidis (tethidis

Post u. 322 scriba h uu. 323, 324 O decus—opis exarauerat, cum intellecto errore substitit, inductisque rubrica his uersibus addidit Epithalamium thetidis et pelei: dein suo ordine 323 et quae secuntur.

- a' O decus eximium magnis uirtutibus augens,

  Emathiae tutamen opis, clarissime nato,

  Accipe, quod laeta tibi pandunt luce sorores,

  Veridicum oraclum: sed uos, quae fata secuntur,

  Currite ducentes subtegmina, currite, fusi.
- 327. Macrobius Saturn. VI. 1. 41. Talia saecla suis dixerunt currite fusis. Catullus: Currite ducenti subtegmine, currite, fusi.

Ba) et pelei (pellei a). In GO nullum spatium est, sed rubris litteris ascriptum est in marg. G Epythalamium thetidis et Pelei.

323-381. Hoc carmen Vossius inter Parcas ita distribuit ut singulae deinceps stropbas quinorum uersuum recitent, boc modo

Atropos 322-326 At. 338-342 At. 353-4, u. amiss., 355-6 At. 366-371 (om. 370) Clotho 327-333 (om. 332) Cl. 343-347 Cl. 357-361 Cl. 370 + 372-5 Lachesis 332 + 334-337 La. 348-352 La. 362-4, u. amiss., 365 La. 376-381 (om. 378)

Rossbachius, cui et ipsi singulae strophae constent ex quaternis uersibus cui subiungatur intercalaris, excidisse unum uersum inter 355, 356 pariterque inter
371, 372 arbitratus est; uu. 332-4 autem sic transponendos 331 Languidulosque 333 Currite 332 Leuia; uu. 365-7 sic, 366 Nam simulac 365 Currite
367 Vrbis Dardaniae. Peiperus stropha septima Namque uelut post quintam
Non illi quisquam transposita bunc ordinem statuit, non numeratis uersibus
intercalaribus

| πρόλογοε | <u> </u> | B | Bı | A¹ | ξπίλογοε |
|----------|----------|---|----|----|----------|
|          |          |   |    |    |          |

Ego numeros inter se iudico respondere κατά χιασμόν, exceptis quinque interpositis stropbis 338-361 quae singulae quinorum uersuum sunt. Itaque bunc ordinem statuo



ut numeri 5 6 4 respondentes sibi babeant 4 6 10 (5 × 2), qui uero primus stat numerus 5 duplicetur in fine, neque immerito cum ille ad unum Pelea, bic ad Pelea et Thetin coniuncte referatur. Vide Appendicem.

323. O om. V, ut post lacunam anguens d.

324. tu tamen ACLa<sup>3</sup>b tutum marg. tu tam G tutum marg. tut<sup>2</sup>me B tutum La<sup>3</sup>O opis om. BLa<sup>3</sup>V opus GO opis cett. marg. G Aemathiae columen Peleu dP Ric. 2242 ex interpolatione Italorum (cf. u. 26), et sic Aldinae Guarinus Muretus Statius Scaliger clarissime DadP Riccardiani ambo carissime cett. carissime fato coni. Schwabius. Cf. Ciris 200.

325. lenta D pandent H noce marg. L Lennepius.

326, Viridicum H oraculum DLu<sup>2</sup>mic P oraculur ABCGHLLa<sup>1</sup>Ob seruos H sedes C serues l'assius uosque O quo P facta O sequentur GALbad secuntur BLu<sup>1</sup>O.

327. ducenti m' ducendo Macrobii codd. Sat. Fl. 1. 41 sub tegmina B m. pr. subtegmine pr. OH subtegmine m' subtemine Macrobii codices.

- Adueniet tibi iam portans optata maritis
  Hesperus, adueniet fausto cum sidere coniunx,
  Quae tibi flexanimo mentis perfundat amorem,
  Languidulosque paret tecum coniungere somnos,
  Leuia substernens robusto brachia collo.
  Currite ducentes subtegmina, currite, fusi.
- γ' Nulla domus tales unquam contexit amores,

  Nullus amor tali coniunxit foedere amantes,

  Qualis adest Thetidi, qualis concordia Peleo.

  Currite ducentes subtegmina, currite, fusi.
- δ' Nascetur uobis expers terroris Achilles,

  Hostibus haud tergo, sed forti pectore notus,

  Qui persaepe uago uictor certamine cursus

  Flammea praeuertet celeris uestigia ceruae.

  Currite ducentes subtegmina, currite, fusi.
- δ" Non illi quisquam bello se conferet heros,
  - 328. Aduenit H aptata O mariti ACL maritum d.

329. considere O sydere ALa<sup>1</sup>.

- 330. om. O flexo animo mentis perfundat amorem ABCDGHLLa<sup>1</sup> La<sup>2</sup>VbadP ed. Pr. Aldinae Guarinus Statius Rossbachius flexo animo mentem perfundat amore b Muretus uulgo et Lachmannus flexanimum mentis p. amorem Al. Guarinus in commentario Conradinus de Allio te flexanimo mentis p. amore Hauptius ex coni. Lachmanni Heysius Fritzius.
- 331. parat b somnos DHVbabd sõnos B sonos  $ACGLLa^1O$ .
  332. Venia O subternens  $BLa^1$  susternens  $cLa^2$  subnectens

Can. 33 bracchia D.

- 334-337 om. Ric. 606 BDLa<sup>1</sup>VabcdP et Cuiacianus teste Scaligero, ed. Pr. ed. Paris. Saec. XV., Scaliger cui spurii uidebantur. Lachmannus in paginarum ordine non numerat; Hauptius in margine ascriptos fuisse censet, esse tamen Catulli. Leguntur in ed. Parm. 1473.
- 334. tales unquam Ald. I. Guarinus unquam tales ACGHLLa<sup>2</sup>Ob ed. Parm. Silligius contexet corrector D contempsit H conexit coni. Lachmannus.
  - 335. conuinxit H.
  - 336. tetidi O.
  - 337. subtegmine H.
  - 338. nobis D.
  - 339. del. Gualterus Landor aut BDLa<sup>1</sup>d natus BLa<sup>1</sup>V Pbillippensis. 341. Flamea AHCad Pbillippensis La<sup>1</sup>La<sup>2</sup> pr(a)euertit ACGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> raeuertet P preuertat d peruertit HB Pbillippensis peruertet Oab
- praeuertet P preuertat d peruertit HB Phillippensis peruertet Oah caeleris a cernae A.
  - 342. sub tegmina B m. pr. sub tegmine H currite ante susi om. b.
  - 343. conferat D.

Cum Phrygii Teucro manabunt sanguine campi.

Troicaque obsidens longinquo moenia bello,

Periuri Pelopis uastabit tertius heres.

Currite ducentes subtegmina, currite, fusi.

8" Illius egregias uirtutes claraque facta

Saepe fatebuntur gnatorum in funere matres,
Cum incuruo canos soluent a uertice crines,
Putridaque infirmis uariabunt pectora palmis.
Currite ducentes subtegmina, currite, fusi.

δ'''' Namque uelut densas praecerpens cultor aristas

344. phrigii ABGLa<sup>1</sup>ab frigii OV teucto O ut uidetur tergo b Post sanguine nibil babent Da tenero H manebunt O tenen ACG al. teuen teuen O teneri La<sup>1</sup> teucri BHLa<sup>2</sup>PVc tenen Ven. tenen L trunci b Vic. ed. Parm. 1473 campi corr. D marg. ueri d L Statius Silligius Hauptius Heysius Rossbachius L. Muellerus Bebrensius quod confirmatur XLVI. 4 et simili loco Statii Acbill. I. 84-88 'Quem tu 'illic natum Sigeo in puluere, quanta Adspicies uictrix Phrygiarum funera 'matrum. Cum tuus Aeacides tepido modo sanguine Teucros Vndabit 'campos, modo crassa exire uetabit Flumina et Hectoreos tardabit funere ' currus,' quem locum post me attulit Lucianus Muellerus ed. suae. p. 133. Adde eiusdem Statii S. V. 3. 39 'Phrygio dum pingues sanguine campos Odit,' et Cul. 306 'Teucria cum magno manaret sanguine tellus.' riui ed. Calpurn. 1481 Aldinae Guarinus Muretus Scaliger Vulpius Doeringius Orellius Phrygii tenero m. s. campi uel Cum Phrygiae Teucro m. s. terrae uel cliuei *Hauptius* Cum Ph. Teucro m. s. muri Statius T. m. s. Thebae uel Phrygiei T. maculabunt sanguine Theben Froeblichius fines Fritzius.

345. Trociaque C m. pr. Troyca Vd.

346. Peruiri H certius a heros d heros P.

347. sub tegmina B subtegmine H.

349. natorum *Dad*.

Quom cinerem P Cum in Cum in cinerem Dbabcd ed. Pr. ciuium BCGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>V Cum in curium Ambros.H. Cum ciuium AL Cum inciuos O m. pr. quod eadem 46, nisi fallor Cum in curuum H manus in inciuos immutauit soluunt H soleunt O cinere incanos Scaliger Passeratius Cum incuruo canos ipse conieci. Cf. Ouid. M. XIII. 427 Scriptum fuerat incuruom Cum incultum cano soluent a uert. crinem Bebrensius.

351. narrabunt pr. L pugnis b.

352. subtegmine HLa<sup>2</sup>.

353. Nanque ACbdP uelud V dempsas O demsas V.

353. pr(a) cernens ABCGLLa La Vbabd PVen pternens an pcernens

<sup>1</sup> Hoc quid fuerit, haereo: Behrensio uisum est inciuvm ex inciuos, quod idem placuit H. O. Coxio: mihi potius uidentur duo compendia super o scripta fuisse; alterum pro m, prius pro er, cf. LXVIII. 21 fr pro frater, CX. 7 metricis pro meretricis.

L'unitate titre despuis ples durine full or conse telle cidemani de recorta pla c il tores excelle condiuni aggie bushig e copiet nuicos poille auromine arms c umus durine felle tores excelle condiuni degge bushig c umus durine felle tores excelle condiuni durine felle tores directed

Cidicis Canoniciani 30 in Bibliotheca Bodleiana hagina una LXIV. 336-366 continens.

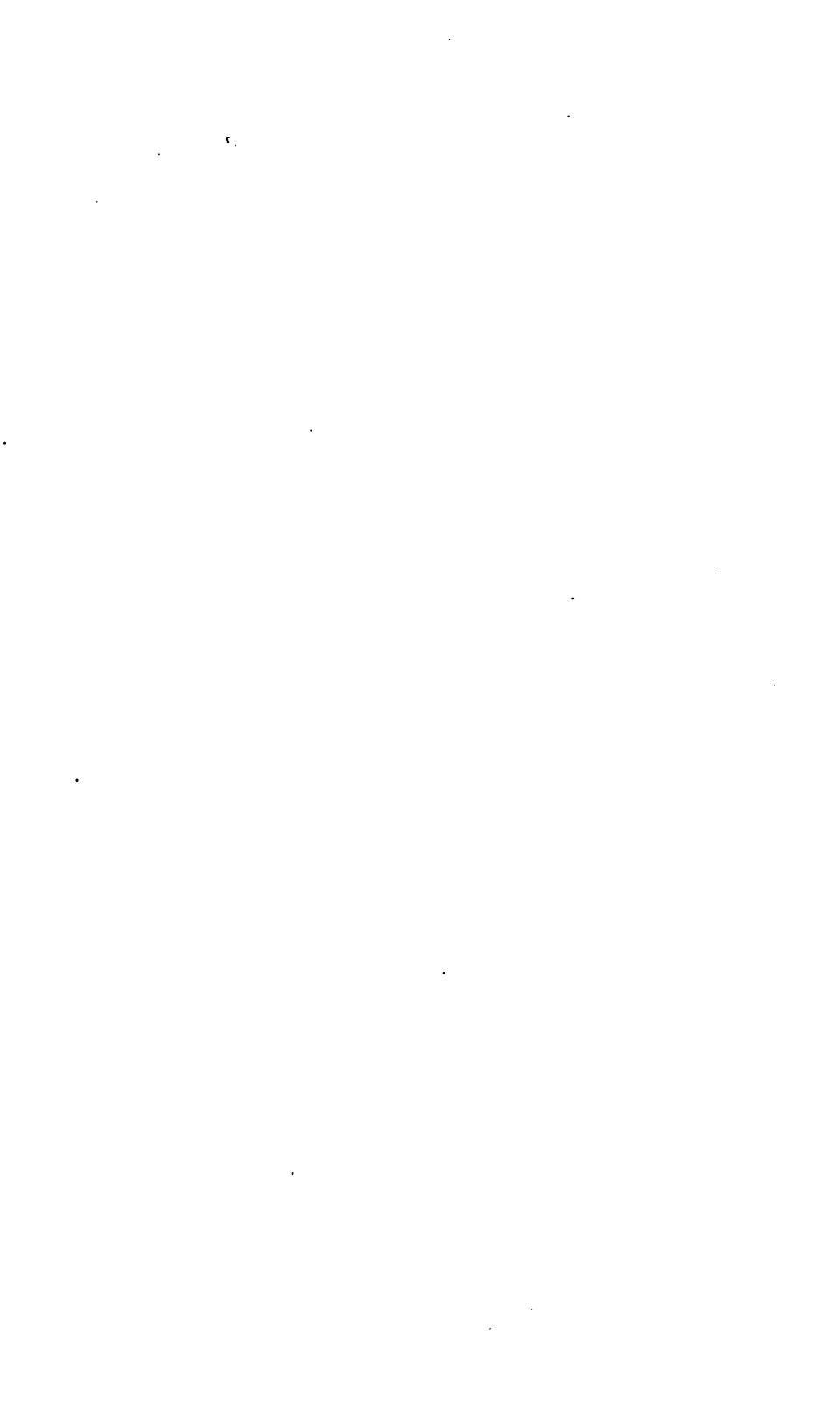

365

Sole sub ardenti flauentia demetit arua,

Troiugenum infesto prosternens corpora ferro.

Currite ducentes subtegmina, currite, fusi.

δ'''' Testis erit magnis uirtutibus unda Scamandri, Quae passim rapido diffunditur Hellesponto, Cuius iter caesis angustans corporum aceruis Alta tepefaciet permixta flumina caede. 360 Currite ducentes subtegmina, currite, fusi.

y" Denique testis erit morti quoque reddita praeda, Cum teres excelso coaceruatum aggere bustum Excipiet niueos perculsae uirginis artus.

Currite ducentes subtegmina, currite, fusi.

 $\beta''$  Nam simul ac fessis dederit fors copiam Achiuis

scriptum sit in O uix dignoscere potui procernens D pretues H praesternens Phillippensis Scaliger prosternens ed. Parm. 1473 uulgo praecerpens coni. Statius, recepit Lachmannus procellens Vossius messor Ob Ric. 2242 marg. L. Post bunc u. unum uersum excidisse censent Vossius Froeblichius Pleitnerus Frankius, quos secutus sum.

355. Toruigenum (toriugenum?) B Tronigenum O prosternes G m. pr. nunc erasa s babet prosternet prosternens ABCDH pr. LLa La Vac Rossbachius prosternet ObbdP ed. Parm. 1473 corpera (copa) a Lachm. fortasse recte. Eodem modo et pignora et pignera dicebant Romani feno La<sup>2</sup> ferrum O.

356. sub tegmina B.

357. squamandri *BLa<sup>1</sup>Vb* 358. difunditur *a* elesp scamadri a scamabri pr. L.

elesponto GO helesponto a.

359. Quoius P cessis O angustas  $La^1$ .

tepefaciat a 360. patefaciet H permutata b lumina al. lumina  $La^1$ flumina G cede O.

361. subtegmine *HLa*<sup>2</sup> sub tegmina B. Post bunc u. unum uersum excidisse censebat Froeblichius.

362, 3 om. D in textu, babet in marg. ascriptos a m. sec.

362. marti Dresdensis dedita Muretus.

363. terres  $La^1$ terrae Partbenius Guarinus terres B ceres a Astius Bergkius Rossbachius aduerso marg. excelso b. celso Martini-Laguna Astius Bergkius Rossbachius quo aceruatum d agere V.

percussae Parthenius uulgo et Lachmannus. 364. perclusae H

365. subtegmine HLa<sup>2</sup> sub tegmina B ducite H.

366. simulac ad Calpurn. ed. 1481 simulahac D simul hanc copia He ACGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Obbc fons O simul hac BV sors d omnia D acchiuis V.

Vrbis Dardaniae Neptunia soluere uincla,
Alta Polyxenia madefient caede sepulcra,
Quae, uelut ancipiti succumbens uictima ferro,
Proiciet truncum summisso poplite corpus.

370
Currite ducentes subtegmina, currite, fusi.

a" Quare agite optatos animi coniungite amores.

Accipiat coniunx felici foedere diuam,

Dedatur cupido iam dudum nupta marito.

Currite ducentes subtegmina, currite, fusi.

a" Non illam nutrix orienti luce reuisens
Hesterno collum poterit circumdare filo,
Currite ducentes subtegmina, currite, fusi.

a"" Anxia nec mater discordis maesta puellae Secubitu caros mittet sperare nepotes.

380

375

367. neptūnia Vc.

368. polixenia ACOHc polisenia DGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Vb polisema B polysenia Pd polyxenia b Vic. polixena L polixene a madescent ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVbdP mitescent Dac Lachmannus Haupt. Froebl. mutescent Rossbachius mansuescent Fritzius madidescent uel madidascent Statius madefient Vic. marg. D, ed. Parm. 1473 Aldinae uulgo. Error ex confusis C fi ortus uidetur.

369. subcumbens AV subccubens G sucubens B succubens H percumbens a procurrens D unde procumbens suspicor scriptum fuisse

in eo libro unde deriuati sunt Da uittima C.

370. Proiecit A pr. L Proiciet BOV troncum a trunchum A sumisso O submisso HVbdP poplice H police d. Post bunc uersum Rossbachii iudicio lacuna est unius uersus.

371. sub tegmine  $HLa^2$  sub tegmina B.

372. optatas H agitate C agitte O an O submittite Can. 33. 373. Accipit A coniux C sidere annotator ed. Muret. 2 R. 6. 30

oliua A. Fuitne deiuam?

374. iandudum C ducta a.

375. subtegmine  $HLa^1La^2$  sub tegmina B.

376-378 om. b.

376. Nox H nutriet horrenti a Fuitne nutricx? reuiset D.

377. Esterno O Hesterno DHabed Externo ABGLLa<sup>1</sup>V colum A poterunt a poterat d circundare HAd.

378. om. b, Voss. Ast. Bebr. Bergkius et Pleitnerus spurium babent, uncis incluserunt Rossbachius et L. Muellerus. Inter u. 378 et 379 Phillippensis babet Va Non illam nutrix orienti luce reuisens cat b. e. Vacat subtegmine  $HLa^1La^2$  sub tegmina B.

379-382 om. O Dresdensis H ascriptos babet in margine.

379. Ansia DV.

380. Se cubitu BHa Succubitu marg. L cares mittes D Post bunc u. spatium est in c quatuor uersuum. Tum u. 381.

Currite ducentes subtegmina, currite, fusi.

Talia praesantes quondam selicia Pelei
Carmina diuino cecinerunt pectore Parcae.
Praesentes namque ante domos inuisere castas
Heroum, et sese mortali ostendere coetu,
Caelicolae nondum spreta pietate solebant.

Saepe pater diuum templo in sulgente reuisens,
Annua cum sestis uenissent sacra diebus,
Conspexit terra centum procumbere tauros.
Saepe uagus Liber Parnasi uertice summo
Thyadas essusse euantis crinibus egit,

- 381. subtegmine  $La^2$  sub tegmina B ducite pro currite  $La^1La^2$ .
- 382. praestantes a peley O.
- 383. cecinerunt DbabedP ed. Pr. cecinere ACGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> cecinere B cernere O omine c P et Cuiacianus teste Scaligero diuiso pectine Vossius cecinere e pectore Bebrensius patre C.
- 384. Nanque H domú B Fortasse domus en uiscere H castos a.
- 385. Heroum et Ioannes Baptista Sigicellus Bononiensis (1492—1560) teste Statio, cf. u. 23. Nereus ABCGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVbdP. Restant tamen in O uestigia linearum quae  $\eta$  (H) non  $\eta$  efficiunt. Nreus D Nereus et corr. D. Vocabulum om. c et a m. pr. Verius et Baltbazar Venator ceteri D cetu O.
- 386. nundum ALa<sup>1</sup>ab. Post u. 386 sequitur in codd. LXVII. 21 Languidior tenera cui pendens (pedens CGO petens La<sup>2</sup> compendens Da) sicula (siccula Dd sycula a succula P sucula bc) beta (beata Ac laeta a).
  - 387. reuises H residens coni. Bebrensius.
- 388. qum b ed. Parm. 1473 cum Vic. dum cett. etiam Ric. 2242 fessis a uenissent DbbdP uenisset ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>a ueniss OV facta H diibus O m. pr. nunc altera i erasa est duobus Can. 33.
- 389. Prospexit Da terram O tetra La<sup>3</sup> Cretum Statius Creta centum Wakefieldus ad Lucret. II. 259 procumbere ACDGLLa<sup>2</sup>Oabe procurrere HLa<sup>1</sup>V Vic. bdP percurrere B Phillippensis curuis H currus cett. tauros Itali procumbere currus Lachm. I. procumbere tauros Froehlichius Haupt. et post Hauptium omnes procurrere currus Ald. I. uulgo prorumpere currus Wakefieldus ad Lucret. II. 259. Fortasse procedere.
  - 390. pernasi  $La^1a$  sumo O.
  - 391-394 om. H, sed ascriptos babet in ima pagina.
- 391. Thyadas BGLa<sup>1</sup>VaP ed. Pr. Scaliger Thyades a Thiadas ACHLLa<sup>2</sup>Obcd Thaydas D Thyiadas Silligius Lachm. Bentleius ad Hor. C. II. 19. 9 secundum Velium Longum p. 2220 P. 'Quotiens duabus uocalibus interiecta i litera est duarum consonantium obtinet uicem;

Cum Delphi tota certatim ex urbe ruentes Acciperent laeti diuum fumantibus aris. Saepe in letifero belli certamine Mauors Aut rapidi Tritonis hera aut Ramnusia uirgo 395 Armatas hominum est praesens hortata cateruas.

Sed postquam tellus scelere est imbuta nefando,
Iustitiamque omnes cupida de mente fugarunt,
Perfudere manus fraterno sanguine fratres,
Destitit extinctos natus lugere parentes,
Optauit genitor primaeui funera nati,
Liber ut innuptae poteretur flore nouercae,
Ignaro mater substernens se impia nato
Impia non uerita est diuos scelerare parentes,

'sic non erit acephalus uersus: Thyias ubi audito trepidant trieterica 'Baccho et Troiaque nunc stares et Aio te Aeacida Romanos uincere 'posse.' Thyadas tamen scripsi, cum Θυάς exbibeant Aeschyli codices Theb. 498, 836 (quamquam bic quidem Θυιάς uidetur fuisse in Mediceo), Θυάδες inveniatur apud Suidam Zonaram et in Etymologico magno. Eustathius ad Il. I. 342 (p. 114. 9) ἐκ τοῦ θύειν καὶ Θυάδες αἱ Βάκχαι, αἱ δ' αὐταὶ καὶ Θύσαι παρὰ Λυκόφρονι. Thyas codex Mediceus Vergili Aen. IV. 302 et

Macrobius V. 17. 16. evantis G evantibus BV ovantis La<sup>2</sup> bacchantis D errantibus H errantis d esit O hesit marg. egit b. 392, 3 del. Koelerus.

392. certatim ABDHLVabed certatum CGLa<sup>2</sup>Ob ruentes HacdP

ed. Parm. 1473 tuentes ABCDGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVbb ed. Pr. tuentis L. 393. Acciperet ACGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb Accipet B lacti Ob Phillippensis G m. pr. latis H lacti diuum spumantibus aris Vossius. Sed cf. Cic. fragm. Iliad. V. 8 (De Diuin. II. 30. 36) 'Nos circum latices gelidos fumantibus aris Aurigeris diuum placantes numina tauris.' aeris V.

394. inletifero O lactifero AC laetefero D bello a mauros Gd.

395. trotonis Paera cramunsia Oranusia BCHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Vdc rānusia DGabaPiannusia ARhamnusia Parthenius uulgo Amarunsia b. e. Diana Bebrensius et Peiperus pro se quisque.

396. est hominum a ortata BOd.

397. Sed postquam scelus tellus scelere O nephando ACLa¹Ob.

398. möte d.

400, I transponendos censet Rossbachius.

400. Dextitit BLa<sup>1</sup>V Dextibit D natos BGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>bd.

401. prime in B priueui d primeuo b funera b.

402. aut det V in nupte AO potiretur codd. etiam Ric. 2242 poteretur ed. Trinc. Auancii.

404. scelerate AC celebrare a penates parentes Can. 33 penates Guarinus Mur. Stat. Ast. Sillig. Froebl. Kochius in Symb. Philologorum Bonnensium 318 Schwabius parentis coni. Lachmannus.

5

Omnia fanda nefanda malo permixta furore
Iustificam nobis mentem auertere deorum.
Quare nec talis dignantur uisere coetus,
Nec se contingi patiuntur lumine claro.

# LXV.

ETSI me assiduo confectum cura dolore Seuocat a doctis, Ortale, uirginibus, Nec potis est dulcis Musarum expromere fetus Mens animi, tantis fluctuat ipsa malis:

Namque mei nuper Lethaeo in gurgite fratris
Pallidulum manans alluit unda pedem,
Troia Rhoeteo quem subter litore tellus
Ereptum nostris obterit ex oculis.

405. nephanda  $VLa^1$  permista P.

406. mente O aduertere O.

407. tali B tales a dignatur  $La^{1}Vab$  cetus O.

408. limine dato V.

## LXV.

Ad Orientalem ABGLLa<sup>2</sup> Ad Hortalem Hb Ad Orientalem a. In OV spatium est unius uersus. B quid babuerit uix potui discernere. Ad hortandum (Hortalum d) amicum quod fraterne mortis dolore pressus musis ac uersibus operam dare non possit Pd.

1. At si a assidue b defectum La<sup>2</sup>O defecit b.

2. Seuocat *DdP ed. Pr.* Se uocat a Sed uacat *ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb* Seiugat *Marcilius* hortale *Pbd*.

- 3. dulcis Musarum DdP dulces Musarum a ed. Pr. dulcissimus harum (hauum O) ACGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb exprimere H fletus ab Vossius fretus O.
  - 4. icta Heinsius.

5. Nanque CbP letheo P lethei ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>3</sup>Vadb loethi O Fortasse lethaeo in et sic Partbenii ed. 1486 factis O.

- 6. Pallidullum O malās a alluit CGLa<sup>2</sup>O ed. Pr. aluit BHLa<sup>1</sup>a aliud Phillippensis abuit d abluit ADLP.
- al, Troya 7. Troia O Cidia marg. Troia b Tercia Hd Lydia G retheo BLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OaP rotheo V leteo H rhetheo G rheteo b supter La<sup>2</sup> m. pr. que AC super d que H quam b sub P littore COab.
- 8. Erreptum AB Ereptus b nobis Hc opterit Pcd Post u. 8 Lachmannus ex c. LXVIII. uu. 21-24, 93, 92 et hunc quidem immutatum intulit Tu mea, tu moriens fregisti commoda frater, Tecum una tota est nostra sepulta domus. Omnia tecum una perierunt gaudia nostra, Quae tuus in uita dulcis alebat amor. Hei misero fratri iucundum lumen ademptum,

Alloquar, audiero nunquam tua loquentem,
Nunquam ego te, uita frater amabilior,
Aspiciam posthac? at certe semper amabo,
Semper maesta tua carmina morte tegam,
Qualia sub densis ramoram concinit umbris
Daulias, absumptei fata gemens Itylei.

10

15

Sed tamen in tantis maeroribus, Ortale, mitto Haec expressa tibi carmina Battiadae,

Numquam ego te misero frater adempte mihi probante Froeblichio qui tamen legit Ergo ego te nunquam frater adempte mihi tuente Hauptio Quaest. Catull. p. 44 refragantihus Rosshachio Gruppio (Minos p. 9, 10) Fr. Haasio Schwahio (Quaest. Catull. p. 272) Frankio. Post eundem uersum 8 lacunam statuit L. Muellerus.

9. om. sine interstitio BCGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>O Ven. b, relicto spatio PL, cum u. 10 V nullo spatio relicto: babent AD Ric. 606 acd ed. Pr.; suppositicium putarunt Statius Scaliger Rossbachius Behrensius. Cf. LXVIII. 47. Rossbachius aliunde putauit illatos, eosdem cum u. 9 Gruppius (Minos p. 10) pro spuriis babet, Fr. Haasius, probantibus Bernbardio Boebmio Lebrsio Schwabio Ribbeckio Frankio partem esse c. CI existumauit, cuius post u. 6 exciderint. Eosdem post CI. 4 collocandos censet A. Weisius. Eduardus a Bruner LXVIII. 93 cum iisdem quinque uersibus (LXV. 10-14) coniungit, ut fragmentum sint poematis de morte fratris Catulli loquentem D, et tua c sed sine spatio tua uerba loquentem Aad ed. Pr. fata Ambrosianus D. 24, Vic. qui in margine babet uerba tria uerba Fruterius Verisim. II. 22 facta coni. post Vossium Lachmannus (cf. Stat. S. V. 3.61, Plaut. Trin. IV. 2. 40), receperunt Heysius Schwabius.

10. Numquam O Namque a ego om. H.

11. aut ABCGLa1La2OVb at DLPacd ed. Pr. Vocabulum om. H.

12. carmine ABGHOdLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> tegam ABCGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OPVbad Vossius in textu, Marcilius canam De Ric. 606 uulgo et Lachm. geram H legam Itali, ed. Pr. Ald. I. Guarinus Stutius Scaliger Vossius in notis. Retinui tegam, monente Marcilio. Volebat Catullus carmina, maesta iam ob fratris mortem facta, tegere, b.e. non uulgare sed secum solus meditari, quemadmodum philomela cantum suum ob Ityli mortem sola concinit. Eodem spectat nomen philomelae Daulias b. e. auis quae in umbris uiuit. cf. Aesch. Supp. 92-4 δαυλοί γὰρ δάσκιοί τε τείνουσιν πόροι κατιδεῖν ἄφραστοι.

13. Qualis H armorum ACL.

14. Daulias ed. Pr. Daunias D Daumas a Dauilas BLa'La<sup>2</sup>
Daiulas marg. L Baiulas LbdP Baulas V et G, quanquam in G
s posterius uidetur addita Bauilas margo B Baula AC Baiµlus H
Bauilla O absumpti Da. ef. Propert. III. 10. 10. Increpet absumptum
nec sua mater Ityn assumpti ABCHLLa'VdP. ed. Pr. assumpta O

(assumptei) asumpti b asumpti G facta gemes O ithilei ACHLOb ithiley  $BLa^2$  ithelei D itheli a ythilei G ythiley  $La^1$  ythylei V itylei Calp. 1481 prothei P et Cuiucianus. Focabulum om. d.

15. tamen om. BLa<sup>1</sup>V hortale Pbd inito H.

16. experta BHLa'Vd Vossius Valckenarius excerta P excerpta Scaliger bactiade BLa'P bachiade marg. bactiade b abat (c?) tiade D

Ne tua dicta uagis nequicquam credita uentis Effluxisse meo forte putes animo.

Vt missum sponsi furtiuo munere malum
Procurrit casto uirginis e gremio,
Quod miserae oblitae molli sub ueste locatum,
Dum aduentu matris prosilit, excutitur:
Atque illud prono praeceps agitur decursu,
Huic manat tristi conscius ore rubor.

## LXVI.

OMNIA qui magni dispexit lumina mundi, Qui stellarum ortus comperit atque obitus,

ab aciade a actiade  $ACLLa^2O$  acciade G bathiade H batiadae ed. Pr.

17. Nec AC magis BH redita A.

18. Efluxisse Ob Affluxisse d.

19-24 a praegressis seiunxit Rossbachius, fragmentum esse ratus carminis Callimachei, cuius cetera intercepta sint. Plura enim Casullum Callimachi conuertisse carmina ex u. 16 (haec carmina) et CXVI. 2 apparere. Assensi sunt Ed. a Bruner Westphalius Weisius Peiperus. Refragantur Gruppius (Minos p. 579) Schwabius (Quaest. Catull. p. 274) Frankius (de Catullian. Carm. Compositione p. 20).

19. furtiuum D.

- 20. Proccurit O Precurrit H caste H in gremio Da.
- 21. Quid P molli oblate H oblitum D mō pro molli a locataum O ligatum b.

22. aduentui ACL misere O.

23. At Da illic O primo c preces O de cursu B.

24. Hinc Pad robur a pudor D.

#### LXVI.

Hoc carmen cum c. LXV continuant codices. Vide Prolegomena.

Fragmenta carminis Callimachei quod bic expressit Čatullus congesserunt Bergkius in Anthologia lyrica p. 132 O. Schneiderus in Callimacheis II. 144–162. Ex bis quae eo non dubie referuntur, omnia Catulli uersibus apposui. De ceteris quae Blomfieldo Naekio Bergkio Schneidero mihi denique ipsi ad Βερονίκης Πλώκαμον pertinere uidentur, in appendice addidi. Ceterum ab hoc carmine usque ad CXVI adhibui codicem Riccardianum 606.

- p. 236 descripsit Bentleius suspexit Annotator ed. Muret. 2 R. 6, 30. lumine d.
- 2. hortus C conperit d bitus B m. pr. obitus Dad Ric. 606 habitus ACGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OV abitus b Baltb. Venator sed cf. Lucret. IV. 393 Sidera. longos obitus exorta reuisunt. Cic. fr. Arateor. 64 Ortus ubi atque obitus parte admiscentur in una. ib. 593 (347).

Flammeus ut rapidi solis nitor obscuretur,

Vt cedant certis sidera temporibus,

Vt Triuiam furtim sub Latmia saxa relegans

Dulcis amor guro deuocet aereo,

Idem me ille Conon caelesti numine uidit

E Beroniceo uertice cesariem

Fulgentem clare, quam multis illa dearum

Leuia protendens brachia pollicita est,

Qua rex tempestate nouo auctus hymenaeo

Vastatum finis iuerat Assyrios,

7-10. Scholiastes Arati Phaenom. 146. Κόνων δὲ δ μαθηματικὸς Πτολεμαίφ χαριζόμενος Βεροιίκης πλόκαμον εξ αὐτοῦ κατηστέρισε τοῦτο γὰρ Κακλίμαχός που φησὶν

Τηδε (ηδε codd.) Κόνων μ' ξβλεψεν εν η έρι τον Βερονίκης Βόστρυχον ον τ' άρα κείνη πασιν εθηκε θεοίσιν. Vide Excursum.

4. cetis (ceteris) O sydera AGb.

`3

<sup>3.</sup> Flameus BCGOd et b solis om. B soli C obsculetur O. obscuratur P.

<sup>5.</sup> triuia Ha furti D furtum H sub Latmia Calpurn. 1481 cf. Apollon. Rhod. IV. 57 sublamia Bb Vossius sublamina O sub-

limia cett. relegans P religans B religans ACDGHLLa'OVbad.

6. gyro ed. Pr. et ed. Paris. S. XV guioclero ACGLO guiodero H et V nisi quod litteras i u non distinguit guïodero B guioclereo La' giuoclero La' gumadoro d Spatium uacuum in DeP conon a cliuo b Vic. ed. Parm. 1473 Ex geminato deuo error ortus uidetur, et sic fere Statius goero Scaliger curru Santenius circo ego deuoret AP m. pr. aereo HcdP aetherio Meinekius ad Callim.

p. 313.

<sup>7.</sup> Ille me idem P Conon om. a, babet in u. 6 celeste d lumine Canterus Nou. Lect. IX. 4 Stat. Scal. in lumine Vossius limine Heinsius in culmine Maeblius caelestum munere Valckenarius fecit A prius L.

<sup>8.</sup> Éboroniceo P Ebore niceo (niteo H) cett. E Beroniceo Calpurn. 1481 Ald. I. cf. Antbol. Lat. Riese 916. 8. 9 E Beronicaeo detonsum uertice crinem Retulit esuriens Graecus in astra Conon. Eadem forma nominis in inscriptionibus (CIL 4. 2198, 2256 Gruter 790. 9, 863. 4 Beroniceni) numis codicibus baud raro inuenitur uertite O cesariem BGHLa<sup>1</sup>O.

<sup>9, 10</sup> spurios babebat Valckenarius; tuitus est Hauptius Quaest. Catull. p. 81.

<sup>10.</sup> sollatia est H pollicitast Lachm. II. policita est O.

<sup>11.</sup> Quare ex codices Qua rex ed. Parm. 1473 mactus Anna Fabri.

<sup>12.</sup> Vastatum PADab Ric. 606 Vastum ad H Vastum cett.

20

25

Dulcia nocturnae portans uestigia rixae, Quam de uirgineis gesserat exuuiis.

Estne nouis nuptis odio Venus? anne parentum Frustrantur falsis gaudia lacrimulis,

Vbertim thalami quas intra limina fundunt?

Non, ita me diui, uera gemunt, iuerint.

Id mea me multis docuit regina querellis

Inuisente nouo praelia torua uiro.

Et tu non orbum luxti deserta cubile, Sed fratris cari flebile discidium?

Cum penitus maestas exedit cura medullas!

Vt tibi tunc toto pectore sollicitae

Sensibus ereptis mens excidit! at te ego certe

post finis spatium in La<sup>2</sup> fines Dab iuerat DHac Ric. 606 ruerat dP ierat cett. assirios BO asyrios a.

13. nocturne ne C.

14. eximis  $La^1$  margo L exiuius O.

15, 16 Extant in compendio moralium notabilium Hieremiae Iudicis de Montagnone Part. IV. Lib. VI. Rubr. 3 ed. Ven. 1505. Vide Prolegomen. p. XI.

15. Etne b hodio V nonus H atque ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVabe Montagnonius Statius Vossius Valk. Orell. Sillig. Heys. Schwab. anne Pd Palladius Ald. I. uulgo et Lachmannus.

16. Frustantur A salsis Heysius Schwab. lachrimulis A lahrimis

Dm.pr.

17. Vberum O Vberti a qua La<sup>2</sup> inter L int<sup>9</sup> AH lumina ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVbd limina DaP ed. Parm. 1473 uulgo et Lachmannus.

18. diui Dbad Ric. 606 dii c diu! B diu cett. geniunt O geniū b iuerint ed. Pr. iuuerunt b uiuerunt HB iuuerint ACDGLLa!Oad.

19. ne A querellis Aa querelis O.

20. terua a toruo  $La^1$ .

21. At ACDLLa<sup>2</sup>a F.t G Et BLa<sup>1</sup>OPVbd an Itali Santenius Schwah. ũo (uero) O orbus a lusti dP (et hic quidem his) lusisti Da deserte d.

22. Et Vossius Iacobsius Set c factis O dissidium ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Vb desidium Da Ric. 606 discidium Od ed. Parm. 1473 uulgo et Lachm.

23. Cur c Quem H Quam Bentleius Tum Lachmannus excedit C moestos exeditur curua medulas H.

24. Vt ibi G tunc CLa<sup>2</sup>O nunc G nunc ABDLLa<sup>1</sup>PVbad non Hc sollicitet (solicitet GLa<sup>1</sup>O) codd. sollicitae ed. Parm. 1473.

25. erectis ACL e rectis Vossius excidat Ha at ego ACDGHLLa<sup>2</sup>Oa ac ego Ric. 606 atque ego BLa<sup>1</sup>PVbd ed. Pr. Ald. I. Cf. Plaut. Merc. IV. 4. 2, Ter. Ad. I. 1.15, ibique Bentleium atqui Muretus Stat. Scal. Doer. Sane confunduntur inter se saepius atque, atqui. Sed atqui

Cognoram a parua uirgine magnanimam.

Anne bonum oblita es facinus, quo regium adepta's

Coniugium, quod non fortior ausit alis?

Sed tum maesta uirum mittens quae uerba locuta es!

Iuppiter, ut tristi lumina saepe manu!

Quis te mutauit tantus deus? an quod amantes

Non longe a caro corpore abesse uolunt?

Atque ibi me cunctis pro dulci coniuge diuis

26. Hyginus Astron. II. 24. Alii dicunt hoc amplius, Ptolemaeum Beronices patrem multitudine hostium perterritum, fuga salutem petiisse, filiam autem saepe consuetam insiliisse in equum et reliquam exercitus copiam constituisse et complures hostium interfecisse; pro quo etiam Callimachus eam magnanimam dixit.

32. Annotator Seruii Bodleiani saec. XV ad Aen. IX. 427. Segregari a me noluit dum abipso abirem. Vnde est illud Catulli. Amantes non longe a caro corpore ab esse uolunt, quem locum mibi indicauit F. Madan.

ante uocales posuisse Plautus ac Terentius uidentur, Horatius non item, ut docet Lachmannus Lucret. III. 415 ast ego Dresdensis Santen. Valck. at te ego ed. Trinc. Auancii Vossius Vulp. Lachm.

<sup>26.</sup> Cognatam A pr. L Cognotam c praua B m. pr. pua O magnanima AB m. pr. CHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb magnanimam PD ad Ric.

<sup>27, 28</sup> om. H a m. pr.; sed u. 27 in ima pagina ascriptum babet.

Atne BLa'Vd bonam D oblita's Scaliger L. Mueller p. 303 est a est L fatinus O quo d Muretus quod P Statius quam ABCDGLLa'La'OVab cum G. Faernus Guarinus Fortasse quae adepta's Scaliger Rossbachius Lachm. II. adeptus ABCDGHLLa'La'PVacd adeptos O adeptus Vic. b adepta es corr. B. uulgo.

as. Coiugium B quod ABGLLa¹La²OV quo Dbad Muretus forcior O fortius Muretus ausit Bern. Pisan. in marg. ed. Vic. 1481 Robortellus in Variorum Locorum Annotationibus ed. Paris. 1544 fol. 43 rect. idem dicit in editione notatum fuisse quae Petri Nicetti Lucensis, Politiani aequalis, fuisset. 'Adnotarat in libri extremi ora uir ille summus in literis '(P. Nicettus) reperiri in antiquis codicibus (ausit alis).' I. Bywater. aut sit ABGDGLLa¹La²OVab aut sit P aut sis d auxit Calpurnius alit Vic. Assit uidetur legisse Mussatus (Poem. p. 30 ed. Pignorii) Nemo tam fortis ualet esse quo non Fortior assit. Vide Prolegomena.

<sup>29.</sup> Cum HO tuum d mitens BV uera P locuta est H locuta's L. Muellerus de Re Metrica p. 303.

<sup>30.</sup> Iupiter CVb tersti Anancius Muret. Froebl. Peiper.

<sup>31.</sup> tantum a Schraderus tantas H quid a et H nisi fallor.

<sup>32.</sup> ac H.

<sup>33.</sup> ita a me Colotius et Perreius, Bentleius uulgo et Lachm. pro codices proh Scaliger prae ed. Trinc. Auancii ed. Gryph. 1542 Peiperus cui comparandum erit Tu ausus es pro nihilo prae tua praeda tot res

Non sine taurino sanguine pollicita es,

Si reditum tetulisset. Is haut in tempore longo Captam Asiam Aegypti finibus addiderat.

Quis ego pro factis caelesti reddita coetu Pristina uota nouo munere dissoluo.

Inuita, o regina, tuo de uertice cessi,

Inuita: adiuro teque tuumque caput,

40

Digna ferat quod siquis inaniter adiurarit:

Sed qui se ferro postulet esse parem?

Ille quoque euersus mons est, quem maximum in oris Progenies Thiae clara superuehitur,

40. Etym. M. s. u. Θηλαμών. Είρηται γάρ καὶ θηλυκῶς κάρη ὡς παρὰ Καλλιμάχο, σήν (ήν codices) τε κάρην διμοσα σόν τε βίον.

duci B cuntis DG sanctissimas ducere Verr. II. 16. praedulci cunctis pro coniuge diuis Marcilius.

<sup>34.</sup> taurino om. O pollicita's Lachm. II. Post bunc uersum Muretus aliquot uersus excidisse arbitratus est, quibus Beronices uota Callimachus exsecutus est.

sed GB Sei Schwabius redditum O 35. Sed O tetulisset c te tulisset (tullisset BH) ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Ob retulisset aP rettulisset D aut codd. praeter b Vic. autem b Vic. aut ni Anna Fabri haud Auancius haut Conr. de Allio qui Statium et Vossium secutus interpunctionem post tetulisset restituit.

addiderit *Partbenii ed.* 1486 adiiceret Guarinus 36. egipti *OF* Muretus Scaliger.

<sup>37.</sup> celestis B redita A cetu O.

<sup>38.</sup> numine Dresdensis disoluo BOa.

<sup>39.</sup> tua D f cessi Acassi D.

aduro H tuum C capud  $La^{1}O$ . adiuntio D

inaratus pro inaniter Ric. 606 adiurarit b Auancius 41. feratque O adiuuaret *dP* adluraret B adiuraret *cett*. Digna feram quod si quid inaniter adiurarim Annotator ed. Muretinae (Auct. 2 R. 6, 30).

<sup>42.</sup> quis Statius Santenius fero A. que ad Dresdensis 43. mos b $\tilde{\mathbf{q}} P$ ₫ *O (b. e.* quae) quam b maximum Guarinus quem cett. maxima codd. maximum in orbe Itali Auratus Valckenarius Hauptius.

<sup>44.</sup> phitie ABHOVc phytie GLa<sup>2</sup>Pab phythie Dphycie La<sup>1</sup> phthiae Ald. I. Guar. Mur. Stat. Scal. Peiper. phtiae Vic. phicie d Clytiae uel Thiae Vossius cui Thia mater est solis, unde Acetes Medea Medi Thiae Bentleius (progeniem Thiae solem dici ratus, cf. Pind. Istbm. IV. 1, Apollod. Bibl. I. 2. 2, Verg. Aen. VII. 216, Pulsi regnis quae maxima quondam Extremo ueniens sol adspiciebat Olympo) Lachm. Thyiae Conr. de Allio superabitur a supi uehit O. superueitur B

Cum Medi peperere nouum mare, cumque iuuentus
Per medium classi barbara nauit Athon.
Quid facient crines, cum ferro talia cedant?
Iuppiter, ut Chalybum omne genus pereat,
Et qui principio sub terra quaerere uenas
Institit ac ferri stringere duritiem!

50

45

48. Schol. Apollon. Rhodii II. 373. Οἱ δὲ Χάλυβες ἔθνος Σκυθικὸν μετὰ τὸν Θερμώδοντα, οἱ μέταλλα σιδήρου εὐρόντες μοχθοῦσι περὶ τὴν ἐργασίαν. ἐκλήθησαν δὲ Χάλυβες ἀπὸ Χάλυβος τοῦ Αρεως υἱοῦ. Μέμνηται αὐτῶν καὶ Καλλίμαχος.

Χαλύβων ως ἀπόλοιτο γένος Γειόθεν ἀντέλλοντα, κακὸν φυτόν, οι μιν ἔφηναν. Idem ad I. 1323. Χάλυβες ἔθνος Σκυθίας, ὅπου ὁ σίδηρος γίνεται. Καλλίμαχος Χαλύβων ως ἀπόλοιτο γένος.

<sup>45.</sup> Tum O medi om. AC properare HP propter C prupere ed. Paris. Saec. XV. propere cett. peperere Itali, idque iam interpolatum legitur in Vic. Vossius (collat. Manil. V. 49 non inuehet undis Persida, nec pelagus Xerxes facietque tegetque,) Vulpius Bentleius ad Manil. V. 49 Valckenarius Doeringius Hauptius L. Muellerus rupere Itali Al. Guarinus in commentario Heinsius Bebrensius cf. Sen. Med. 302 irrupere Auancius pepulere Statius Santenius apud Valck. ad Catulli Eleg. Callim. p. 142 propulere 'H. R. Act. Ien. Litt. a. 1830, p. 135' (Schwab.) Rossbachius fodere Bergkius ecfodere Gul. Wagner atque ACGHLLa<sup>1</sup> atque al. cumque B.

<sup>46.</sup> classis P natat  $La^1$ .

<sup>47.</sup> fatient O facies V facerent ac faciant b Santenius credant Da Ric. 606.

<sup>48.</sup> celitum ACDGHLLa<sup>1</sup>V Ric. 606 celtum  $La^2$ celi tum P celerum O scelerum b Vic. caelum a Chalybon Politianus (ut ipse testatur Miscell. 68, cum id prius uulgasset Picus Mirandula) ex Schol. Apollon. Rhod. II. 373 celtum Vossius Telchinum Withofius Valck. Chalybum Lachm. I. Rossb. Heys. Chalyborum Santenius ad Terent. Maur. p. 299. 'In syllabis m littera terminatis admittere dihaeresin paucis auctorum placuit. Itaque Ennius dixit [275] "Miscent inter sese inimi-'citiam agitantes" et Catullus ter in medio pentametro ad hunc modum "Iuppiter ut Chalybum omne genus pereat" [LXVI. 48, LXVII. 44, XCVII. 2] tum Propertius III. 15. 1, ib. 32, 45, "O me felicem o nox 'mihi candida et o tu" "Haec eadem ante illam impune et Lesbia fecit," 'Tibullus I. 5. 33, "Et tantum uenerata uirum hunc sedula curet," denique Manilius I. 793, "Emeritus caelum et Clausi magna propago," sed aliud 'exemplum apud classicos non inuenitur' L. Muellerus de Re Metrica p. 310. 49. terras bc querre O.

<sup>50.</sup> Instit V Iusticiae H 1erris fringere A pr. BCGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> ferri frignere V ferris fingere O ferris frangere Hb ferri frangere DPad Ric. 606 ed. Pr. uulgo et Lachmannus ferri fingere Vossius uincere Marklandus. Ego cum Heysio et Schwabio ferri stringere scripsi, b. e. in stricturam cogere duriciem BGOa.

Abiunctae paulo ante comae mea fata sorores

Lugebant, cum se Memnonis Aethiopis

Vnigena impellens nutantibus aera pennis

Obtulit Arsinoes Locridos ales equos,

Isque per aetherias me tollens abuolat umbras

Et Veneris casto collocat in gremio.

Ipsa suum Zephyritis eo famulum legarat,

Graia Canopieis incola litoribus.

Hic iuueni Ismario ne solum in limine caeli

- 51. Abuincte G ni fallor, H Adiunctae AL abruptae (te P)dP facta O.
- 52.  $\overline{\text{me}}$ nonis O menonis  $BGHLa^1La^2V$  mentionis C menonis dP ethyopis GVa thiopis A.

53. natantibus a mitantibus H nictantibus Bentleius motantibus Al. Guarinus in commentario aeria ACLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> aeria B.

- 54-64 Canterus sic transposuit 54 Obtulit 57 Ipsa suum 58 Graia 55 Isque per 56 Et Veneris casto 63 Vuidulum 64 Sidus in antiquis 59 Scilicet in 60 Ex Ariadnaeis 68 Fixa corona 62 Deuotae, Marcilius sic 54 57 58 55 56.
- 54. Post obtulit sequitur in P spatium ubi scribenda erant duo proxima uocabula asineos marg. arsinoes G asineos AC pr. L assyrios H asinios V Phillippensis margo B elocridicos ABCGLLa<sup>2</sup>O Phillippensis eloctidicos La<sup>1</sup>V electi dicos d clocidicos H et Ambrosianus H. 46 elocidicos b Vic. daridos D Ric. 606 claridos ac ed. Pr. Chloridos Auancius Locricos Statius Locridos Bentleius Cypridos Bergkius alis AB m. pr. CGLLa<sup>1</sup>OPVb aliis d ades a et marg. Vic. alisequus Statius.
- 55. Ipse P ad H aethereas DGLc auolat O Canterus Nou. Lect. V. 30 aduolat cett. abuolat ipse scripsi.
- 56. aduolat G aduolat L aduo(cio H) lat  $ABCHLa^1PP$  engremio H ingenjo  $\dot{P}$ .
- 57. zephiritis DVa zyphiritis  $CGLLa^1$  cyphiritis O zyfirtis A ziphiritis B ziphiricis b gyphiritis a legerat al. legarat G lege-

rat D legaret a ligaret d legarat P.

- 58. Graiia Bebrensius postquam Lachmannus scripserat Graia Gratia ABDGHLLa<sup>2</sup>PVahc Gracia CLa<sup>1</sup>Od Tratia corr. L Grata Calpurnius uulgo ante Lachm. Gnata Scaliger Canopieis ed. Paris. Saec. XV canopicis BCDGHLa<sup>1</sup>PVhacd canopitis pr. La<sup>2</sup> caponicis AL conopicis O.
- ABCGHLLa'La'OV Hi dii uen ibi (uenibi ALa' uen id C) vario ABCGHLLa'La'OV Hi dii ibi DP Ni dii neu ibi b Hi duma ibi d om. c. et a m. pr. Nescio an inter uen et ibi spatium fuerit in A. quale etiamnum in Bononiensi 2744 et Ambrosiano H. 46 inuenitur Scilicet in Ald. I. Lumen uti uel, incerto relicto primo uocabulo, uti iuuenile phaos Statius Cf. Gloss. Placidi 'Iuuenale pharos (phaos) semper uirens 'et numquam senescens lumen, ut si de sole dicamus.' Sidere ubi Vossius Siderei ut G. Hermannus Iabn. Ann. XXII. p. 312 Arduei ibi Hauptius

Ex Ariadneis aurea temporibus

60

Fixa corona foret, sed nos quoque fulgeremus Deuotae flaui uerticis exuuiae,

Vuidulum a fluctu cedentem ad templa deum me Sidus in antiquis diua nouum posuit:

Virginis et saeui contingens namque leonis Lumina, Callisto iuxta Lycaoniam,

65

Vertor in occasum, tardum dux ante Booten, Qui uix sero alto mergitur Oceano.

Sed quanquam me nocte premunt uestigia diuum, Lux autem canae Tethyi restituit,

70

Hic etenim Froeblichius Indidem ibi Heysius Inde sibi Pleitnerus
Lumen ibi H. R. et Peiperus Numen ibi Ritschelius Aduena
ibi Coningto Hic niuei Behrensius Ipse conieci Hic iuueni Ismario
b. e. Baccho, cf. Ouid. Fast. III. 773, Met. III. 552-6, IV. 17, 28, Stat. Sil. I.
2. 224 uarro Amb. H. 46 me H ue L in numine ACDGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>O
in limine HPV Froeblichius in lumine bd ed. Parm. 1473 uulgo et Lachmannus
in limite Guarinus in comm. Statius limite Ald. I. in culmine
Peiperus.

60. Aut ariandneis P ariadneis d adrianeis  $ABCGHLLa^1OVab$  adriadneis D.

61. uos 0.

62. eximie G m. pr. ut mibi uidetur, O.

63. Vuidulum Parisinus 8233 ed. Pr. Vindulum BLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb Viridulum ACDGHL Vuidulum a Viuidulum P Vuidulam Bapt. Guarinus Fortasse Vmidulum cf. Auson. Epigr. CVI. 4, Isid. Orig. XVII. 5. 13 Vmidum est quod exterius umorem habet: uuidum quod interius a flatu Scaliger afflatu Orellius a fletu Palladius a luctu Bebrensius cf. u. 52 ad om. A deum me Dad Ric. 606 decumme b decume BCGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>O decumae L decumae H deumque P.

64. noui *D*.

65. Virgis O ut H nanque ACDLd.

66. calixto GLa<sup>2</sup>O calisto BCHLa<sup>1</sup>PVacd iusta PV Scaliger Voss. Kulp. Conr. de Allio uiste H licaonia ABGLa<sup>1</sup>OPVd lycaonia CDLb lichaonia a Lycaoniam Rossbachius. cf. Callim. H. ad Iouem 41 lycaonida Scaliger Lachm. iuncta Lycaoniae Parthenius Ald. I. uulgo iuncta Lycaonidi editor anonymus Callimachi ed. Londin. 1741, quem Thomam Bentleium fuisse dicunt mixta Lycaoniae Peiperus Iuxtă retinui, correptum sicut contra ab Ennio apud Varr. L. L. VII. 12.

67. ocasum O dardum B cardum d boothem G (ex booten ut uidetur) CLLa<sup>2</sup> boethem BLa<sup>1</sup>V boetem HDd boetam a boetē P bootem b bootē O Booten uulgo et Lachmannus.

68. uis BLa<sup>1</sup> om. b uertitur H occeano ABGHLa OVa.

60. quicquam O.

70. luce P autem DdP aut ACGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb at a cauae A corne (come?) c theti ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVbdc

(Pace tua fari hic liceat, Ramnusia uirgo, Namque ego non ullo uera timore tegam, Nec si me infestis discerpent sidera dictis, Condita quin ueri pectoris euoluam):

Non his tam laetor rebus, quam me afore semper, 75

Afore me a dominae uertice discrucior,

Quicum ego, dum uirgo quondam fuit, omnibus expers Vnguentis, una milia multa bibi.

tecti a tesei P tethyi Ald. I. Post theti spatium in cLa<sup>2</sup>, d add.

lumine restituem ACDGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OPbad restitue V restituem L
restitues c restituat Dresdensis Statius restituit Lachmannus
Luce autem c. T. restituor uulgo Luce autem c. restituor Thetidi
Calpurnius.

71. Parce GO liceat ante hic babent BH ranusia ACDGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>PVbd rānusia BLa ranūsia O Ramnusia Calpurnii ed. 1481.

72. om. a et spatio relicto c Nanque CP Nam b nullo  $ABCGHLLa^1La^2$  nulla D Namque  $\stackrel{\text{ego}}{\wedge}$  te  $\stackrel{\text{non}}{\wedge}$  nllo corr. V ullo  $ObaP\ ed.\ Pr.$  tegat  $A\ pr.\ L$  regam V.

73. Nam La'dP non margo P si me dP ed. Pr. sine cett. discerpent D Ric. 606 ed. Pr. discerpant dP discerpent cett. doctis O dextris Bentleius.

74. quin ACDLLa<sup>2</sup>Pad Ric. 606 ed. Parm. 1473 qui BGHLa<sup>1</sup>OVb uere ABGHLLa<sup>2</sup>OPVab Statius Conr. de Allio uero C b. e. uero statim in uere mutatum ueri D uerel Lachmannus euoluam ed.

Parm. 1473 euoluë V euoluere ab euoluo P euoluo d euolue cett. Condita qui uere pectoris euoluo Conradinus de Allio.

75. is  $CLa^2$  hiis O iis P.

75, 6. affore ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb abfore DacdP Ric. 606 uulgo afore Statius Lachm.

76. a om. H discrutior ACGO discutior BDHLa<sup>1</sup>.

77. Quin (n erasa) quom ego qom P cum nigro condam d expers codd. expressa Statius aspersa Marcilius C. Badbam in Praef. Eutbydemi p. xii expersa Heinsius ad Verg. Aen. III. 625 Coningto explens Doeringius ominis expers Auratus ignibus expers Maeblius Post expers interpunxerunt Muretus Lachmannus Huuptius Dum uirgo damnis fuit omnibus expers Gul. Wagner dum uirgo curis fuit omnibus expers L. Muellerus omnibus ex pars Vnguentis Munro b. e. quo cum uertice (dum domina uirgo fuit) ego, pars illius uerticis, una milia multa ex omnis generis unguentis bibi. Vide ipsum ad Lucret. I. 841.

78. Vnguenti Canonicianus 33 Vnguenti si Lachmannus qui apodosin in u. 79 Nunc uos ponebat una ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OPV bad uini D murrhae Vossius crocini Heinsius rhodini Orellius Assyrii Passeratius Syrii Hauptius Codicum scripturam eum Ald. I. Mureto Scaligero Conr. de Allio Silligio seruaui, aliter tamen interpretatus. Sensus uidetur esse Quicum ego, quae, dum uirgo Beronice quondam fuit, tamdiu omnibus unguentis expers eram (uirgines enim non unguebantur) post id tempus milia multa unguentorum una bibi. Ex Athenaeo (XV. 689) enim constat et Arsinoen et Beronicen unguentorum studiosissimas fuisse. Aliter T. Badenus in Supplem. Iabnii Nou.

Nunc uos, optato quas iunxit lumine taeda,

Non post unanimis corpora coniugibus

Tradite nudantes reiecta ueste papillas,

Quin iocunda mihi munera libet onyx,

Vester onyx, casto petitis quae iura cubili.

Sed quae se impuro dedit adulterio,

Illius a mala dona leuis bibat irrita puluis:

Namque ego ab indigneis praemia nulla peto.

Sed magis, o nuptae, semper concordia uostras

Semper amor sedes incolat assiduus.

Tu uero, regina, tuens cum sidera diuam

Ann. Paed. T. II. p. 428, et Gul. Iobnsonus in ed. Bristedii (New York 1849), quibus expers est 'ego quae nunc unguentis sum expers, quamquam antea 'multis utebar.' milia OVa mollia Amb. H. 46 millia CG labi H Vnguibus, unguenti milia multa bibi Bosseba.

79. nox pro uos D quem ABCGLa'OVb quem L quam DLa²ac Ric. 606 Lachmannus quae Pd ed. Parm. 1473 Scaliger quas Auancius Ald. I. uulgo queis Statius Marcilius quum Conr. de Allio quom Hauptius uinxit BLa¹O uixit HLa² uicit D Ric. 606 lumina dP theda CV.

80. potest d prius Auancius uulgo. Sane potuit Non prius in non post ita mutari, si uel in margine uersus uel super non prius scriptum esset post. Cf. u. 82 uno animus ABCGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Vb uno anim' O uno animos Da ed. Pr. uno annis marg. animus L unanimus Phillippensis unanimis P unanimeis Bebrensius corpore Ha corporea D.

81. retecta ACGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVa rectecta B m. pr. recteta H detecta Db Ric. 606 rejecta P.

82. Quam codd. cf. fragmentum apud Achillem Tatium (Isagog. in Arati Phaenom. p. 134) πρὶν ἀστέρι τῷ Βερενίκης Quin Lachmannus iocunda BCDGHOVah iucunda Lachmannus bibet bd onix ABCOV bacd.

83. Vestet ACD onix ABCHOVbacd colitis G marg. LOb ed. Parm. 1473 Ald. I. Mur. petitis DPacd ed. Pr. uulgo et Lachmannus queritis BCHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> quatitis Statius quaeris Vossius que O quaeque D quam H Ric. 606 iure b.

84. Sed quae si b Seque se D Ric. 606 inpuro Od pr. La<sup>2</sup> dedidit H.

85. Illius amala leuis bibat (libat a) dona irrita (inita G) puluis codd. Illius mala dona leuis bibat irrita puluis ed. Pr. Ald. 1. Guarin. Muret. a interiectionem esse primus intellexit Statius, (qui ipse tamen o coniecit,) primus textui restituit Scaliger.

86. Nanque Cb ego om. b indignis DLa VbadP indigetis A CG pr. L La indigenis Phillippensis undigenis H indignatis O Vossius indigneis Bebrensius.

87. neptune b magis pro semper D et Ric. 606 uostras Vd uestras P nostras cett.

88. incollat A.

89.  $\operatorname{diwam} B$   $\operatorname{diva} D$ .

Placabis festis luminibus Venerem,
Sanguinis expertem non iusseris esse tuum me,
Sed potius largis affice muneribus.
Sidera corruerent utinam, coma regia fiam,
Proximus Hydrochoi fulgeret Oarion!

# LXVII.

### CATVLLVS.

O DVLCI iocunda uiro, iocunda parenti, Salue, teque bona Iuppiter auctet ope, Ianua, quam Balbo dicunt seruisse benigne Olim, cum sedes ipse senex tenuit,

90. numinibus b liminibus Statius.

- 91. Sanguinis codd. Vnguinis Bentleius Lachm. uulgo. Quod si uerum est, contrario errore bic peccauit librarius atque is qui in codicibus Lucreti VL 168 ungipiti scripsit pro ancipiti. Sed ut Venus, ita coma quae in Veneris gremio collocata est, oblato sanguine concilianda erat. Sanguinis enim partem coma potuit accipere, unguinis non item, quod non Veneri, sed sibi tantum oblatum ne pro non Scaliger Bentleius expartem a Phillippensis uesse La2 (ūris) esse ABCDGHLLa1OPVbacd uotis Pentanus uerbis ed. Pr. Statius uerticis Vossius siris siueris Scaliger tuum me BDGHLLa1La2OPVbad Lachmannus iusseris ipse conieci tuam me Auancius uulgo et Lachm. cf. tamen tuu me C tuume A Vuidulum u. 62.
- 92. effice ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVac efflue b affice Pd ed. Trinc. Auancii Scaliger Lachm. uulgo.
- 93.  $\operatorname{cur}(\operatorname{quor} P \operatorname{cum} \overline{V})$  iterent codd. cur rutilent Ambrosianus S. 67 ut a utina O ut DLPc uti b uter Phillippensis cur retinent? utinam (iterum Marklandus ut iam út B uto H Bebrensius) Guarinus Muretus Doeringius Marklandus Bebrensius corruerint utinam Lachmannus corruerent scripsi, quod et codices indicant et imperfectum sulgeret u. 94. Potest tamen seruari quod est in codicibus si effice cur iterent interpreteris 'fac ut sit causa per quam sidera iterum iterumque dicant;
- 'utinam' et sic fere Palmerius in Spicileg. p. 15, Barthius in Aduers. p. 1536.
  94. idrochoi ACGP id rochoi BHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb idrocoi D ut
  pro idrochoi a Hydrochoi ed. Pr. O arion Db carion Pd orion
  V aorion H et sic quosdam sui temporis male legisse testatur Politianus Miscell.
  LXIX. fulgoret Bebrensius.

#### LXVII.

Hoc carmen cum c. LXVI continuant codices, praeter Pabd ubi inscriptum est ad Ianuam.

- 1. iocunda—iocunda ACOVHab.
- 2. Saluet a iupiter CGOV.
- 3. secuisse H.
- 4. senes O.

Quamque serunt rursus uoto seruisse maligno, Postquam es porrecto sacta marita sene. Dic age dum nobis, quare mutata seraris In dominum ueterem deseruisse sidem.

#### IANVA.

Non (ita Caecilio placeam, cui tradita nunc sum)

Culpa mea est, quanquam dicitur esse mea,

Nec peccatum a me quisquam pote dicere quicquam:

Verum est os populi 'ianua,' Quinte, 'facit,'

Qui, quacunque aliquid reperitur non bene factum,

Ad me omnes clamant: ianua, culpa tua est.

5. Quanque CP Qua qui La V Quamquam ALO noto Dresdensis maligne O Dresd. b, unde Froeblichius et Rossbachius scripserunt nato s. maligne, Bebrensius natae s. maligne.

6. est codd. es Ald. I. porecto G prorecto BLa<sup>1</sup>P Phillippensis prorepto V puro recto H proiecto d Ald. I. Statius marite BCGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Ob marito V Postquam est proiecto functa marita sene Statius coniecit P. est porrecto tacta marita sene Rossbachius.

- 7. age de ABCDGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OPhacd Silligius age dum Calpurnius uulgo et Lachmannus, cf. Pers. Sat. II. 22 age da Balth. Venator age dic H Ald. II. Marcilius Froehl. age dum non agedum scribendum esse, quemadmodum cape dum, sine dum, dice dum, tange dum, accipe dum, circumspice dum, age sis docet Ritschelius in Mus. Rhen. 1850, p. 582 110 bis BCDLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVach Silligius.
- 8. En *H* ueterem *LOb ed. Parm.* 1473 uenerem *cett.* deșseruisse *G* obseruisse *a*.
- 9. Nam pr. La<sup>2</sup> Hō A plateam BLa<sup>2</sup> pateam Statius traditā O.
  - 10. ē. quaquā O.

11. a me om. b quiquam pro quicquam La1 Phillippensis.

12. om. La<sup>3</sup> del. Muretus isti ABCHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>PVbd istius GO istis DLatac Ric. 606 isto Parisinus 7989 populo *Parisinus* 8233 et qui te ABCDGHLLa1La2OPVbacd Ric. 606 Dresdensis qui ue La4 isti populo ianua quidque facit Ald. I. Doer. Sill. fecit a istis probri ianua quidque facit Statius isti populi nainia, Quinte, facit, Scaliger istis populi naenia, Quinte, facit Balthazar Venator isti populo ianua quid faciat? Vossius Vulp. istud populi fabula, Quinte, facit Lachmannus istud populi uana querela facit Heysius Haupt. isti populo ianua Verum 'st ius populi H. A. I. Munro unde conieci quanta facit Schwabius Verum est os populi 'ianua,' Quinte, 'facit' cf. Pers. I. 42 Os populi me-Verum est uox populi: ianua cuncta facit Bebrensius Allio et Rossbachius uersum Catullo assignant, cui ianuam in u. 13 respondere arbitrantur, scribentes ille, isti populo, ianua, quine facit? bic istud populi, ianua, quisque facit.

13. Qui? quacumque Conr. de Allio Rossbachius.

14. Ad omnes me H tua culpa est b tua'st Hauptius.

#### CATVLLVS.

Non istuc satis est uno te dicere uerbo, Sed facere ut quiuis sentiat et uideat.

15

#### IANVA.

Qui possum? nemo quaerit nec scire laborat.

#### CATVLI.VS.

Nos uolumus: nobis dicere ne dubita.

#### IANVA.

Primum igitur, uirgo quod fertur tradita nobis,
Falsum est. Non illam uir prior attigerit,
Languidior tenera cui pendens sicula beta
Nunquam se mediam sustulit ad tunicam:
Sed pater illius gnati uiolasse cubile
Dicitur et miseram conscelerasse domum,
Siue quod impia mens caeco flagrabat amore,
Seu quod iners sterili semine natus erat,
Vt quaerendum unde unde foret neruosius illud,

16. ut pro et H.

18. uolumus bis V uohis codd. nobis Muretus ue O nec pro ne margo P.

19. quid a uobis c.

20. est om. L m. pr. nanque dP Auancius non qui Scaliger

illam. O attigerat bd Vic. uulgo attigerit P.

21. om. O. Vide ad LXIV. 386 siçula L sicula P succula c Vossius beata A betha  $BLa^1PV$  leta a.

22. substulit DV ad Calpurnius hanc codd.

23. ipsius Muretus gnate Da Ric. 606 nate (ae c) cd nati BLa<sup>1</sup>VH gnati cett. gnatei Lachmannus.

24. Dicitur. O.

- 25. quid a.
- 26. Seou  $La^2$  inhers  $ABLa^1La^2V$ .
- 27. Et quaerendus (querendus C querendus P) unde ABCGHL

<sup>15.</sup> istic P est om. b.

<sup>17.</sup> Quid ABDGHLLa La OPVa Ric. 606 Ald. I. Guar. Conr. de Allio Qui bed uulgo et Lachm. possim Da Ric. 606 possit P nemo possum H quid possis Scaliger, qui uersum Catullo tribuit, Vossius.

Quod posset zonam soluere uirgineam.

## CATVLLVS.

Egregium narras mira pietate parentem, Qui ipse sui gnati minxerit in gremium.

30

### IANVA.

Atqui non solum hoc se dicit cognitum habere Brixia Chinea supposita specula, Flauus quam molli percurrit flumine Mella, Brixia Veronae mater amata meae,

La¹La²OVbd Et quaerendus ut unde (inde c) Dac Vic. Ric. 606 Et querendus z unde ed. Paris. Saec. XV. z fortasse induxit is qui pro unde

unde scripsit unde boc est bis unde; z enim pro 2 et pro et ponitur Et quaerendum unde unde Statius Et quaerendus is unde Lachmannus Et quaerendus ei unde Hauptius (Quaest. Catull. p. 85), idem tamen in editione sua (1853) Lachmanni praetulit coniecturam Vt quaerendum aliunde Ipse cum scriptore Ind. Schol. Halens. 1863, 4 scripsi Vt quaerendum unde unde, cf. XCIX. 13 neruosior H dittographia uernosius (uenosius)?

28. Quo b uirginiam D.

- 29-48. In bis uersibus distribuendis eum ordinem secutus sum quem et sensus postulat et editores seruarunt, praeter Froeblichium qui 29-36 Catullo, 37-48 ianuae, Rossbachium, qui 29-40 Catullo, 41-48 ianuae, Schwahium et Bebrensium qui 37-40 Catullo tribuunt, L. Muellerum qui 29-34 Catullo, 35-6 ianuae, 37-40 Catullo, 41-48 ianuae tribuit.
- mirra A parentum O 29. narrem D nostram aparente a. nati DHbd minxerat BDa Ric. 606 Phillippensis 30. sunt 0 minserat V.
- 31. Atque DV non solum hoc se dicit Da ed. Pr. non solum se (sed BH) dicit (dicat V) hoc  $ABCHLLa^{1}La^{2}V$  non solum se dicit om. non solum hoc (h' O) dicit se Ob non solum se (sed d) hoc hoc G dicit d.
- chineam Ric. 606 32. chynea V chimea c suppositum codd. Chinaeae supposita supposita in Ald. I. Guarinus supposita Scaliger speculae Pontanus Statius Hauptius Echineae supposita speculae Turnebus Adu. V. 15 Cycnea supposita in specula I. C. Zanchius de Orig. Orobiorum Lib. II. p. 47 b Cellarius Geogr. Antiq. II. 9 Cycnea supposita specula Cycneae supposita speculae Vulpius Doer. Heys. Schwab. Vossius Sill. Cycnea suppositam specula Conr. de Allio Cyaneae coni. Cranstonus in transl. Anglica.

33. moli *O* praecurrit ed. Trinc. Auancii Cluuerius Ital. Antiq. p. 412

mello cett. mella ed. Parm. 1473. melo O

34. uice a unde conieci uicem tuae ed. Trinc. Auancii, et Scaliger qui tamen in textum non recepit. Vu. 33, 34 ab interpolatore profectos esse censet

Sed de Postumio et Corneli narrat amore, Cum quibus illa malum fecit adulterium.

35

Dixerit hic aliquis: quid? tu isthaec, ianua, nosti? Cui nunquam domini limine abesse licet,

Nec populum auscultare, sed hic suffixa tigillo Tantum operire soles aut aperire domum?

40

Saepe illam audiui furtiua uoce loquentem Solam cum ancillis haec sua flagitia,

Nomine dicentem quos diximus, ut pote quae mi Speret nec linguam esse nec auriculam.

Praeterea addebat quendam, quem dicere nolo Nomine, ne tollat rubra supercilia.

45

Longus homo est, magnas qui lites intulit olim

Scipio Maffeius in Mus. Veron. CCV, Veron. Illustr. I. 1. Eosdem uncis incluserunt Vulpius Silligius, spurios babebant Handius Rossbachius.

35. Et L. Muellerus, qui uu. 35, 36 a praegressis seiungit, tribuit ianuae

posthumio GOLa<sup>2</sup>bc et om. H arnat G ni fallor.

37-40. Catullo tribuit Schwabius. Sed dixerit aliquis uerba sunt sese non alium interpellantis. Vide tamen Frankium De Catull. Carm. Compositione p. 26.

37. Dixerat BHPVb Dixit O h' O hi L quid ABCDGHLa<sup>2</sup>OPVbad Conr. de Allio Sill. Rossb. quod LLa<sup>1</sup>c qui Ald. I. uulgo et Lacbmannus ister a iste GHLa<sup>2</sup>O Post isthaec secuntur in A suffixa tigillo Iam tum operire κ.τ.λ. omissis interpositis uersibus.

38. dominum d deum O lumine BOVab marg. L.

- 39. ascultare P ascultare. O ascultare B hec BGLa<sup>1</sup>V hoc HLa<sup>2</sup>b h' O hic DPacd Lachmannus huic Ald. I. uulgo heic Schwabius sufixa O affixa c Guarinus.
- 40. Iam tum A Iantum L Tantam a aperire b aut operire HV.

41. audiuit ABCHLLalLal fortiua A furtiuam P.

42. Sola AB m. pr. CGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb solam Pacd cum concillis O cum conciliis ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>PVb conciliis Da consciliis d

cum aliis Ven. cum ancillis Robortellus in Variorum Locorum Annotationibus ed. Paris. 1544, fol. 46 rect., edoctus a Veneto quodam quem super boc loco consuluisset. I. Bywater. consciolis Manutius Muretus Scaliger Caeciliis Vossius flagicia a.

43. Homine D quae H dissimus D ut pete  $\bar{q}$  O quam mi C.

44. Sperent G Sperent O Vic. b Speret cett. Vossius Vulp. Conr. de Allio Lachmannus Speraret Calpurnii ed. 1481 uulgo ne H nec linguam speret coni. Statius.

45. Pretere D addebant OL m. pr. addebit b quemdam O.

46. Homine D te  $AGLLa^2O$  supercillia G.

47. est homo V est om. a Ric. 606 D m. pr. magnos D qui ABCDGHLLa La OPVacd Ric. 606 quod, duce Munro, retinui tanquam datiuum que b quoi Palladius littes O intullit Ga.

Falsum mendaci uentre puerperium.

## LXVIII.

QVOD mihi fortuna casuque oppressus acerbo

mendacii ACGLLa<sup>2</sup>O 48. Falsus c LXVIII.

mendatii Bb.

Huius carminis uu. 1-40 Ramlerus primus in editione sua a. 1793 a ceteris seiungebat, tamquam diuer sum poema efficerent. Idem fecerunt postea Froeblichius Berghius in Mus. Rhen. XV. 513 Heysius Rossbachius Hertzbergius Gruppius (in Minoe p. 503, ubi tamen utrumque carmen a Catullo abiudicat) Ed. a Bruner Schwabius V senerus Westphalius Bebrensius. Nam (1) in un. 31-40 negat Catullus posse se amico suo munus mittere Musarum. Idem a u. 41 usque ad finem versus mittit ad minimum centum et viginti, eosque summa cura conscriptos nec sine invocatione Musarum. (2) Mallius in uu. 1–8 dicitur solacium a Catullo petiisse ut qui casu oppressus acerbo lecto iam utatur caelibe; in u. (155) Sitis felices et tu simul et tua uita aut amicam babet aut coniugem. Itaque alio tempore scripti sunt bi uersus ceterique omnes qui Alli commemorant beneficium, alio uu. 1-40. (3) Qui Mallius est uel Manlius in 1-40, is non potest esse Allius in 41-(160); utrumque enim nomen gentilicium est. (4) uu. 41-(160) maiorem curam prae se ferunt artemque quam 1-40. (Grupp. Min. p. 504.)

His ita assentior ut uu. (149)-(160) fortasse etiam 41-(148) alio tempore scriptos fuisse credam ac priores illos 1-40. Sed nego Mallium alium esse atque Allium, aut 41-(160) ita disiungi posse a ceteris ut aliud faciant poema. Nam si uere legitur in u. (66) Mallius, is autem Allius alio nomine uocatur uu. 41, (50,) (150,) nullo modo fieri potest ut bic Mallius Allius siue Allius Mallius alius sit ac Mallius ille commemoratus in uu. 11, 30. (Allium enim nominatum fuisse, non Aulum, ut post Marcilium censet Westphalius, neque ut Heysius, Acilium, ex ratione metrica apparet. Nam nec Acilius produxit Catullus in u. 41, Acili corripuit in u. (150); nec Aule recipit uersus (150).) Deinde non suo more scripsisset Catullus si carmen uersu abrupisset qualis est bic de quo dicimus u. 40 Vltro ego deferrem copia si qua foret. Contra ab boc facilis est transitus ad 41 Non possum reticere, Deae, qua me Allius in re.

Verum enimuero plura sunt in utraque parte communia quam ut bic disiungi possint. Nam u. 12 Mallius a Catullo petit hospitis officium; quam ob causam nisi quod ipse Catullo bospitium praebuerat ac domum, in quo cum Lesbia amores exerceret! (67)-(69). Deinde u. 12-16 Catullus dicit se cum aetatis uer ageret Veneris non ignarum fuisse, sed totum boc studium luctu fraternae mortis fugasse. Vtramque rem et amorem Lesbiae et luctum fratris iterum in altera parte inducit; nam uu. (70)-(72), (131)-(148) de Lesbia toti sunt, uu. autem (91)-(100) fratris mortem deflorant, et quidem iisdem uerbis cf. (92)-(96) cum 20-24. Tum a uu. 29, 30

Veronae turpe Catullo

Esse, quod hic quisquis de meliore nota Frigida deserto tepefacsit membra cubili,

Lesbia infidelis in Catullo arguitur; idem diserte dicit (135)-(137)

Quae tamen etsi uno non est contenta Catullo Rara uerecundae furta feremus herae. Ne nimium simus stultorum more molesti.

Conscriptum hoc lacrimis mittis epistolium,
Naufragum ut eiectum spumantibus aequoris undis
Subleuem et a mortis limine restituam,
Quem neque sancta Venus molli requiescere somno
Desertum in lecto caelibe perpetitur,
Nec ueterum dulci scriptorum carmine Musae
Oblectant, cum mens anxia peruigilat,
Id gratum est mihi, me quoniam tibi dicis amicum,

Sed quomodo in uno carmine caelebs idem Mallius amansque dicitur? Necesse est alio tempore scriptos fuisse 1-40 alio (155) et qui eum secuntur. Dico sex postremos; sed ceteros 41-(154) eodem tempore cum bis scriptos fuisse ex (91)-(100) conicio. Bis enim idem non dixisset iisdem uerbis nisi spatium temporis intercessisset. Itaque priorem partem carminis Veronae scripsit, dum recenti adbuc luctu fratrem maeret: alteram aliquantum postea, fortasse Romae ubi scriptorum copia usurus erat, qualem poscebat longior atque eruditior fabula. Comparari potest Stat. Silu. IV. 4 cuius qui in exordio stant undecim uersus manifesto post reliquos scripti sunt.

Nec multum baereo in coniunctis nominibus gentiliciis. Nam uulgatum fuisse praecipue apud Sabinos ut nomina duo ferrent patris alterum, alterum matris constat ex Liui XXXIX. 13, 17, apud quem filius Pacullae Miniae Sabinae, et Cerrinii, Minius Cerrinius uocatus est. Eiusdem generis sunt Attius Nauius, Minatius Magius, Marius Egnatius, Herius Asinius, Statius Gellius, Ofilius Calauius, Papinius Statius. Quanquam potuit etiam aliter res expediri. Nam ut Q. Gauius, M. Caius in eodem titulo reperiuntur apud Mommsen. Inscript. 1190, ut uterque locum praeposterum babere uideatur; nam Gauius initio nomen erat gentilicium, quod postea praenomen factum est et in Caius immutatum, nunc instar babet nominis gentilicii; ut iuxta se stant C. Valgius Rufus, C. Quinctius Valgus; C. Licinius Stolo, M. Porcius Licinus (Licinius!), L. Brutus, C. Lucius; eodem modo ex gentilicio factum est praenomen siue Allius siue Mallius. Vt ut se res babet Mallium apud Catullum scripserim, non Manlium: ad Mallium enim per παρανομασίαν referri Lympba Malia in Thermopylis uidetur. (Vide tamen Westphalium in Translat. Catull. pp. 92-100.)

Ad Mallium ABGHLLa'La'd Ric. 606 Ad Malium a Ad Manlium

prae tristitia non posse consolari alterum b Ad Manlium P.

1. Quo O Quid Hb casusque DH Ric. 606 P.

2. hec  $BLa^1$  h' O mittis DOab Ric. 606 mictis d mictit  $La^2$  mittit cett. epystolium G.

- 3. Naufragum DPa Ric. 606 Naugragum d Naufragium cett. erectum b ereptum Pd spirantibus b Vic.
  - 4. Sulleuem P.
  - 5. sacra A et L m. pr. sono O.
  - 6. Disertum G in om. L m. pr.
  - 7. uetm (? ueterm wel ueterin) O.
- 8. Oblectant. O Oblectat b cui Statius ansia DOV Ric. 606 peruigilet P.
- 9. qm A quem Ven. quem corr. L qn V dulcis d ducis P Calpurnius, uulgo ante Conr. de Allio.

Muneraque et Musarum hinc petis et Veneris:

Sed tibi ne mea sint ignota incommoda, Malli,

Neu me odisse putes hospitis officium,

Accipe, quis merser fortunae fluctibus ipse,

Ne amplius a misero dona beata petas.

Tempore quo primum uestis mihi tradita pura est,
Iucundum cum aetas florida uer ageret,
Multa satis lusi: non est dea nescia nostri,
Quae dulcem curis miscet amaritiem:
Sed totum hoc studium luctu fraterna mihi mors
Abstulit. O misero frater adempte mihi,
Tu mea tu moriens fregisti commoda, frater,
Tecum una tota est nostra sepulta domus,
Omnia tecum una perierunt gaudia nostra,
Quae tuus in uita dulcis alebat amor.
Cuius ego interitu tota de mente fugaui
Haec studia atque omnis delicias animi.

Quare, quod scribis Veronae turpe Catullo

10. que om. c et om. HbP huic b petit G. tibi ne mea tibi sint A et L m. pr. 11. nec mea H mea ne tibi īgnota P incommoda HdP ed. Pr. sint a incomoda *Da Ric.* 606 comoda C commoda cett., pr. B., in quem tamen serior manus i inferciit manli DbdP Ric. 606 Muretus uulgo mamli c malli ABLV margo P al. mauli mali CHLa<sup>1</sup>Oa mali G mauli La<sup>2</sup> Mani Lachmannus mali Ven. Haupt. Vsener.

12. Seu me G Heu me AD Neue c hospitis om. a sed babet in marg. sospitis Schraderus.

13. Aspice Db uerser a miser b et L m. pr.

14. Nec H a om. AHL.

16. om. O Iocundum CVab cum om. a.

18. amariciem a amariciem G amatricem H amaritoem O.

19. hunc a mons d.

20. Abscidit P et Cuiacianus teste Scaligero pater H.

21. me V comoda BCOV Pro boc uersu P et d babent Tu misero fratri iucundum lumen ademptum repetitum ex u. 93.

22. est om. Ven. nostra est tota b una est nostra tota V.

24. habebat a ducis alebit H. Vu. 21-24 per errorem buc ex c. LXV translatos esse censebat Froeblichius, ex LXVIII. (93)-(96) Bernbardius, ex CI., ubi post u. 6 collocandi essent A. Weisius.

26. omnem O omnes a delitias CDHL.

27-30 delebat Gualterus Landor cuius baec est annotatio. 'Quare quod

Esse, quod hic quisquis de meliore nota

Frigida deserto tepefacsit membra cubili,
Id, Malli, non est turpe, magis miserum est. 30

Ignosces igitur, si, quae mihi luctus ademit,
Haec tibi non tribuo munera, cum nequeo.

Nam, quod scriptorum non magna est copia apud me,
Hoc fit, quod Romae uiuimus: illa domus,
Illa mihi sedes, illic mea carpitur aetas: 35

Huc una ex multis capsula me sequitur.

Quod cum ita sit, nolim statuas nos mente maligna
Id facere aut animo non satis ingenuo,
Quod tibi non utriusque petenti copia posta est:

'scribis—miserum est. Miserum est uere si bos quattuor uersus Catullus 'scripserit.'

Vltro ego deserrem, copia siqua soret.

- 27. quod hic b catullo Ded ed. Pr. catulo a catulle P catulle ABCGHLLa<sup>2</sup>OV Ven. b Santenius Catulli H m. pr. Catullo est Proeblicbius.
- 28. quid a quidem H is D quisquis codd. quiuis malit Lachmannus Lucret. p. 287, cf. Maduicum Fin. V. 9. 24. est add. Perreius.
- 29. tepefacit ABCDGLLa<sup>1</sup>OV Ric. 606 tepefacta La<sup>2</sup> tepefacit Ven. La<sup>3</sup> tepescit Vic. tepefecit HLa<sup>4</sup>bacdP ed. Pr. uulgo et Santenius tepefactat Annotator ed. Muretinae Auct. 2 R. 6. 30 tepefactet Bergkius tepefant Vossius tepefaxit Lachmannus menbra D cubilli Oa.
- 30. Idque H manli Pb Ric. 606 mauli a mali ACGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OV Ven. D m. pr. māli B Mani Lachm. Haupt. miser BLa<sup>1</sup>H miserum 'st Lachm. Lucret. p. 17.
  - 31. Ignoscis  $La^1$  Ignoscēs O Ignoscas P me b mi c.
  - 32. Nec C tum O.
- 33. quid a magna non est V non magna est copia est  $La^1$  no H aput CH.
  - 34. Hec O Hoc quod a.
  - 35. me H illa P m. pr.
  - 36. e d casula  $La^2$ .
  - 37. noli O nolī G nos statuas AL.
  - 38. ingenuo APV bad ed. Pr. ingenuo B ingenio cett.
- 39. uirtusque b petiti Parthenii ed. 1486 peteiti Behrensius posta (posita H) est ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OV Vossius postea est b facta est DdP Ric. 606 ed. Pr. uulgo et Lachmannus est copia facta a praesto est Froehlichius porcta est Ribbeckius in Iahn. Ann. LXXXV. 377 parta est Schwabius aperta est Behrensius.
- 40. Vltra H defferrem ed. Parm. 1473 deferem a diferrem AL differem GVa differrem cett.

Non possum reticere, deae, qua me Allius in re
Iuuerit aut quantis iuuerit officiis:
Nec fugiens saeclis obliuiscentibus aetas
Illius hoc caeca nocte tegat studium:
Sed dicam uobis, uos porro dicite multis
Milibus et facite haec carta loquatur anus.

Notescatque magis mortuus atque magis,
Nec tenuem texens sublimis aranea telam

Hinc initium alterius carminis ducunt Ramlerus in ed. 1793 Froeblichius Bergkius Heysius Hertzbergius Gruppius Rossbachius Ed. a Bruner A. Weisius Schwahius Westphalius Frankius Behrensius quam fallius CGHLLa<sup>2</sup>Oa quam falius (salius P) ABLa<sup>1</sup>P quam (qua Vic.) fallimus Dh Ric. 606 Vic. quam saluis d q3 facilius V qua me Allius Scaliger qua Mallius Calp. qua Manlius Muretus uulgo qua me Acilius Heysius ire O.

42. Inuenit Ob.

43. Nec ACDGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVab Conr. de Allio Handius edd. post Lachmannum Hec BPd Haec Hc ne Calpurnii ed. 1481 uulgo et Santeniùs Nei Bebrensius sedis ABH pr. L La<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVab etas O.

44. haec BHb ceta  $La^1$  rogat AC regat Lm. pr. teget Marcilius.

45. porto 0.

46. Milibus. O Milibus Pad carta La<sup>2</sup>V certa Ven. cata (cerata) O certa ABCDGHLa<sup>1</sup>cd Ric. 606 P certe a curua b cera Statius. Sed cf. Aescb. Fr. 323 Nauck ως λέγει γέρον γράμμα, Cir. 41, Mart. XII. 4. 4 Fama fuisse loquax cartaque (certaque sex Schneideuini codices) dicet anus.

47. Spatium unius uersus in BCGLLa<sup>1</sup>V Ven. bcd et Phillippensi, duorum in H. G scriptum babet in margine desit, Ven. et B desicit, d deest interscriptum. In La<sup>o</sup>O post u. 46 sequitur sine intervallo Notescatque magis mortuus atque magis, in ADa Vic. Ric. 606 Omnibus et (in Parisinus 7989) triviis uulgetur fabula passim, qui versus in codice Parisino 7989 Senecae ascribitur, quem credunt esse Thomam Senecam qui vixit Anconae circa annum 1420, Hauptius Qu. Cat. p. 42, Ed. a Bruner p. 627. Margo D ed. Pr. Ald. I. et Guar. babent Omnibus inque locis celebretur sama sepulti. Cuiacianus teste Scaligero babebat Muscosi repetat vada remigiis Acherontis, qui versus bodie legitur in P, sed nigriore atramento et post erasam quae prius fuerat scripturam. Huius scripturae etiamnum tres litterae legi possunt Led, unde conicio olim LXIX. 5, nescio quo casu illatum fuisse. Sed baec omnia supposititia esse post Statium omnes viderunt. Ipse trium versuum indicavi lacunam. Vide Prolegomena.

50-52 (48)-(50) del. A. Weisius.

50 (48). Spurium babent Handius Observat. p. 21 et Gualterus Landor I notescatque (I rubris litteris scriptum) La<sup>1</sup> Noctescatque d ed. Pr. Notescamque G.

51 (49). Nec codd.

Ne Ald. I. uulgo ante Santenium

texens

In deserto Alli nomine opus faciat.

(50)

Nam, mihi quam dederit duplex Amathunsia curam, Scitis, et in quo me corruerit genere.

Cum tantum arderem quantum Trinacria rupes 55 Lymphaque in Oetaeis Malia Thermopylis,

Maesta neque assiduo tabescere pupula fletu (55).

Cessaret tristique imbre madere genae.

Qualis in aerei perlucens uertice montis Riuus muscoso prosilit e lapide,

60

tenuem D tekens a te texens c arenea D Ric. 606 aragnea a arachnea c. Post bunc versum sequitur in codicibus iocundum (iucundum DLPad) cometas (cum aetas ad) florida ut (aut BH Phillippensis uer Phad) ageret, deinde interstitium in LPVcd Phillippensis. In a post u.(49) qui ultimus est dextrae paginae infra scriptum est neque id a recentiore manu, ut uidetur, deficit Versus. Deinde in summa proxima pagina locundum cum aetas florida uer ageret. Vide ad u. 16, et cf. Prolegomena.

52 (50). ali ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>PV Phillippensis alli O alii Ven. b aliis Da Ric. 606 alit d Alli Scaliger uulgo et Lachm. Auli Marcilius

Acili Heysius.

53 (51). Non G que a dulcis BA amathusia ABCGLa<sup>2</sup>OP amatusia HVc anatunsia D Ric. 606 amatusia a Amathuntia Scaliger in notis ad Culicem.

54 (52). Sitis b iniquo me erruerit a conuertit d torruerit Turnebus Aduers. XVI. 1 Lambinus ad Lucret. III. 824 in quo me torruerit cinere (cenere) Io. Is. Pontanus ad Macrob. I. 7 Heinsius corpuerit Marklandus in qua me torruerit uenere Schraderus in me quo corruerit genere Doeringius.

55 (53). ardemur H  $\overline{\mathfrak{G}} V$  trinatria  $La^1$ .

56 (54). Limphaque  $BO\overline{V}$  Limpha a Ric. 606 Limphe D et in H oeteis P eetheis G oetheis bac Ric. 606 oethis  $BLa^1Ven$ . ortheis AL otheis CV cethis  $La^2$  cetheis O et D m. pr. cetis H malia a Partbenii ed. 1486 uulgo maulia B m. pr.  $GLa^1La^2O$  Ven. bd. ed. Pr. maula V manlia DHP Ric. 606 ed. Trinc. Auancii, Turnebus Aduers.

XXIV. 5 manlia Vic. manlia c mathilia L matilia C amathilia A termophilis  $ADGLLa^2PVa$  termophilis O termophylis Ven. termopylis  $BLa^1$  thermophilis C Thermopylis ed. Pr.

57 (55). nibre Ven. nummula Ob nulmula H mamula et in marg. numula Ric. 606 numula cett. malula ed. Paris. Saec. XV. lumina dP uulgo Fortasse pupula cf. LXIII. 56, Calui fr. 11 Cum grauis urgenti coniuere pupula somno. Simili, ut uidetur, errore scriptum est in Gloss. Ball. post poplites, popon, 'papula principale. quod est pupilla. diminutiue. i. oculi pupilla.' Nunc uideo Bebrensium recepisse pupula.

58 (56). Cessaret Dac Ric. 606 Cessare AL Cessareue C Cessare ne GHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OV Ven. b Cessarent Pd Calp. ed. 1481 ymbre

G imbri V neque tristi imbre Bebrensius.

59 (57). aerei *DbacP* pellucens *P*.

60 (58). mustoso  $La^2$  muscuso B musculo  $La^1$  prosilta e D.

| Qui cum de prona praeceps est ualle uolutus,                                                                                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Per medium densi transit iter populi,                                                                                       | (60)               |
| Dulce uiatori lasso in sudore leuamen,                                                                                      | \ <i>\</i>         |
| •                                                                                                                           |                    |
| Cum grauis exustos aestus hiulcat agros:                                                                                    |                    |
| Hic, uelut in nigro iactatis turbine nautis                                                                                 | 65                 |
| Lenius aspirans aura secunda uenit                                                                                          |                    |
| Iam prece Pollucis, iam Castoris implorata,                                                                                 | (65)               |
| Tale fuit nobis Mallius auxilium.                                                                                           | ( )                |
| Is clusum lato patefecit limite campum,                                                                                     |                    |
| Isque domum nobis isque dedit dominam,                                                                                      | 70                 |
| Ad quam communes exerceremus amores.                                                                                        |                    |
| Quo mea se molli candida diua pede                                                                                          | (70)               |
| Intulit et trito fulgentem in limine plantam                                                                                |                    |
|                                                                                                                             |                    |
| 61 (59). ualde ABCGH pr. LLa <sup>1</sup> La <sup>2</sup> OV uoluptus O ual                                                 | e uolutas <i>a</i> |
| uolutans Ric. m. pr.                                                                                                        |                    |
| 62 (60). dempsi VC sensim Hauptius (Quaest. Catull. p. 88                                                                   |                    |
| 63 (61). Duce ABCDGHLLa La OPVab Diue d                                                                                     |                    |
| ed. 1481 uiatorum La <sup>2</sup> O lasso ed. Parm. 1473 crasso Bebrensius in subdole b leuamen Calp. 1481                  | lauamus a          |
| leuamus cett.                                                                                                               |                    |
| 64 (62). gravi extus hyulcat $V$ exustes $a$ hiultat $O$ .                                                                  | _                  |
| 65 (63). Flet pro Hic Vic. b h' (Haec) O Ac uulgo ante 66 (64). Lenius Phad Lennius c Leuius ABCGH.                         | Santenium.         |
| Ven. Lenius Phaa Lennus e Leurus ABCGHA                                                                                     | LLa-La-U/          |
| 67 (65). prepolucis a prae pollucis c preces C  ABCDGHLLa <sup>1</sup> La <sup>2</sup> OV imploratae Ric. 606 implorata Pbd | implorate          |
| ABCDGHLLa <sup>1</sup> La <sup>2</sup> OV imploratae Ric. 606 implorata Pbd                                                 | implo-             |
| rante a Statius implorata ed. Pr. uulgo Santenius Bergkius (A                                                               | bilol. XVI.        |
| 626) imploratu Lachmannus implorati Heysius implorati bius Iam prece Polluces iam Castoras implorante Guyetus tes           |                    |
| Vossius Iam face P. iam C. implorata Ezra uan Ieuer ad L.                                                                   | _                  |
| Doruillius Froeblichius Fortasse uice.                                                                                      | , ,                |
| 68 (66). uobis B manlius ACDGLLa <sup>2</sup> Phad Ric. 606 ed                                                              | d. Pr. uulgo       |
| et Santenius mamlius c Mālius B, M magna ma<br>allius marg. manllius O Manius Lachm. Haupt. A                               | dius HLa'V         |
| Schwab. 'Post 66 aliquando putaui inserendos esse uu. 15                                                                    | tillus Rosso.      |
| Schwabius.                                                                                                                  | ,, e, 130.         |
| 69 (67). clausum O marg. D ed. Pr. classum ABGH pr. L                                                                       |                    |
| Ven. clasum C classem a crassum D Ric. 606 cl                                                                               |                    |
| Schwabius laxum Scaliger. Cf. Sen. de Benef. 1. 14 minus laxu                                                               | um limitem         |

70 (68). dominae Froeblichius Ed. a Bruner. 71 (69). comunes BCDGbP gmunes O.

lumine a.

72 (70). ante 71 (69) ponit b.
73 (71). triti H lento b

dato a

aperire

tuto dP.

Innixsa arguta constituit solea.

- Coniugis ut quondam flagrans aduenit amore 75 Protesilaeam Laudamia domum Inceptam frustra, nondum cum sanguine sacro (75)Hostia caelestis pacificasset heros. Nil mihi tam ualde placeat, Ramnusia uirgo, Quod temere inuitis suscipiatur heris. 80 Quam ieiuna pium desideret ara cruorem, Docta est amisso Laudamia uiro, (8o) Coniugis ante coacta noui dimittere collum, Quam ueniens una atque altera rursus hiems Noctibus in longis auidum saturasset amorem, 85 Posset ut abrupto uiuere coniugio,
- 74 (72). Inixa La<sup>1</sup>OV Inix a B quantum scio, solus. argusta P constititi b m. pr. in solea D constitit in Ald. I. uulgo ante Lachmannum.

(73)-(132) Ramlerus, (75)-(130) A. Weisius ex boc carmine eiciunt.

75 (73). amorem ABCGHLa¹OVb amore cett. uulgo et Lachmannus.
76 (74). Prote (o c) silaeam Dcd ed. Pr. Protesileam OV Prothesilaleam a Prothesile(ę B) am ABCGHLLa¹La²b laudomia ABCDGHLLa¹La²O Ven. b. Vide Vsenerum in Iahn. Ann. XCI. 220-232 Schuchardtum de Vulgari Lingua Romanorum II. 142-146 laudamia V laodomia acdP Laodamia uulgo et Lachmannus Laodamea Silligius.

77 (75). Inceptam Turnebus Aduers. XXI. 17 ex Hom. II. II. 701 Incepta (incoepta Ven.) codd. praeter a in quo legitur inceptum Incepto Froeblichius (cf. Ciris 328 Non ego te incepto fieri quod non pote conor Flectere amore), A. Weisius nundum LAab frustra post nundum a cum om. V sero H.

78 (76). pacificasset ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OPV Ven. bd conciliasset Dac marg. Vic. Ald. II. Statius.

79 (77). ualide V rānusia D rāmusia O ranusia cett. ramnusia ed. Pr.

80 (78). Quam timere H suspiciatur H eris D.

81 (79). ieuna B ed. Pr. desi(y P)deret dP desyderat e desyderet P deficieret D deficeret a deficeret eett. Ric. 606 defideret ed. 1473.

82 (80). ammisso a comisso b laudomia ABCDGHLLa'OV

laodomia abdP uirgo G (marg. uiro) CLa<sup>2</sup>Ob.

- 83 (81). nouum Dacd P Ric. 606 uulgo ante Muretum nouit AGO Ven. nouit BCHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>b noui ed. Trinc. Auancii, Muretus cohacta ante dimittere V.
  - 84 (82). uellens H et Canonicianus 33 hyemps DOd yems V.

85 (83). staurasset H.

86 (84). et D Ric. 606 ab V ab rupto AG obrupto D
abrepto c abinnupto Ob Vossius absumpto Bebrensius.

Quod scibant Parcae non longo tempore abisse, (85)Si miles muros isset ad Iliacos:

Nam tum Helenae raptu primores Argiuorum Coeperat ad sese Troia ciere uiros, 90 Troia (nefas) commune sepulcrum Asiae Europaeque, Troia uirum et uirtutum omnium acerba cinis,

**95** 

Qualiter id nostro letum miserabile fratri Attulit. Ei misero frater adempte mihi, Ei misero fratri iucundum lumen ademptum, Tecum una tota est nostra sepulta domus,

87 (85). sciebant *V* scribant *Dd Ric*. 606 scibat Lachmannus scirant L. Mueller. abiisse b abesse PHad uulgo ante Conrad. de Allio abisse cett. ed. Pr. Conrad. de Allio Santenius Lachmannus Haupt. Heys. Rossb. adesse coni. Santenius uixe Ribbeckius in Iabn. Ann. Schwab. LXXXV. 377 obisse Bebrensius.

88 (86). Similiter A pr. L Si milles G m. pr. Si milies V esset D solus (Lachm). yliacos BGLa1OV iss? O ylliacos a illiacos Ab.

89 (87). Iam a cum O 90 (88). troya BDLa<sup>1</sup>Va tum om. P.

nere a.

91 (89). Troya BDVd nephas BDHVabd cõe BGLa<sup>1</sup> comune sepulchrum CHLadbP Europes a gmune O europae asiaeque c ed. Pr. Ald. I. Muret. Stat. Doering.

92 (90). Troya BDVd acerbe c cinis om. D m. pr. Nunc babet finis. Cf. Non. 198 Cinis . . . feminino apud Caesarem et Catulum (Catullum) et Caluum lectum est, quorum uacillat auctoritas: 'Cum iam fulua cinis fueris.' cf. Charis. I. p. 78 P (101 K.) Prisc. V. 42 (p. 169 K.)

93-102 (91)-(100) del. A. Weisius, ex quibus (94)-(100) post CI. 6 collocandos censet. Gualterus Landor eosdem uersus pro interpolatis babebat.

93 (91). Quae uetet id ACDGHLLaOV Quae uectet id BLa1, sed in B ultima littera uocabuli uectet ita producta est, ut uecter esse potuerit Quae uetat id ad Quae uetet bP nuper Passeratius nunc et Marcilius uitai nostrae Ribbeckius in Iabn. Ann. LXXXF. 378 uelut his uel eis Eduinus Palmer (Queis ueluti id iam antea id Coningto ueterum id Heysius Freeblichius) ueter id ed. Parm. 1473, quod in Quaene etiam Heinsius G. Hermannus in Labn. Ann. ed. 1 retinui

frater al. fratri **B.** frater GLa<sup>1</sup>Ob XXXIII. 245

frateter G 94 (92). ei *DO* heu a adempto a. 95 (93). Ei D Ric. 606 Hei O frater b iocundum ABCVa uiuendum H limine O adeptum GO iocundumque Ob Ven.

96 (94). est om. D una sed tota P una est tota a una est sepolta uel sepalta D m. pr. Fu. 93-96 tamquam ex c. nostra tota V LXV iniuria repetitos om. Froeblichius.

Omnia tecum una perierunt gaudia nostra, (95)
Quae tuus in uita dulcis alebat amor.
Quem nunc tam longe non inter nota sepulcra
Nec prope cognatos compositum cineris, 100
Sed Troia obscena, Troia infelice sepultum
Detinet extremo terra aliena solo. (100)

Ad quam tum properans fertur simul undique pubes

Graeca penetralis deseruisse focos,

Ne Paris abducta gauisus libera moecha

Otia pacato degeret in thalamo.

Quo tibi tum casu, pulcerrima Laudamia, (105)
Ereptum est uita dulcius atque anima
Coniugium: tanto te absorbens uertice amoris
Aestus in abruptum detulerat barathrum, 110

98 (96). inuitam H.

99 (97). Quem P Calp. ed. 1481 Quae uel Que cett. logne P sepulchrea G.

100 (98). gpositum O compositus LA cineris ABCGLOVb.

sed in P eadem mannus correxit sepulchtum sepulchrum PDacd Ric. 606, sel sed in P.

102 (100). Detinat D Ric. 606 extrema P a nostro Calpurnius Partbenius Ald. I. Muretus alieno La<sup>1</sup>.

103 (101). quem b cum a tuum G penetrans V sertur undique ABCGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OV Ven. Vic. b sertur undique DLc serretur (seretur H) undique HdP sertur ut undique a, ut pallidiore atramento seriptum sertur et undique Ric. 606 simul addiderunt Itali, babent ed. Pr. et pleraeque cuncta Froeblichius puppes Vic. b pupes O.

104 (102). Graia L. Muellerus penetrales DacdP desseruisse D foccos O deos Dac Ric. 606.

105 (103). Ne DGPacd Nec ABCHLLa La OV Ven. Hec b paris om. spatio nelicto c et a m. pr. ps O abducta alia manus scripsit in a.

106 (104). Ocia ABCI)GLa bacP Octia O paccato HOb peccato a et H m. pr. placato I) Ric. 606 talamo La V.

107 (105). Quod ABGHLa La OV b Phillippensis cum bd cau pulcerima O pulcherima V laudomhi codd. plerique la odomia cdP laudomia a.

108 (106). é H anima] on a omnia d.

109 (107). absoluens Dac Ric. 606 obsorbens d.

116 (108). abreptum H abrutum V aruptum L abductum b retulerat A depulerat Heinsius baratrum ABCGLa La OVabaP.

Quale ferunt Grai Pheneum prope Cylleneum Siccari emulsa pingue palude solum, (110) Quod quondam caesis montis fodisse medullis Audit falsiparens Amphitryoniades, Tempore quo certa Stymphalia monstra sagitta 115 Perculit imperio deterioris heri, Pluribus ut caeli tereretur ianua diuis, (115) Hebe nec longa uirginitate foret. Sed tuus altus amor barathro fuit altior illo, Qui dominum domitum ferre iugum docuit. 120

(109)-(118) insiticios babet Bd. a Bruner. fuerunt C grai BCGLaFOb III (109). Que D fyerunt Gpeneum ABCGHLLa1La1POFb graii Had Lachmannus peneius Da Ric. 606 Pheneum Auancius cileneum ACL poneum d leneum BGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OV Ven. c uleneum P cilenum all uheum d celenem D Ric. 606. 112 (110). Siccari codd. Sicari O Siccare Schrakerus Lachus. 113 (111). mortis d fedisse Dmedulis a. 114 (112). Audet ABCGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>O Fen. bdP Arridet H Aldit D Audit Palmerius in Spicilegiis p. 102 Santenius Aut a Doeringius pro se quisque coniecerunt; receperunt post Silligium connes. Cf. Schuchardtum de Vulgari Lingua Romanorum II. p. 46 falsi parens O amphytryoniades C amphytrioniadis GLa<sup>2</sup> amphitrionidas H amphitrioniadis BLa<sup>1</sup>OVb amphitrioniades APad.

115 (113). Tempora V creta D m. pr. c Ric. 6 creta D m. pr. c Ric. 606 stymphalida P stimphalia HVac stinphalia C stinfalia AL sagita BLa1 **FD** Ric. 606 sagicta d. 116 (114). Pertulit ABCDHLLa La O Fen. Pertullit G Per culit *Phaed Ric.* 606 deterrioris G. tereretur BDHPa Ric. 606 117 (115). et celsi b ceu La terretur ACLa21 treerretur G terreretur La<sup>1</sup>O treretur O

terretur L teretur b. 118 (116). Heb'r O fuit b.

baratro ABCDGHLa La Vbad

119 (117). tunc a 120 (118). Qui diuum domitum PDad Ric. 606 ed. Pr. Scaliger in commentario, de Eurystheo dictum ratus Qui tuum domitum cett. Quod Qui dirum domitum Parriss diuum domitum Ald. I. Qui te non Qui tantum indomitam Statisu Qui toruum domitum Guarinus domitum uel Qui in uita indomitum Fasius Qui tune indomitam Cour. Qui durum domitam de Allio Qui tauri indomitam Schraderus Qui diuum indomitum Freeblichius Qui tames Lachmannus Qui toruum dominum Belvessiss String Qui indomitam Hersius dominum domitum b. e. amor trau barathre ille Arcadice altier fuit, qui Protesilaum, mariti dominique ius in te babentem, coegerit at ingum ferret amoris tui. Cf. u. 116. Error ex confusis dum dum (ll'uni dum) fortasse ortus est.

Nam neque tam carum confecto aetate parenti Vna caput seri nata nepotis alit, (120) Qui, cum diuitiis uix tandem inuentus auitis Nomen testatas intulit in tabulas, Impia derisi gentilis gaudia tollens, 125 Suscitat a cano uolturium capiti: Nec tantum niueo gauisa est ulla columbo (125) Compar, quae multo dicitur improbius Oscula mordenti semper decerpere rostro; Quanquam praecipue multiuola est mulier. 130 Sed tu horum magnos uicisti sola furores, Vt semel es flauo conciliata uiro. (130) Aut nihil aut paulo cui tum concedere digna, Lux mea se nostrum contulit in gremium, Quam circumcursans hinc illinc saepe Cupido 135 nec ABCDG pr. L La10 Ven. b 121 (119). Nam om. HLa<sup>2</sup> nãç b neque La²a Ric. 606 tam DObacdP cả V çausa L tam causa ABCDGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> Sed margo B babet al. neque tam Error ex confusis ca ta ortus uidetur earum B eram pro carum H confesto P. 122 (120). capud  $La^1$ . 123 (121). tum De Ric. 606 in add. Scaliger tum demun iuuentus a aiutis b inuetus b amicis d. 124 (122). ceratas Schraderus intulit bis V. 125 (123). desiri V. 126 (124). Suscitat a Pd Suscitata ABHLLa Ven. Seu suscitata b Suscitat et Dac Ric. 606 ed. Pr. Scaliger Scusc(o G) itata CGLa<sup>2</sup>O uultarium ALd uoltarium CDGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OPV Ven. cano om. b caro a uoluntarium BHb uolutarium a capiti cett. capite Pd 127 (125). gauiso B m. pr. illa b fortasse uere. 128 (126). Compq3 O qui Phillippensis H Canonicianus 33, quod poterit pro datiuo accipi improbrius BDLa<sup>I</sup>V Ric. 606 iprobius O. 129 (127). Obscula V. 130 (128). Quam quae ed. Trinc. Auancii Vossius Marklandus Schraderus Froebl. Haupt. Heys. Schwab. L. Mueller. Bebr. tuorum BCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVba tuo A et L m. pr. horum D 131 (129). tu horum d ed. Pr. uulgo et Lachm. tu harum Muretus harum c tu olim P. 132 (130). es ad Ric. 606 efflauo O est De cett. quoi P paulum Colocius excerpta Perreii 133 (131). paruo *b* tum 'nescio quis ante Muretum' (Lachm.) Impressum tu codd. Vossius non legi ante Muretinam. Cf. uu. (87), (101), (105). cum tulit Conr. de Allio si d contullit G 134 (132). sic b ingremium B. hinc illum H hine illie La<sup>1</sup>Vd 135 (133). circumuersans b

illuc Dac ed. Pr.

codices nersus continuant.

|                                                                                          |               | Fi         | ılge  | eba       | tc    | roc             | ina          | C           | anc              | lidi         | ıs i           | in t           | tun       | ica         | •                                      |                  |             |      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------|-----------|-------|-----------------|--------------|-------------|------------------|--------------|----------------|----------------|-----------|-------------|----------------------------------------|------------------|-------------|------|---------------------------|
|                                                                                          | Q             | ua         | e ta  | am        | en    | ets             | i u          | no          | no               | on           | est            | CO             | nto       | ent         | a (                                    | Cat              | ulle        | ο,   | (135)                     |
| Quae tamen etsi uno non est contenta Catullo, (135) Rara uerecundae furta feremus herae, |               |            |       |           |       |                 |              |             |                  |              |                |                |           |             |                                        |                  |             |      |                           |
| Ne nimium simus stultorum more molesti.                                                  |               |            |       |           |       |                 |              |             |                  |              |                |                |           |             |                                        |                  |             |      |                           |
|                                                                                          |               |            |       |           |       |                 |              |             |                  |              |                |                |           |             |                                        |                  |             |      |                           |
| Sacpe etiam Iuno, maxima caelicolum,  Coniugis in culpa flagrantem contudit iram,        |               |            |       |           |       |                 |              |             |                  |              |                |                |           |             | 140                                    |                  |             |      |                           |
|                                                                                          | C             | oni        | ugi   | s i       | n c   | ulp             | a            | flaş        | gra              | nte          | m              | CO             | rtu       | di <i>t</i> | ir                                     | am               | •           |      |                           |
|                                                                                          |               | No         | OSC   | ens       | OI    | mni             | uo           | li p        | olu              | rim          | a f            | ur             | ta        | Ιοι         | iis.                                   |                  |             |      | (140)                     |
|                                                                                          |               |            |       |           |       |                 |              | _           | •                |              |                |                |           |             |                                        |                  |             |      |                           |
|                                                                                          | A             | t, c       | qui   | a n       | ec    | di              | ıis          | hc          | mi               | nes          | C              | m              | por       | ries        | a                                      | equ              | um          | e    | st,                       |
|                                                                                          |               | •          | •     | •         | •     | •               | •            | •           | •                | •            | •              | •              | •         | •           | •                                      | •                | •           | •    |                           |
|                                                                                          |               |            |       |           |       |                 |              |             |                  |              |                |                |           |             |                                        |                  |             |      | 145                       |
|                                                                                          | •             | •          | •     | •         | •     | •               | •            | •           | •                | •            | •              | •              | •         | •           | •                                      | •                | •           | •    | -40                       |
|                                                                                          |               | •          | •     | •         | •     | •               | •            | •           | •                | •            | •              | •              | •         | •           | •                                      | •                | •           | •    |                           |
|                                                                                          | •             | •          | •     | •         | •     | •               | •            | •           | •                | • .          | •              | •              | •         | •           | •                                      | •                | •           | •    |                           |
|                                                                                          |               |            | •     | •         | •     | •               | •            | •           | •                | •            | •              | •              | •         | •           | •                                      | •                | •           | •    | -                         |
|                                                                                          | _             |            | _     |           |       |                 | _            | _           |                  |              |                | _              |           |             | _                                      |                  |             |      |                           |
|                                                                                          |               | •          | •     | •         | •     | •               | •            |             | •                | •            | •              | •              | •         | •           | •                                      | •                | •           | •    | ***                       |
|                                                                                          |               | •          | •     | •         | •     | •               | •            | •           | •                | •            | •              | •              | •         | •           | •                                      | •                | •           | •    | 150                       |
|                                                                                          |               |            |       |           |       |                 |              |             |                  |              |                |                |           |             |                                        |                  |             |      |                           |
| 1                                                                                        | e 1.          | \          |       | l &       |       | . 7 .           | .9           |             |                  |              |                |                |           |             |                                        |                  |             |      |                           |
|                                                                                          |               |            |       |           |       | La<br>H         |              |             | T                | on           | om.            | 1              | et i      | 7. 221      | . <b>6</b> 1                           | •                |             |      | coepta                    |
| Catu                                                                                     |               |            |       | •••••     |       |                 |              |             | •                |              | •              |                |           | _ ,,,       |                                        | •                |             |      | ocpus                     |
|                                                                                          |               |            |       |           |       | de .            |              |             |                  |              |                |                |           | • • •       | -                                      | ₩.               |             | -    | •• • •                    |
| Mont                                                                                     |               |            |       |           |       |                 |              |             |                  |              |                |                |           |             |                                        |                  |             |      | <i>udicis de</i><br>simus |
| nimit                                                                                    |               |            | SC    | imu       | is L  | .10.            | scii         | nus         | . A              | CLa          | , en<br>2      | sin            | nul       | H           | S                                      | umi              | nn<br>s d   | 1    | tutorum                   |
| Behr                                                                                     | rnsi          | NJ.        |       |           |       |                 |              |             |                  |              |                | _              |           |             |                                        |                  |             |      | _                         |
|                                                                                          |               | (14        | 1) (  | ut a      | liund | de p            | etite        | s e         | t a              | b in         | terp           | olat           | ore       | adi         | ecto                                   | s de             | l. H        | ana  | lius Obs.                 |
| <b>p. 20.</b><br>141                                                                     | 1 ( 1         | 20)        | ). (  | coti      | diar  | ıa B            | CO           | <b>J</b> r  | C                | ote          | dian           | 2 <i>d</i>     |           | CO          | ttid                                   | iana             | La          | ,1   | quot-                     |
| tidiar                                                                                   | ia I          | 1.1.       | wh    |           | que   | otidi           | ana          | G           |                  | CO           | ntin           | et i           | ram       | Sa          | nter                                   | ius              |             | co   | ncoquit                   |
|                                                                                          |               |            |       |           |       |                 |              |             |                  |              |                |                |           |             |                                        |                  |             |      | ontudit                   |
| ram<br>canci                                                                             | (CO<br>mit    | ભાગ<br>સ્થ | h     | A) Pi     | crr   | ideriz<br>Docar | ZINI         | :<br>  T 2: | )<br>د ده        | lva:         | liciii<br>zee  | Po             | elik<br>L | ıs<br>-idi  |                                        | con              | icita       | t P  | leitnerus<br>Statium      |
| R.ush                                                                                    |               |            |       |           |       |                 |              | ( • 2)      | •, •             | ·#W          | <b></b> /      |                | 6.44      |             | 35 (                                   | CMJ              | a p         | W.   | orarium.                  |
| 148                                                                                      | ) (1          | 40)        | ۱,    | Hos       | ern:  | 4               |              |             | zom              | niu          | oli (          |                |           |             |                                        |                  |             |      | ens <i>coni</i> .         |
| Heins                                                                                    |               |            |       | 1.79      | AR    | GGI             | 47.1         |             | lai <sup>4</sup> | O F          | rn. A          | •              | 1         | lurt        | a D                                    | ad i             | ed.         | Pr.  | uulgo et                  |
| Lack                                                                                     | 2 ( 1         | 4 1 )      | . aui | o. in     | ı tex | fu. i           | h.k          | et is       | . 196            | err.         | H              |                |           | At          | aui                                    | a A              | (C)         | ac i | R <i>ic</i> . 606         |
| Lack                                                                                     | w,            |            | Atq   | ui 🖟      | ri i  | 7300            | 19           | <i>F</i> .  | tq               | 3 L.         |                | Atq            | uc        | cett.       | •                                      | Ato              | <b>juei</b> | Sci  | bevabius                  |
| homi                                                                                     | nei           | n D        |       | (1        | ગમા   | xmic            | er (         | 小小          | NIN              | ii M         | . 14           | 81             |           | CO          | mpc                                    | ner              |             | dd.  | fas                       |
| Cal in                                                                                   | اه آ<br>افر   | Start      | ING ( | 78.W<br>( | M M   | 11.5            | • J<br>• A • | V.          | <b>YA W</b>      |              | m d            | ites.          |           | . J.        | nta<br>• I                             | TIMS             | kal         | zetq | ue id ed.<br>iudicant     |
| TITAL'S                                                                                  | , aT≀<br>\SM: | 78 /       | XCM   | neeil     | , en  | ( * 4<br>) **** | e lea        |             | નંદજ             | ina i        | <b>, 4</b> 4.4 | 4 G:           |           | is an       | · ···································· | ik 4571<br>ide 1 | m E         | A)C. | nacant<br>carmine         |
| meri                                                                                     | HMS           | mr.        | de:N  | mni       | - 1   | terr            | int.         | hti         | •                | York         | H.             | N <sub>A</sub> | 181       | 16          | heit.                                  | £. (             | LIEN        | 21.  | A 41).                    |
| Rivish                                                                                   | wit           | LNÍ        | MNO   | u l       | INTR  | 2 <b>90</b> (   | wr.          | La          | 11.04            | 144.4        | <b>(</b> J.    | H.             | <b>*</b>  | it.         | lv.                                    | £2.7.2           | ni i        |      | nam 18                    |
| METAN                                                                                    | NAW,          | dui        | NN    | wri       | us in | 47              | Mi           | ην,         | <b>THIS</b>      | J <b>e k</b> | idt fl         | ь,             |           |             | <b>77</b> 78                           | A.               | MC/ II      | ď.   | Omnes                     |

| • | •  | •   | •    | •   | •   | •               | •    | •    | •   | •   | •    | •    | •   | •    | •    | •  | •  | -       |
|---|----|-----|------|-----|-----|-----------------|------|------|-----|-----|------|------|-----|------|------|----|----|---------|
|   | •  | •   | •    | •   | •   | •               | •    | •    | •   | •   | •    | •    | •   | •    | •    | •  | •  |         |
| • | •  | •   | •    | •   | •   | •               | •    | •    | •   | •   | •    | •    | •   | •    | •    | •  | •  |         |
|   | •  | •   | •    | •   | •   | •               | •    | •    | •   | •   | •    | •    | •   | •    | •    | •  | •  |         |
| • | •  | •   | •    | •   | •   | •               | •    | •    | •   | •   | •    | •    | •   | •    | •    | •  | •  | 155     |
|   | •  | •   | •    | •   | •   | •               | •    | •    | •   | •   | •    | •    | •   | •    | •    | •  | •  |         |
| • | •  | •   | •    | •   | •   | •               | •    | •    | •   | •   | •    | •    | •   | •    | •    | •  | •  |         |
|   | •  | •   | •    | •   | •   | •               | •    | •    | •   | •   | •    | •    | •   | •    | •    | •  | •  |         |
| • | •  | •   | •    | •   | •   | •               | •    | •    | •   | •   | •    | •    | •   | •    | •    | •  | •  |         |
|   | •  | •   | •    | •   | •   | •               | •    | •    | •   | •   | •    | •    | •   | •    | •    | •  | •  | 160     |
| • | •  | •   | •    | •   | •   | •               | •    | 8    | •   | •   | •    | •    | •   | •    | •    | •  | •  |         |
|   | In | gra | itu  | m   | tre | mu              | li t | toll | e p | oar | ent  | is ( | onı | 15.  |      |    |    |         |
| N | ec | ta  | me   | n i | lla | m               | ihi  | de   | xst | ra  | de   | duc  | cta | pa   | ter  | na |    |         |
|   | Fl | agi | ran  | ten | n A | $\mathbf{A}$ ss | yri  | οι   | ıen | it  | odo  | re   | do  | mı   | ım,  |    |    |         |
| S | ed | fui | rtiu | a   | ded | lit             | mi   | ra   | mu  | nu  | scu  | la   | no  | cte, | )    |    | 16 | 5 (145) |
|   |    | _   |      |     | _   |                 |      |      |     |     | gr   | •    |     | •    |      |    |    |         |
| O | _  |     |      | _   | _   | _               |      | -    |     |     | s is |      |     | r u  | ınis | 3. |    |         |
| ~ | _  |     | _    | _   |     |                 | •    |      |     |     | did  |      |     |      |      | ,  |    |         |
|   |    |     |      |     |     |                 |      |      |     |     |      |      |     |      |      |    |    |         |

Hoc tibi, quod potui, confectum carmine munus

162 (142). del. Muretus Broukbusius Ingratum est a tremulist illa coni. Lachmannus honus La<sup>1</sup>. dex 163 (143). dextra HcP de astra a de astra A deastra cett. dexstra Schwabius et H. A. I. Munro decstra ego in ed. minore et sic Bebrensius dedicta H est post paterna Ric. 606. 164 (144). flagrantem ACGHLLa1 OV Ven. bacdP flangrantem B assirio BLa<sup>1</sup>OVd fragrantem D ed. Pr. asyrio AL assiduo a al uenit uenitis Ven. fortuna d nigra pro mira coni. Guarinus monuscula d 165 (145). muta Heysius prima Heinsius rara *Hauptius* media Gualterus Landor in censura Trimestri Libror. Extern. 1842, p. 361. id BLa1VHcb 167 (147). uobis *Vb* his GLa<sup>2</sup> Ven. hiis O unis ABCGHLLa1La2OV Phillippensis Phillippensis | is d DadP Ric. 606 Lachm. ininis b ut uidetur imus Scaliger Vossius Si nobis id datur unis Quo lapide illa diem candidiore notet Guarinus. 168 (148). diem ed. Parm. 1473 dies codd. candiore *Od* didior V notet D Ric. 606. (149)-(160). del. Bernbardius A. Weisius. 169 (149). Haec (h') O quid ad quo Muretus Schwab. Fortasse confictum.

Pro multis, Alli, redditur officiis,

170 (150)

Ne uestrum scabra tangat rubigine nomen

Haec atque illa dies atque alia atque alia.

Huc addent diui quam plurima, quae Themis olim Antiquis solita est munera ferre piis.

Seitis felices et tu simul et tua uita,

175 (155)

Et domus ipsa in qua lusimus et domina,

Et qui principio nobis rem condidit Anser,

A quo sunt primo omnia nata bona.

Et longe ante omnes mihi quae me carior ipso est, Lux mea, qua uiua uiuere dulce mihi est. 180 (160)

## LXIX.

NOLI admirari, quare tibi femina nulla,

170 (150). Alli Scaliger aliis codd.

171 (151). Nec HLP Hec d nostrum DV Ven. ab Ric. 606 tangam Da tangit b.

172 (152). om d. Nec D atque alia alia C.

173 (153). Hunc H aderit Phillippensis plura D quae plurrima H quam themis C thenus  $La^2$  quatenus a tenus P m. pr. ni fallor.

174 (154) om. d.
175 (155). Sitis Da ed. Pr. Scitis P Sites d Satis cett. Seitis
Bebrensius a tua D et tui H uite BGLa<sup>1</sup>OV uice b
nati H.

176 (156). ipsa Dad Ric. 606, om. ABCGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb ipsi Statius domma A.

(157)-(158) prius post (160) collocabat, postea ab interpolatore additos babuit Doeringius, uncis inclusit Silligius, post u. (154) transposuit Rossbachius.

177 (157). terram dedit autert codices terram nobis D terram om. c aufert om. d te transdedit Vfens Scaliger te transdedit auspex Lipsius auctor Rossbachius Anser Heysius nobis taedam dedit Anser Behrensius nobis rem condidit Anser ipse conieci.

178 (158). E pro A d mi post primo add. Hauptius primo sunt P primo st marg. su erasis quae sequebantur litteris c. Fortasse A quo spes primost tum mihi nata bonei nota D Ric. 606 bona Pad bono cett. Lachm. semina nata boni Peiperus.

Versibus (159)-(60) appictum indicem digitum babet in margine G.

179 (159). qui D quam C ipse est Db Ven.

180 (160). quia a uana H est om. Dac mihi dulce est

ACGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OV Ven. b B m. pr. mihi dulce est P mihist

Lachmannus Lucret. p. 66.

#### LXIX.

Carmen totum om. D et Riccardianus 606.

In Rusum BGLa<sup>2</sup>P In Russum AHLa<sup>1</sup> Ad Russum marg. a ad Rusum immundiciam suam ei obiciendo b Spatium unius uersus in OV.

Rufe, uelit tenerum supposuisse semur, Non si illam rarae labesactes munere uestis Aut perluciduli deliciis lapidis.

Laedit te quaedam mala fabula, qua tibi fertur Valle sub alarum trux habitare caper.

Hunc metuunt omnes: neque mirum: nam mala ualde est Bestia, nec quicum bella puella cubet.

Quare aut crudelem nasorum interfice pestem, Aut admirari desine cur fugiunt.

10

5

## LXX.

NVLLI se dicit mulier mea nubere malle Quam mihi, non si se Iuppiter ipse petat. Dicit: sed mulier cupido quod dicit amanti, In uento et rapida scribere oportet aqua.

2. Ruffe ACGHLOab uelut P latus pro femur a.

3. Nos (Non d) illa mare ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Obacd Nos (No P) illam amare VP Non illam rarae Calp. 1481 Non ullam rarae Auancius Doeringius Heysius Non si illam rarae Ald. I. Fortasse carae, cf. Lucr. I. 730 labefactos BHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Vabc labefactas Pd.

4. pro luciduli BHLa<sup>1</sup>Pcdb ed. Pr. pro lucidoli La<sup>2</sup> delitiis A.

5. quendam d qua G ex rasura, dP ed. Parm. 1473 quae uel que CHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVba.

6. Vale O allarum A pr. G Hd.

7. Nunc d ed. Pr. ualde mala d nec mi mirum mala H.

8. Bestia. O qui cum BadP cui cum GLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb cum qua AL ut Prop. II. 6. 12 Me soror et cum qua dormit amica simul cum omisse qua C nec bella cui puella H.

10. frigiunt O fugiant a, ed Trinc. Auancii, Heinsius ex coniectura.

### LXX.

Hoc carmen cum c. LXIX continuant codices omnes sinceri. De inconstantia (constancia d) foeminei (feminei d) amoris Pd.

1. mulier se uiuere H male HLa'OV uelle c fortasse ex Sueton. de Viris Illustribus XVIII Soli Crassitio se dixit nubere uelle: et sane uellem pro mallem uidetur usurpasse Martialis VII. 18. 9.

2. iupiter ACOab.

3. cupit b quid a.

4. Inuento GOa. In uino coni. Gifanius in ind. Lucret. p. 450, Burmannus Antbol. Lat. I. p. 541.

## LXXI.

SI quoi, Virro, bono sacer alarum obstitit hircus, Aut si quam merito tarda podagra secat, Aemulus iste tuus, qui uestrum exercet amorem, Mirifice est a te nactus utrunque malum.

Nam quotiens futuit, totiens ulciscitur ambos:

Illam affligit odore, ipse perit podagra.

5

### LXXII.

DICEBAS quondam solum te nosse Catullum, Lesbia, nec prae me uelle tenere Iouem. Dilexi tum te non tantum ut uulgus amicam, Sed pater ut gnatos diligit et generos.

#### LXXI.

Hoc carmen cum c. LXX continuant codices. In Pd spatium est sine titulo.

- 1. qua ABCDGHLa OPV bacd quo *La*<sup>2</sup> qua Lquoi Itali, edd. niro codd. pleraeque et Lachmannus Virro Parthenius Guarinus Muretus iure Palladius Auancius Ald. I. Statius Hauptius Scaliger Lachmannus Quaest. Catull. p. 93 Heysius Schwabius sacrorum codd. praeter d qui babet sociorum et O ubi legitur sacratorum quod seruauit Bebrensius alarum Itali Calp. 1481 uulgo obstit **D** Fortasse sacer introsum ira is H astitit a hyrcus Vab Si quoi iure Bonae sacratorum Froeblichius.
- 2. quam ACDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OV ba qua C et fortasse B m. pr. nunc babet qua quem Pd Ald. II. uulgo et Lachmannus podraga G secat DcdP Ric. 606 serat a sequar b ed. Parm. 1473 secum cett.
- 3. questrum AC nostrum b, et sic G sed erasa littera ut uidetur ubi nunc est n.
- 4. Morfice D at codd. Mirifico est astu Muretus Mirifico est fato Hermannus Mirifice est fato Rossbachius Atei Heysius Schwabius malit Atei (Attei) ab Atius Attius ductum utrumque a.
- 5. quociens GO futiuit D futuunt P faciunt a fatuit d tociens GO.
- 6. dolore H ipsa HP ipse. O podraga G podagra perit VaP peret pr.  $La^2$ .

### LXXII.

Ad Lesbiam ABGHLa1La2bacdP. Spatium unius uersus in DOV.

- 1. Dicabis D nosce AHb nouisse V.
- 2. ne A prime O pro me H per me G.
- 3. Dillexi ba tunc D Ric. 606 num ACL tamen a tum eum H ut uult uulgus AC.
  - 4. natos La dilligit a at D.

5

5

Nunc te cognoui: quare etsi impensius uror,

Multo mei tamen es uilior et leuior.

Qui potis est? inquis. Quod amantem iniuria talis

Cogit amare magis, sed bene uelle minus.

## LXXIII.

DESINE de quoquam quisquam bene uelle mereri,
Aut aliquem fieri posse putare pium.
Omnia sunt ingrata, nihil fecisse benigne
Prodest, immo etiam taedet obestque magis;
Vt mihi, quem nemo grauius nec acerbius urget,

8. Donatus ad Ter. And. IV. 3. 3. Amicus animi, amator uero corporis. Non enim continuo amor est qui bene uult. Vt Dido amauit quidem Acneam, sed non et amica fuit quae ait 'Non potui abreptum diuellere 'corpus et undis Spargere,' et item Catullus 'Cogit—minus.'

#### LXXIII.

Hoc carmen cum c. LXXII continuant codices omnes sinceri. Conqueritur de amico d quod idem in P per errorem c. LXXIV praefixum est.

1. quocunque d quisquam ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb quisquam Vic, quicquam PDac Ric. 606 Calpurnii ed. 1481 Ald. I. uulgo et Lachmannus quidquam d.

3. Post benigne uulgo addunt est. Sed uide Lachm. Lucret. p. 297, qui negat est pro licet usurpatum antiquae et germanae Latinitatis esse.

4. Immo (Imo GPbacd) etiam tedet (cedet d) obestque (sic GO Vic b marg. L, stes H stetque cett.) magisque (magis Hc) magis (magisque d atque magis Hc) codices. Prodest add. ed. Trinc. Auancii, idemque suppleuerunt Guyetus Froeblichius Buechelerus. Cf. Cic. Orat. XLIX, Ouid. M. XI. 320, Trist. III. 4. 8, V. 1. 66, Fronto p. 168 Naber. taedet, si fit Lachmannus Caelei, taedet Schwabius.

5. Vae pro ut Guarinus Scaliger quae (que) ACGHLLa La OV bd

<sup>5.</sup> cognoui. O uxor b.

<sup>6.</sup> mi tamen es Baptista Guarinus ita me nec—D Ric. 606 ita me nec ABGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVd Multo" me "ita nec C ita me ne b ita me ac ita me nec tu Pd Error binc ortus uidetur, quod mei tamen es cum in me ita me nes corruptum esset, prius me omissum est.

<sup>7.</sup> Quid D Ric. 606 Quis  $BHLa^1V$  est potis H est om. A inquit b inquis P quod DLcdP quam  $ABCGHLa^1La^2OV$  quem b quid a quia Statius Vossius telis D.

<sup>8.</sup> Post bunc uersum Guarinus ponebat c. LXXXV Odi et amo—excrucior, Statius c. LXXV Huc est mens deducta—omnia si facias, deinde c. LXXXV.

Quam modo qui me unum atque unicum amicum habuit.

5

### LXXIV.

GELLIVS audierat patruum obiurgare solere, Siquis delicias diceret aut faceret.

Hoc ne ipsi accideret, patrui perdessuit ipsam Vxorem et patruum reddidit Harpocratem.

Quod uoluit fecit: nam, quamuis irrumet ipsum Nunc patruum, uerbum non faciet patruus.

## LXXV.

Hvc est mens deducta tua, mea Lesbia, culpa,

6. habuit amicum La<sup>2</sup> In Ric. 606 habuit erasum est et in margine scriptum habet amicum habet ACDL amicum om. P per pro qui d. Versus 5, 6 Handio spurii uidebantur; iden. fortasse senserat Auancius qui totum carmen tetrastichon in Rufum uocauerit. Carmen cum LXXVII. 1-6 coniungendum censet Ed. a Bruner.

### LXXIV.

Hoc carmen cum c. LXXIII continuant codices omnes sinceri. In Gellium & Conqueritur de amico P.

- 1. Selius O Lellius AL Lelius BCDGLa<sup>1</sup> Laelius Politianus Misc. LXXXIII. Leuius a Gelius Hb ed. Parm. 1473 Gellius La<sup>2</sup>Pd margo B patrium a prinam A obiurgia Ric. 606 cd ed. Pr. obiurgium a abiurgia D flere codices omnes solere Parthenius.
- 3. priú A Hos d H'O perdespuit ABCDGHLLa La OPVbel par despuit a perdepsuit Scaliger ipsum b.
- 4. at D ad b ed. 1473 priium A patrium He reddibit La<sup>1</sup> reddit BO harpocratem OP harpocrathem ABCGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> arpocrathem Vb arpocratem bacd ippocratem H.
- 5. quanuis C inrumet D m. pr.
  - 6. Hunc patrium H priium A priius A.

#### LXXV.

Hoc carmen cum c. LXXIV continuant codices. Ad Lesbiam Pd.

1. Huc ABCDGLLa'La'OFbae Vc ed. Paris. Saec. XF. Huc huc H Hunc Phillippensis Nunc dP et Cuiacianus, unde Scaliger, quem secuti sunt cum Statio omnes praeter me Silligium Rossbaciam Bebreusium, boc tetrastichon a c. LXXXVII per errorem abscissum et cum eo coniungendum putauit boc modo:

Atque ita se officio perdidit ipsa suo, Vt iam nec bene uelle queat tibi, si optima fias, Nec desistere amare, omnia si facias.

## LXXVI.

SIQVA recordanti benefacta priora uoluptas

Est homini, cum se cogitat esse pium,

Nec sanctam uiolasse fidem, nec foedere in ullo

Diuum ad fallendos numine abusum homines,

NVLLA potest mulier tantum se dicere amatam Vere, quantum a me Lesbia amata mea es. Nulla fides nullo fuit unquam foedere tanta, Quanta in amore tuo ex parte reperta mea est.

Nunc est mens diducta tua, mea Lesbia, culpa, Atque ita se officio perdidit ipsa suo, Vt iam nec bene uelle queat tibi, si optima fias, Nec desistere amare, omnia si facias.

Errorem ad transpositas paginas archetypi Lachmannus Hauptius Boehmius Schwahius Westphalius sed diversis modis rettulerunt. Vide Prolegomena. Ipse codicum ordinem servaui ut in re incerta. Quanquam enim c. LXXXVII per se vix satis constat, hoc in c. LXXV non cadit ex aequo. Bene enim respondent Huc et deducta; contra minus bene post Nunc in v. I iam in v. 3 infertur abducta d adducta P et sic Cuiacianus teste Scaligero diducta Lachmannus est mens tua deducta H me D.

- 2. Ad bunc uersum Spengelius putauit spectare glossam Pithoeanam p. 70 Gothofr. 'Officiperdi qui sui laboris non habent remunerationem. Catullus.' prodidit Dh.
- 3. uelleque tot (tot si b tot om. H) tibi ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OV margo P ed. Pr. uelle tot tibi a uelle queam dP Parthenius Scaliger uelle queat Lachmannus optūa O.
  - 4. destitere a.

#### LXXVI.

Hoc carmen cum c. LXXV continuant codices omnes sinceri. Ad se ipsum det sic P sed post rasuram. Froeblichius buc reuocat c. LXXXVII, Nulla potest mulier—parte reperta mea est, quos uersus initium putat fecisse buius carminis.

- 1. Sique O priore a.
- 2. hominum D.
- 3. uiolase O uidice Ric. 606 sed federe in margine babet nullo ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Oabc in ullo Pd Partbenius uulgo et Lachmannus, ef. Lucret. III 23 Neque ulla Res animi pacem delibat tempore in ullo.
- 4. Durum b fellando H minië V mie H numin  $\bar{q}$  Ric. 606 adusum D aduersum d.

Multa parata manent in longa aetate, Catulle, Ex hoc ingrato gaudia amore tibi.

Nam quaecunque homines bene cuiquam aut dicere possunt

Aut facere, haec a te dictaque factaque sunt,

Omnia quae ingratae perierunt credita menti.

Quare iam te cur amplius excrucies?

10

5

Quin tu animo offirmas atque istinc te ipse reducis, Et deis inuitis desinis esse miser? Difficile est longum subito deponere amorem.

5. manent DLa<sup>2</sup>Paca Ric. 606 manenti AB m. pr. CGHLLa<sup>1</sup>Vb manentum O longa om. b.

6. h' O gaudio  $La^1$  amittere marg. amore tibi b auicere tibi O.

7. ut AL possint A.

8. ate GH facta B m. pr. ut uidetur sint O.

9. Omniaque CDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Ocd ingrata G ex ingrate.

ribus cur te iam ACGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb Heysius. Cf. XCVII. 2. cur te amplius iam H te iam cur (quor P) dP Muretus excruties Lb excrucias aP Pleitnerus excitias d.

tum a Vic. cum La<sup>1</sup> offirmas GO affirmans Pd affirmas cett. atque BCGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OPVbacd teque D Ric. 606 itaque Scaliger Lachmannus Hauptius instinctoque BCGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Va ed. Pr.

instructoque (toque P) dP instrictoque H Phillippensis instincte(e b)que Ob stint(ct *Ric.*)uque *D Ric.* 606 instincto ALc Quin tu animum offirmas atque istinc usque reducis Statius Vulpius Quin te animo obfirmas teque istinc usque reducis Raphelengius Doeringius Quin tu animo offirmas teque istinc usque reducis Rossbachius Quin tu animum offirmas itaque instructoque r. Scaliger Quin tu animo affirmas itaque istinc teque reducis Lachmannus post Heinsium, ut ipse testatur, Hauptius istinc teque r. Silligius Schwabius Quin te animo offirmas tuaque istinc teque reducis Froeblichius quod tueri potuit ex Hor. A. P. 444, Quin sine riuali teque et tua solus amares Quin dum animum offirmas teque istinc tute reducis Heysius Quin te animo firmas teque istinc tute reducis Pleitnerus Quidni animo offirmas atque istinc tete reducis Bebrensius Fortasse Quin tu animo offirmas atque istinc te ipse (teîpe) reducis. Cf. Ou. Trist. V. 7. 65 Sic animum tempusque traho, meque ipse reduco A contemplatu dimoueoque mali. Eodem errore quodragrosi quoenice pro podagrosi poenice (phoenice) babent exemplaria Nonii 181. 18, 245. 27 (Vablen. Coniect. in Varron. Sat. p. 151).

des ceteri codices inuito Dac Ric. des inuito Dac Ric. des desines B desinas D m. pr.

13. Extat in Compendio Moralium Notabilium Hieremiae Iudicis de Montagnone Part. iiii. Lib. V. Rubr. 11, ed. Ven. 1505. deponore B deponeue La<sup>2</sup>. Difficile est, uerum hoc qua lubet efficias:
Vna salus haec est, hoc est tibi peruincendum,
Hoc facias, siue id non pote siue pote.

O dii, si uestrum est misereri, aut si quibus unquam Extremam iam ipsa in morte tulistis opem,
Me miserum aspicite et, si uitam puriter egi,
Eripite hanc pestem perniciemque mihi,
20
Sei mihi surrepens imos ut torpor in artus
Expulit ex omni pectore laetitias.

Non iam illud quaero, contra ut me diligat illa,
Aut, quod non potis est, esse pudica uelit:

Ipse ualere opto et tetrum hunc deponere morbum. 25
O dii, reddite mi hoc pro pietate mea.

14. om. V in suo loco, babet in sma pagina additum h'O hoc om. BH quam lubet ABCGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Ob quam libet Vac quem libet H qua lubet Pd. qualibus D Ric. 606 efficies D officias HOb.

15. hic H hoc D h' O est om. Dc hec G h' O non pro hoc V est om. d et D.

16. Nec b Hec G facies BCLPad facie H face Can. 33 sine id O.

17. nostrum  $La^2$  miserei H miseri O.

18. Extremam DLP Ric. 606 Extrema ABCHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>V bacd ed. Pr. Extremo GO ipsa APcd Ric. 606 ipsam cett. ipsa in Ald. I. Guarinus.

19. At miserum V miserum. O ut pro et a pueriter L pariter d.

20. Erupite V pernitiemque ACDHLLa<sup>2</sup>V.

21. Sei ipse conieci Seu codd. omnes Quae Calpurnii ed. 1481 uulgo Heu Conr. de Allio Hei Lachmannus subrepens BHLa<sup>2</sup>Vb unos HLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>V miros d ut (in AL) corpore in artus ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OPVb ut corporis anguis et artus a 'uelut anguis' alii codices Guarino teste imos in corporis artus Statius et torpor in artus c ut torpor ed. 1473.

22. exsomni *Passeratius* leticias *AGO* laectitias *H* delicias *a* delitias *D*.

23. quod contra a me ut me BCGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb ut me ADLa me ut H Heysius dilligat Aa deligat D m. pr.

25. et iterum AC pr. L hunc om. b.

26. dei GO mi om. b michi G h' O proprietate ABCGL La<sup>1</sup>La<sup>2</sup>d ppetate V ppetate O propietate Pach Ric. 606 pro pietate Calpurnii ed. 1481, cf. Ciris 524 Illi pro pietate sua.

# LXXVII.

RVFE mihi frustra ac nequicquam credite amico (Frustra? immo magno cum pretio atque malo), Siccine subrepsti mei, atque intestina perurens Hei misero eripuisti omnia nostra bona? Eripuisti, heu heu nostrae crudele uenenum Vitae, heu heu nostrae pectus amicitiae. Sed nunc id doleo, quod purae pura puellae Sauia conminxit spurca saliua tua.

5

Verum id non impune feres: nam te omnia saecla

### LXXVII.

Ad Rufum BGLa<sup>2</sup>Pd ed. Pr. ad Ruffum AHLLa<sup>1</sup>b in Ruffum a. Spatium unius uersus in DOV.

1. Ruffe ABCGHLLa<sup>1</sup>OPba ed. Pr. Rufe La<sup>2</sup> amice Ob ed. Parm.
1473 uulgo amico ceteri codices Lachmannus.

2. inmo C imo HPc uno  $BLa^1La^2Vb$ .

3. subrepti La<sup>2</sup>OP Vic. subrepi H surrepti bad subrecti cett. subrepsti Calpurnius mei ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OPVbd Lachmannus Haupt.

Rossb. Schwab., cf. Lachm. Lucret. p. 246 me Vic. mi ac ed. Pr. perures P.

4. Si ACGLOb Sic Dac Ric. 606 Calpurnius Parthenius Guarinus Muretus Rossbachius Mi BHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>PVd uulgo Me ed. Pr. Ei Lachmannus quem secutus sum, addita tamen H quae littera prima est uersus quinti in AG miser D Ric. 606.

5. Heripuisti AG Erripuisti Bab Aripuisti D Arripuisti ed. Pr. ed. 1473. Ceterum bos uu. 3-5 Scaliger sic scripsit Siccine subrepsti mei atq. int. perur. Mi misero eripuisti? omnia nostra bona Erip. Vossius Siccine subrepsti meque intestina perurens Mi misero eripuisti? omnia nostra bona Eripuisti? Froeblichius Siccine subrepsti mei atque intestina perurens Sic misero eripuisti omnia? nostra bona Eripuisti? heu heu CDLacd he heu G heu BLa¹OV Vic. b eheu Bebrensius noster pr. B nostri H.

pestis Ald. I. ex Bapt. Guarini emendatione, ut testatur filius. Seruaui codicum lectionem monente Vossio in comm. qui similes locos affert Mart. IX. 14. 2 fidae pectus amicitiae Stat. Silu. IV. 4. 102 almae pectus amicitiae; cf. Manil. II. 582 Sensus est: Tune ut uenenum esses nostrae uitae, tu qui fidissime mecum amicus uixeris? amicicie GO. Vu. 7-10 qui in codicibus post LXXVIII. 6 leguntur primus Statius negauit suo loco positos esse, buc reuocauit Scaliger, quem secuti sunt Marcilius Lachmannus Hauptius Froeblichius Rossbachius Teuffelius L. Muellerus. Post XCI. 10 posuit Conr. de Allio; post LXXX. 8 Bergkius (Mus. Rhen. XV. 508) Boehmius (Quaest. Catull. p. 6) Ed. a Bruner (Act. Soc. Fennicae VII. 623) Schwabius.

7. Si H quid a puere A puer D puera pr.  $BLa^{1}V$  puella d.

8. Sania GO conminxit Scaliger conjunxit ABCDGHLLa<sup>3</sup>bacdP ed. Pr. conjunxit La<sup>1</sup>V conjunxit O conjungit a.

9. Verum id non ObdP Verum non id G Id uerum non cett. feres. O seda O seda d.

Noscent, et qui sis fama loquetur anus.

10

## LXXVIII.

GALLVS habet fratres, quorum est lepidissima coniunx Alterius, lepidus filius alterius.

Gallus homo est bellus: nam dulces iungit amores, Cum puero ut bello bella puella cubet.

Gallus homo est stultus, nec se uidet esse maritum, 5 Qui patruus patrui monstret adulterium.

## LXXIX.

LESBIVS est pulcer; quid ni? quem Lesbia malit Quam te cum tota gente, Catulle, tua. Sed tamen hic pulcer uendat cum gente Catullum,

quis ACGLLa1La2V ed..Pr. 10. Nosscent G qui BDHObacd sis ACHLObP Guarinus uulgo et Lachmannus sis et a fama loquetur anus Calpurnii ed. 1481 famuloque tanus (tamis H) famulo que tanus B famuloque canus d famuloque (famulosque D) tenus cett. Mart. Lib. Epigr. 1. 8 Vnum pro cunctis fama loquetur opus.

LXXVIII.

Hoc c. cum c. LXXVII. 6 continuant codices, nisi quod in Pad suprascriptum est In Gallum.

- 1. coniux C.
- 2, 3 om. H. m. pr. babet in marg. ascriptos.
- 3. iam AL iugnit V.
- 4. puela cubit O.

5. Pro nec-maritum repetitum legitur in La2 nam dulces iungit amores.

patruum a. Post u. 6 secuntur in codicibus 6. monstrat Pd LXXVII. 7-10 Sed nunc-soquetur anus, quem ordinem seruarunt editores ante Statium, Cantabrigiensis a. 1702 Silligius Heysius Westphalius Bebrensius. Ipse Scaligerum secutus post LXXVII. 6 eos posui: possunt tamen finis esse carminis cuius prior pars excidit, quae opinio est Pleitneri fuit Bergkii, quamquam postea malebat eos post LXXX. 8 collocare.

#### LXXIX.

Hoc c. cum c. LXXVII. 10 continuant codices. Sed Pd suprascriptum babent

In Celium (Coelium d).

- Celius d Silligius Caelius marg. Lesbius P 1. Lesbeius L m. pr.quid ni quem bd marg. L ed. Parm. 1473 quid inquam (iniquam H) ABCDGHLLa1La2O quit inquam V quid nunquam ac quo nunquam Ric. 606 m. pr. ut uidetur mallit CGa.
  - 2. Quo *D m. pr.*
  - 3. Si *ac* gente bis C. uendant a

Si tria natorum sauia reppererit.

# LXXX.

QVID dicam, Gelli, quare rosea ista labella Hiberna fiant candidiora niue, Mane domo cum exis et cum te octaua quiete E molli longo suscitat hora die?

Nescio quid certe est: an uere fama susurrat Grandia te medii tenta uorare uiri? Sic certe est: clamant Victoris rupta miselli Ilia, et emulso labra notata sero.

# LXXXI.

NEMONE in tanto potuit populo esse Inuenti, Bellus homo, quem tu diligere inciperes,

4. natorum codices omnes praeter O amatorum Calpurnius Heinsius Pleitnerus cf. A. A. III. 753 sania OF repererit ACGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Vd reperiet a

notorum O ed. Trinc. Auancii aratorum Peiperus potorum suauia *PDacd* saluia H reppererit *OP*.

5

### LXXX.

Ad Gellium (Gelium b) ABGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>b Ad Celium a In Gellium Pd. Spatium unius uersus in DOV.

1. Vis Guarinus geli B.

2. Hyberna VcP Ruberna O fient b.
3. domum Db Scribendum fortasse domu exis et cum Da Ric. 606 ed. Pr. exisset cum ABCGHLLa<sup>2</sup>La<sup>2</sup>OdP exisse cum F exissem qum b te om. ac.

4. Te D Ric. 606 Et mollis Pd Scaliger suscitet Da Ric. 606

suscita P m. pr. sugrat H or a ADL.

5. uero La¹Pd uerum bac susurat La<sup>1</sup>.

6. tanta ABCGHLLa<sup>1</sup> PPed tñta O tenta DLa<sup>2</sup> Ric. 606 L.

7. Sed *PDc Ric*. 606 Si *H* damāt H clamat G est om. d

rictoris Pleitnerus An fictoris? cf. Non. 308 rapta H.

8. Ille (illo H illa a) te (de La2) mulso ABCDGHLLa La OPV and Ilia Palladius Ric. 606 Illic te mulso b notate c Ilia et emulso Pierius Falerianus et Gabriel marg. ed. Grypb. a. 1542 Faernus, teste Statio Ilia te emulso labra notare sero ed. Trinc. Anencii.

### LXXXI.

Hoe carmen cum c. LXXX continuant codices sinceri. In a Ad Celium in DPd Ad Iuuencit Pium interscriptum est, in D quidem a manu correctoris.

Memo ne a m. pr. Nemo te E uipenti 1. Nemo me AD ABG (ni fallor) HLLa Ob.

incipies D incipias a. quam O 2. quantum b

Praeterquam iste tuus moribunda a sede Pisauri Hospes inaurata pallidior statua,

Qui tibi nunc cordi est, quem tu praeponere nobis Audes, et nescis quod facinus facias.

# LXXXII.

QVINTI, si tibi uis oculos debere Catullum Aut aliud si quid carius est oculis, Eripere ei noli, multo quod carius illi Est oculis seu quid carius est oculis.

## LXXXIII.

LESBIA mi praesente uiro mala plurima dicit:
Haec illi fatuo maxima laetitia est.
Mule, nihil sentis: si nostri oblita taceret,

- 3. moribundi H ab GOPbad a cett. Lachmannus. Incertum quid legerit is qui Vibium Sequestrem interpolauit. Nam editiones Vibii baec babent s. u. Pisaurum. Pisauros, [qui et Isaurus, ut Lucanus,] a quo ciuitas Pisaurum, [de qua Catullus 'moribunda sede Pisauri (sic, a om.) decurrit] in 'Hadriaticum.' Verba quae uncis inclusi in codicibus non comparent, teste Vossio: neque aut in codice Vibii Saec. XV Musei Britannici (Add. MSS. 16986) aut Bononiensi 2543, Laurentianis quinque, Riccardianis duobus, Ambrosianis Parisinis, uerba Catulli repperi. bisanzi a pisanum O.
  - 4. in aurata AG Ric. 606 in haurata B.

5. Quid ACGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb edd. ante Calpurnium Qui B Quis Pd sed quid marg. P nuc G num D quam b.

6. a pro et ed. Trinc. Auancii Fruterius at Muretus quid ABCGL La<sup>1</sup>La<sup>2</sup>O qd P qd V. Legendum fortasse Quid tibi nunc cordi est? quem tu praeponere nobis Audes, et nescis quod sacinus sacias?

#### LXXXII.

Hoc c. cum c. LXXXI continuant codices. Sed DPad interscriptum babent Ad Quintium, D quidem a correctoris manu.

- 1. sit D catulum a.
- 2. Aud O aliquid bP siquis D Ric. 606 ocullis C.
- 3, 4 om. BLa<sup>1</sup>VaH.
- 3. Eripe A De ei monosyllabo uide Lachm. Lucret. p. 152.
- 4. seu codd. si ed. Trinc. Auancii Statius sei Bergkius quod b ed. Pr.

#### LXXXIII.

Hoc c. cum c. LXXXII continuant codices praeter DPad ex quibus a Ad Cesarem Pd De Lesbiae Marito interscriptum babent. Ad Mullum corrector D et ed. Pr.

- 2. Hec DGLa<sup>2</sup> Ric. 606 h O Non d Hoc cett. uulgo et Lachmannus leticia O laetitiast Lachmannus ad Lucret. p. 66.
  - 3. Mulle ABCDGHLLa<sup>3</sup>Pa Vmpfenbachius Philol. anni 1874 p. 234 ubi

Sana esset: nunc quod gannit et obloquitur,
Non solum meminit, sed, quae multo acrior est res,
Irata est: hoc est, uritur et loquitur.

## LXXXIV.

CHOMMODA dicebat, si quando commoda uellet Dicere, et insidias Arrius kinsidias, Et tum mirifice sperabat se esse locutum, Cum quantum poterat dixerat kinsidias. Credo, sic mater, sic Liber auunculus eius,

LXXXIV. 1. Quintilianus Inst. Orat. I. 5. 20. H literae ratio mutata cum temporibus est saepius. Parcissime ea ueteres usi etiam in uocalibus, cum oedos ircosque dicebant, diu deinde seruatum ne consonantibus aspirarent, ut in Graccis et in triumpis: erupit breui tempore nimius usus ut choronae chenturiones praechones adhuc quibusdam inscriptionibus maneant, qua de re Catulli nobile epigramma est.

affert proverbium Μύλλος πάντ' ἀκούει ἐπὶ τῶν κωφότητα προσποιουμένων καὶ πάντα ἀκουόντων μide Diogenian. ΓΙ. 40, Zenob. Γ. 14, Apostol. ΧΙ. 85 in Leutschii Corp. Paroemiographorum Graecorum nostra a non b.

### LXXXIV.

Cum c. LXXXIII continuant codices.

1. Commoda (comoda D m. pr. l'had) codices commodo e chommoda Calpurnii ed. 1481 comoda D m. pr. l'a.

2. a rius G arius AB arius La V arrius La O acrius Pd aruis H dixerat pro arrius a insidias he (hee O) GO insidias haec L insidias ABCD (sed D relicto spatio inter arrius et insidias) La La Pha hinsidias Politianus adbuc adulescens, corum listeratis aliquet Florentiae ut ipse dicit Miscell. XIX. Impressum non legitur ante Calparnium.

3, 4 pest u. 10 leguntur in collicies, Verisimile admodum est illus duns uersus propter iteratum hinsidias primum proctermissus et posteu in margine antiqui codicis ascriptos, deinde alieno loco a librariis collicatus esse Hauptius (Quaest. Catull. p. 40). Verum crdinem, sicut et aspiratismem hinsidias, Hionios, Politianus uidetur restituisse.

3. Et cum DHM et tamen a mrifice H.

4. quamtum O hinsiadas d insidias act.

5. eius Pd ed. Parm. eius est BCGHLLa La OFe ei est Dac ed. Pr. eius om. A.

<sup>4.</sup> Sanna Ö Samia ABCGH pr. L quid La<sup>2</sup>a quod nunc ed. Pr. ed. 1473 garrit a canit AL ganit H Ric. 606 obloquitur (obloquitur) a alloquitur d.

<sup>5.</sup> meminit. O quam C res om. b.

<sup>6.</sup> Inuita D Irrita d hec a hic  $La^2$  est past hoc ion. a oritur O utitur H obloquitur b coquitur D consa F. Lipsius Heinsius.

10

Sic maternus auus dixerat atque auia.

Hoc misso in Syriam requierant omnibus aures:

Audzbant eadem haec leniter et leuiter,

Nec sibi postilla metuebant talia uerba,

Cum subito affertur nuntius horribilis,

Ionios fluctus, posquam illuc Arrius isset,

Iam non Ionios esse, sed Hionios.

## LXXXV.

ODI et amo: quare id faciam, fortasse requiris. Nescio, sed fieri sentio et excrucior.

## LXXXVI.

QVINTIA formosa est multis, mihi candida, longa, Recta est: haec ego sic singula confiteor.

6. dixerit P Scaliger 'ex antiqua scriptura.'

7. Hic ACG pr. L La<sup>1</sup> Hec La<sup>2</sup> h O syria ACDGHLLa<sup>2</sup>cb ed. Pr. siria BLa<sup>1</sup>OPV sirra a Syriam Parthenius requirat H nequierant A requierunt Lb requiebant D requirebant Ric. 606 requiescant P et in marg. al. exant.

8. Audibant DdP ed. Pr. Audiebant A pr. BCGHLLa La OVa

- audiebam b hoc B hoc HLa<sup>1</sup> atque leuiter a et leniter HVbc leniter et leuiter Santenius ad Terent. Maur. p. 241, sed cf. Cic. Att. XIII. 21.6 De Attica optime quod leuius ac lenius et quod fert εὐκόλως. Possis tamen laeuiter et leuiter; laeuis syllaba quid sit docet Varro ap. Diomed. 428.
  - 9. Hec B Haec Pd si pro sibi A post illa ABGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>ab.

10. nūptius V nuncius O.

- 11. posquam D illic O artius  $GHLa^2Pac$  artius V arcius O arctius  $ABCDLLa^1bd$  esset G.
- 12. sed Hionios P Politianus Calpurnius 1481 ionios—ionios codices nisi quod yonios—yonios babet La<sup>2</sup>, ionios—hyonios disse b esset O si H m. pr.

### LXXXV.

Cum c. LXXXIV continuant codices.

1. ama La<sup>2</sup> nequiris O.

2. si Ob sencio O censeo Pd excrutior HLbad.

### LXXXVI.

Cum c. LXXXV continuant codices, nisi quod spatium tituli relictum est in a, Pd babent In Quintiam.

1. Quincia O est formosa est D loga O.

2. h O hoc P Scaliger interpunctione post ego posita haec ante ego babet in marg. a m. rec. C, suprascriptum H haec est haec d si H sic om. a singulla G.

Totum illud formosa nego: nam nulla uenustas, Nulla in tam magno est corpore mica salis. Lesbia formosa est, quae cum pulcerrima tota est, Tum omnibus una omnis surripuit Veneres.

5

## LXXXVII.

NVLLA potest mulier tantum se dicere amatam Vere, quantum a me Lesbia amata mea es. Nulla fides nullo fuit unquam foedere tanta, Quanta in amore tuo ex parte reperta mea est.

LXXXVI. 4. Quintil. Inst. Orat. VI. 3. 18. Salsum in consuctudine pro ridiculo tantum accipimus: natura non utique hoc est, quanquam et ridicula oporteat esse salsa. Nam et Cicero omne quod salsum sit ait esse Atticorum, non quia sunt maxime ad risum compositi: et Catullus cum dicit 'Nulla est in corpore mica salis' non hec dicit nihil in corpore eius esse ridiculum.

#### LXXXVII.

Cum c. LXXXVI continuant codices practer D ubi corrector suprascripsit De Eadem, et Pd qui babent De Amore Et Fide In Lesbiam.

<sup>3.</sup> nego. O.

corpore est AL est om. P. 4. Nulla ne tam H

<sup>5.</sup> pulcerima O. Tu H unas b omnis O omnes G et plerique subripuit DOFb arripuit AL uentus H.

<sup>1.</sup> Nulla pone G.

mea on. H

LXXII.; unquam cm. a in soedere Deringius tanta Dac Ric. 606 tante ABGHLLa La OPFid.

expte ABOP et parte reperta 4. Quantum H Quantam O mea'st Lackmanns ad Lucret p. 67. Pest n. 4 svimus Scaliger possit c. LXXV Nunc (Huc cois.) est mens deducta tua mea Lesbia culpa,—omnia si facias quem serati sunt Statias Maritais Fass. Fula. Cour. de Allio Lactm. Haust. Heys. Breim. Schwist. Westwie. L. Mueller. Fræklichins c. LXXXVIII aus c. LXXVII Sique reconstanti benefacta priora voluptas coniungendum petat. Aureriam Ligiam Recitariam accutus sum, ne in re incerta colleum trainem deserum. This quar alle en commentarno.

5

## LXXXVIII.

QVID facit is, Gelli, qui cum matre atque sorore

Prurit et abiectis peruigilat tunicis?

Quid facit is, patruum qui non sinit esse maritum?

Ecquid scis quantum suscipiat sceleris?

Suscipit, o Gelli, quantum non ultima Tethys

Nec genitor Nympharum abluit Oceanus:

Nam nihil est quicquam sceleris, quo prodeat ultra,

Non si demisso se ipse uoret capite.

### LXXXIX.

GELLIVS est tenuis: quid ni? cui tam bona mater

Tamque ualens uiuat tamque uenusta soror

Tamque bonus patruus tamque omnia plena puellis

Cognatis, quare is desinat esse macer?

### LXXXVIII.

Cum c. LXXXVII continuant codices praeter DadP qui interscriptum babent In (Ad D) Gellium, D quidem a correctoris manu.

1. facis DH et a qui id suprascriptum babet Quid id facit id d

geli b.

2. Proruit ABGH pr. LLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Va ed. Pr. Prorui t C Prorurit O et om. H peruigillat C. Legendum fortasse Prourit, nisi Bebrensio credimus scriptum fuisse Prorit.

3. facis D m. pr., O om. H is om. L m. pr. primum C.

- 4. Ecquid P ex rasura ed. Parm. 1473 etquid G et quid ABCHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVbd et qui Dac Ric. 606 ecqui Lachmannus sis OP quamtum D tantum ABHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>V,
  - 5. geli b quamtum ADO tethis La<sup>1</sup> thetis ACGHLa<sup>2</sup>OPVbad.
    6. ne ac nimpharum DO lympharum L. Muellerus abluat

Ald. I. Guarinus Muretus occeanus ABO.

- 7. quod Dd Ric. 606 Rossbachius quid Pa.
- 8. dimisso H se ipso D Ric. 606.

### LXXXIX.

In Gellium ABGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Pad Ad Gellium H Ad Gellium Ironica Laudatio b. Spatium in DOV, quod corrector D suppleuit interscripto Idem ad Gellium.

- 1. Gelius ab Tellius O. Cf. Plut. Regum et Imperatorum Apophthegm. in Pompeio Mellius La<sup>2</sup> Bellius D est om. BH qn ni V.
  - 2. Tanque P iuuat DHa.

3. Tanque P.

4. cognatis. O his supra lineam a mater DGHLa<sup>2</sup>OPd ed. Pr. mater a.

Qui ut nihil attingat, nisi quod sas tangere non est. = Quantumuis quare sit macer invenies.

# XC.

NASCATUR Magus ex Gelli matrisque nefando
Confugio et diseat l'ersicum aruspicium:
Nam magus ex matre et gnato gignatur oportet,
Si uera est l'ersarum impia relligio,
Contus ut accepto ueneretur carmine diuos
Omentum in flamma pingue liquefaciens.

\$

## XCI.

Non Ideo, Gelli, sperabam te mihi fidum In misero hoc nostro, hoc perdito amore fore, Quod te cognossem bene constantemue putarem Aut posse a turpi mentem inhibere probro;

4. III um, h at lingat B at lingit P Scaliger L. Muellerus quid m.
6. quantula pra quare a lit 111.0 sis Dac macer uel mater d et innenieu 11.

Chim e, LAXXIX continuant codices.

- 1. magna DP.A magnus Bl. magnis H magnus cett. gelii b galli II nephando ADFA.
- A. confugio, O per ficum D m. pr. auspicium Ha haruspicum P hauruspicum J auruspicum J J.
- to making Pillad?" making B making att. exmarte P ex (et a) mater knato all knato and P opported O & B.
  - A. whipp. Allerian ...
- thurstun 12
- o, Omentum Phanis Richard Quintum O Omne tum pr. L. cest. with the single Richard Research Russian L.

#### XCI.

in a comment with the second of the company of the second second

- 1. geli à et M.
- 1. matrix () has me than
- A COMPANIENT OF MANY CONTRACTOR STREET AS COMPANIES CONTRACTOR STREET AND PRINTINGS.

  1 1010 A 1010
- ness emerges and emote a some of the stands of the stands

Sed neque quod matrem nec germanam esse uidebam 5 Hanc tibi, cuius me magnus edebat amor.

Et quamuis tecum multo coniungerer usu, Non satis id causae credideram esse tibi.

Tu satis id duxti: tantum tibi gaudium in omni Culpa est, in quacunque est aliquid sceleris.

IO

quas

# XCII.

LESBIA mi dicit semper male nec tacet unquam

De me: Lesbia me dispeream nisi amat.

Quo signo? quia sunt totidem mea: deprecor illam

XCII. 3. Aul. Gellius N. A. VI. 16. 2. Cum esset uerbum deprecor doctiuscule positum in Catulli carmine, quia id ignorabat, frigidissimos uersus esse dicebat, omnium quidem iudicio uenustissimos, quos subscripsi. 'Lesbia 'mi dicit... nisi amo.' Deprecor hoc in loco uir bonus ita esse dictum putabat ut plerumque a uulgo dicitur, quod significat ualde precor et oro et supplico in quo de praepositio ad augendum et cumulandum ualet.

6. Han C Nam AH pr. L.

3. signa b

Huic carmini codices ABGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> titulum praesigunt In (Ad H) Cesarem (Caesarem B) ex loco suo ante c. XCIII per errorem buc translatum. Ad Lesbiam de ipsa conquerens in amore b De Lesbia Pd. Spatium unius uersus in V. In O spatium non est sed omissa est prima littera uocabuli Lesbia. cf. C. CI. CII.

quia sunt totidem LOb Vic. Ambrosianus I. 67

<sup>5.</sup>  $\operatorname{nec} H \quad \operatorname{quod} om. V \quad \operatorname{neque} La^2$ .

<sup>7.</sup> quanuis C coniugerer D coniungere risu H coniuger d.

<sup>8.</sup> id om. V crederam V crederam C.

<sup>9.</sup> idduxti Ald. I. indulxti Phillippensis industi Pd induxi A induxti cett.

<sup>10.</sup> Culpa et in D Ric. 606 Culpa'st Hauptius celeris a. XCII.

<sup>1.</sup> Lesbia (Esbia O) mi (mihi B) codd., Gellii codex Lincolniensis, Mus. Brit. quattuor, Lesbiam Mus. Brit. duo, Lesuiam Canonicianus 307 mi om. Clarkianus XX., Mus. Brit. tres semper male dicit V mala BHc Westphalius inquam Apr. L de me Vnquam Gellii codex Clark. XX., Brit. Mus. duo.

<sup>2.</sup> lesuia Canon. 307 despeream DH desperam V dispereat Can. 307 disperat Clark. XX. pr. m., Brit. Mus. duo amat DLa OPVd

Vic., Gellii codices amo ACG pr. LLa' Ven. be amo B nec amor a. 3, 4 om. ABCDG pr. LLa'La'VP Ric. acd ed. Pr., babent Ob Ambrosianus I. 67, La sec. m. Lachmannus eos ab Italis ex Gellio additos fuisse dicit; mibi uidentur in archetypo fuisse, id quod confirmat amo in u. 2 pro amat scriptum in ACG Ven. quod ex confuso per errorem oculorum exitu uersuum 2, 4 ortum uidetur. Impressi leguntur in ed. 1473 boc modo Cui ego quasi eadem totidem mox deprecor illi k.t.l.

Assidue, uerum dispeream nisi amo.

# XCIII.

NIL nimium studeo, Caesar, tibi uelle placere, Nec scire utrum sis albus an ater homo.

Quod si ita esset, frigidi sane uersus forent. Nunc enim contra omnino est; nam de praepositio quoniam est anceps in uno eodemque uerbo d(uplicem sens)um capit. Sic enim deprecor a Catullo dictum est quasi detestor uel execror uel depello uel abominor; contra autem ualet cum Cicero pro P. Sulla ita dicit 'quam multorum hic uitam est a Sulla depre'catus...' Sed neque solus Catullus ita isto uerbo usus est. Pleni sunt adeo libri similis in hoc uerbo significationis; ex quibus unum et alterum quae subpetierant apposui. Q. Ennius in Erectheo non longe secus dixit quam Catullus:

'Quibus nunc,' inquit, 'aerumpna mea libertatem paro'

'Quibus seruitutem mea miseria deprecor;'

Significat abigo et amolior uel prece adhibita uel quo alio modo. Item Ennius in Cresphonte:

'Ego meae cum uitae parcam, letum inimico deprecer?'
Cicero in libro sexto de Republica ita scripsit: 'Quod quidem eo fuit 'maius quia cum causa pari collegae essent, non modo inuidia pari non 'erant, sed etiam Claudi inuidiam Gracchi caritas deprecabatur;' hic quoque item non est ualde precabatur sed quasi propulsabat inuidiam et defensabat inuidiam, quod Graeci propinqua significatione παραιτείσθαι dicunt. Item pro Aulo Caecina consimiliter uerbo isto utitur. 'Quid' inquit 'huic homini facias? nonne concedas interdum ut excusatione 'summae stultitiae summae improbitatis odium deprecetur?' Item in Verrem actionis secundae primo: 'Nunc uero quid faciat Hortensius?' auaritiaene crimina frugalitatis laudibus deprecetur?' At hominem flagitiosissimum libidinosissimum nequissimumque defendit.' Sic igitur Catullus eadem se facere dicit quae Lesbiam, quod et malediceret ei palam respueretque et recusaret detestareturque assidue et tamen eam penitus deperiret.

XCIII. 2. Quintilianus Inst. Orat. XI. 1. 38. Negat se magni facere aliquis poetarum 'utrum Caesar ater an albus homo sit' insania; uerte ut idem Caesar de illo dixerit, arrogantia est.

4. uero LO non b Ambrosianus disperam cod. Clark. XX pr. m. Brit. Mus. tres.

#### XCIII.

Cum c. XCII continuant codices sinceri. In Pad post XCII. 2 scriptum est Ad (In Pd) Caesarem. Spatium in D quod corrector sic suppleuit In Cesarem.

1. studio b belle Vsenerus.

2. Nec si ore (more H) ABCGHLLa'La'OPVb Ne si orem cd ed. Pr.

in totidem codices Gellii a me collati ea LOb Ambrosianus codices Gellii

praeter Can. 307 qui babet ego illi ed. Parm. 1473 illam unus Brit. Mus. quia sunt totidem mea. Deprecor illam Vossius Lachm. quasi non totidem mala deprecer illi Ioh. Fr. Gronouius Quia sentio idem: nam deprecor illam Froeblichius.

### XCIV.

MENTVLA moechatur. Moechatur mentula certe. Hoc est quod dicunt, ipsa olera olla legit.

## XCV.

ZMYRNA mei Cinnae nonam post denique messem Quam coepta est nonamque edita post hiemem, Milia cum interea quingenta Hortensius uno

Zmyrna cauas Satrachi penitus mittetur ad undas,

XCV. 1. Philargyrius ad Verg. Ecl. IX. 35. Cinna Smyrnam scripsit, quam nonum post annum, ut Catullus ait, edidit; id quod et Quintilianus (Inst. Orat. X. 4. 4) ait. Cf. Comment. Cruq. Horati p. 635.

Nisi orem a Ne nisi orem D nutrum D m. pr.uirum b (si om. H sis BDVacd) saluus (salus C aluus P) an alter codices albus an ater Quintil. Instit. XI. 1. 38. Cf. Cic. Pbil. an ater Beroaldus II. 16. 41, Phaedr. III. 15. 10, Apul. de Magia § 427.

#### XCIV.

Cum c. XCIII continuant codices, sed Pd titulum babent De Mentula.

Plenam interpunctionem ante 1. mecchatur C metula certe O et post certe ponunt Scaliger Lachmannus Hauptius mentula. Certe Hoc est H. A. Kochius Symb. Philol. Bonn. 320.

ollera D m. pr. 2. quid *a* ola c olla P. holera ad

#### XCV.

Cum c. XCIV continuant codices omnes sinceri. Pd babent De Smirna Cinne et uolusi (Volsii d) annalibus.

Zinirna BGLa2OF Smirna HeaP Zmirna ACL Zmyrna Weichertus Lachm. Smyrna ed. Pr. uulgo, vide Excursum me Hcine D crine O nouam Hb. cume V

cepta DGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OPbad ceptam Ric. 606 est 2. conceptum Hom. Dac Ric. 606 edida a hymen b nouamque DHbc Ric. 606 hiemen C.

3. Milia La<sup>2</sup>Oa millia G et plerique ortensius interrea G ODm.pr.

4. Spatium unius uersus in DcdP Ric. 606. In b post u. 3 sequitur At uolusi, omissis uu. 5, 6; in a ordo uersuum bic est, 3, 6, 5.

Zinirna GOVLa<sup>2</sup> Lintrua a cauas ba ed. 1473 5. Zmirna ACL

Zmyrnam cana diu saecula peruoluent. At Volusi annales Paduam morientur ad ipsam Et laxas scombris saepe dabunt tunicas.

Parua mei mihi sint cordi monumenta sodalis, At populus tumido gaudeat Antimacho.

10

## XCVI.

SI quicquam mutis gratum acceptumue sepulcris
Accidere a nostro, Calue, dolore potest,
Quo desiderio ueteres renouamus amores
Atque olim missas flemus amicitias,

canas cett. sb'trahi V stra H satrhachi D satrachi cett., editores omnes post Lachmannum mittentur La<sup>2</sup> mittent H in undas V.

6. Zmirnam ACL Ven. Zinirnam GLa<sup>2</sup>OV Sinirnam BLa<sup>1</sup> Zinirna (Sintrua a Smirna P) incana (in cana a) DaP Ric. 606 duo P peruoluet Pd peruoluit V peruoluit cett.

7. Ad a Aut H amnales D Ric. 606 paduam codices cf. Polyb. II. 16. 11 Capuam Passeratius Aduam Vossius Padoam Froeblichius portentur P.

8. Elapsas scumbris a.

9, 10 a praecedentibus disiunxerunt Statius Lachmannus Hauptius.

9. sint om. d sunt Hc monimenta V Post monumenta nihil scriptum est in ABCGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>O laboris DPVacd Vic. Ric. 606 ed. Pr. Parthenius Victorius (V. L. XXII. 13) Guarinus Scaliger (qui laudat Mart. I. 88. 7) Conr. de Allio poetae Bapt. Guarinus sodalis Ald. I. Weichertus Merkelius ad Ouid. Ibin p. 366 Philetae Bergkius Phanoclis Rossbachius.

10. Aut H gaudet populus tumido H populus ul' tu timido O nigaudeat, tumido O timido O cutumacho O eutimacho (co O) O enthimacho (co O) O enthimacho (co O) O enthimacho (co O) O enthimacho (co O) O antimacho O antimacho

### XCVI.

Cum c. XCV continuant codices praeter Pa qui titulum babent Ad Caluum, d qui habet Ad Caluum Licinium Poetam, D ubi corrector scripsit Ad Caluum de Quintilia.

- 1. Di D gratum DPacdb et gratum ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OV unde Schwabius suspicatur muteis scribendum esse, ef. LVII. 9, LXIII. 10 acceptum que Pc acceptum me A acceptum ut H sepulchris CDHLLa<sup>2</sup>PVba.
  - 2. Accipere D Ric. 606 nostra D m. pr. calle D Ric. 606. Inter un. 2, 3 titulum kabet H Ad Quint:llium, Canon. 33 spatium.
- 3. Que O Quom Guarinus H. A. Keckius Symb. Phil. Bonn. 320 Quei Bekrensius renouamur O reuocamus Peiperus.
  - 4. amissas ed. Trinc. Auancii Statius amicicias AHOba.

Certe non tanto mors immatura dolorei'st Quintiliae, quantum gaudet amore tuo.

5

## XCVII.

Non (ita me dii ament) quicquam referre putaui,
Vtrum os an culum olfacerem Aemilio.
Nilo mundius hoc, niloque inmundius illud,
Verum etiam culus mundior et melior:

Nam sine dentibus hic: dentis os sesquipedalis,

5

XCVII. 1. Anth. L. 205. 10, Riese. Qua te cumque moues, os culum porrigis ultro. Nam turpe est fetore graui, si forte loquaris. Si taceas, fissis secessum naribus efflas.

6. Quintille b Quintile O quanto D Ric. 606.

#### XCVII.

Cum XCVI continuant codices praeter a qui titulum babet In Putridum, Pd qui babent In (Ad P) Emilium, D ubi corrector scripsit De Aemylio.

1. di Ld quicquam DaLa<sup>2</sup>P marg. b ed. Pr. quicquid B quamquam d quitquid La<sup>1</sup> quicquid cett. refferre B.
2. culu ol facerem O Vtrumne ed. Trinc. Auancii uulgo Vtrum

culum anne os Peiperus.

3. Nilomundius G Nihilo (nichilo A nihlo a) Nit omundius O mundius (mundior D) ACLLa? Ven. Nil imundius Pd Nil mundius H nbq3 (sic O nihiloque marg. LPcd nihloque a nihil mundius BLa<sup>1</sup>V inmundius (immundius A inmundior D) illud nihilo D nobisque cett.) Mundius hoc nihil est nihil est immundius illud (illo Dc ille d) codd. Calpurnius Parthen. Nil immundius hoc nihil est immundius illo Ald. I. Nil immundius hoc nilque est immundius illo (estque) Muretus Vulp. Nil immundius hoc nihiloque immundius illud Scaliger Voss. Guarinus Conr. de Allio Doering. Nihilo mundius hoc nihiloque (nilostque Schwabius) immundior ille Lachmannus Haupt. Rossb. Schwab. Scripsi Nilo mundius hoc, niloque inmundius illud, b. e. os nibilo mundior res est culo, culus nibilo inmundior res est ore, et sic Gul. S. Walker in Corpore Poetarum Latinorum. Idemque uideo recepisse Bebrensium. Cf. Lachm. Lucret. p. 28.

4. cullus a.

5. Nam sine dentibus est hic dentis seseque (serreque V) dedalis ABCGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb Nam sine dentibus est hic dentis hos (os a Riccardianus) sexquipedalis (esque pedalis a) Da Ric. 606 Nam sine dentibus est hic sese dentisque dedales H Est. Hic Guarinus Lachm. Behr. est. Hoc uulgo Est. Os dentis Froeblichius Heys. Schwah. est. Dentis os Hauptius in ed. secunda Nam sine dentibus hic; dentis os sesquipedalis Rossbachius.

<sup>5.</sup> inmatura CHOPd Hauptius immaturata a dolor est BGLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>O Ven. dolore est ACHLa dolori est Dcdb uulgo et Lachm. dolorem Phillippensis dolorei'st ipse scripsi.

Gingiuas uero ploxeni habet ueteris, Praeterea rictum qualem diffissus in aestu Meientis mulae cunnus habere solet.

Hic futuit multas et se facit esse uenustum,
Et non pistrino traditur atque asino?
Quem siqua attingit, non illam posse putemus
Aegroti culum lingere carnificis?

## XCVIII.

10

In te, si in quenquam, dici pote, putide Victi,

XCVII. 6. Festus p. 230 (ed. Mueller). Ploxinum appellari ait Catullus capsum in cisio capsa(m)ue cum dixit 'Gingiuas uero ploxini habet ueteris.' Paul. Diac. ib. p. 231. Ploxinum (ploximum Gloss. Ball. Pauli a m. pr.) capsam dixerunt.

Quintil. I. 5. 8. Vnum in gente quale fit si quis Afrum uel Hispanum Latinae orationi nomen inserat, ut ferrum quo rotae uinciuntur dici solet canthus, quanquam eo tanquam recepto utitur Persius; sicut Catullus ploxenum circa Padum inuenit.

### XCVIII.

Cum c. XCVII continuant codices omnes sinceri. Pd babent In uictium (uittium d).

<sup>6.</sup> Gigniuas V ploxini Vic. fortasse ex Festo ploxnio O ploxino b ploxomo GHLa<sup>1</sup>a Phillippensis ploxonio B ploxonio ACLLa<sup>2</sup> ed. Pr. ploxomi Pd ploxomio Ven. Vocabulum om. spatio relicto De Ric. 606, in quo tamen alia manus inseruit ploxonio ueteres ad.

<sup>7.</sup> deffessus  $ABLa^{1}O$  defensus  $Ven.\ d$  merentis Dac meientis  $Ric.\ 606$  defessus cett., Lacbm. defissus Vossius diffissus Doeringius aestu  $ac\ Ric.\ 606$  aestum cett.

<sup>8.</sup> Megentis GO medentis pr. La<sup>2</sup> Moerentis H Mingentis V ed. Pr. defessus Dac mulle GH mille a comis O ut credo corruptum ex connus, quae forma uocabuli legitur in duobus codd. Mart. II. 84. 3, IX. 92. 11. Cf. Cic. ad Fam. IX. 22. 3.

<sup>9-12</sup> in aliud carmen seiunxerunt Lachmannus Hauptius Froeblichius.

<sup>9.</sup> Nec D sese A fecit ABCGLLa'La'V facit DHOPacdb.

<sup>10.</sup> Et nom A petrino D pristrino O de qua forma uocabuli uide Ritschelium in Mus. Rhen. 1850, p. 555.

<sup>11.</sup> siq O tingit a attingat an attingit scriptum fuerit in P uix dignoscitur attiget H illa b.

<sup>12.</sup> cullum a carnificio a.

in quenquam marg. L inquam quam ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb inquam quod De unquam q a quamquam d quicquam P Fortasse sicunquam pote om. O potest D putride a uitti d Haupt. ed. 2 Vetti Statius quomodo paene constanter scriptum inueni, cf. Westpbal. p. 156.

Id quod uerbosis dicitur et fatuis.

Ista cum lingua, si usus ueniat tibi, possis
Culos et crepidas lingere carpatinas.

Si nos omnino uis omnes perdere, Victi,

Hiscas: omnino quod cupis efficies.

5

# XCIX.

SVRRIPVI tibi, dum ludis, mellite Iuuenti, Sauiolum dulci dulcius ambrosia.

Verum id non impune tuli: namque amplius horam Suffixum in summa me memini esse cruce,

2-5 om. D sed quod scio solus (Lachm.)

2. In Ric. 606 quid a.

3. unus AC pr. L uenia Ric. 606 posses H.

4. carpatinas ACDLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>b Politianus Misc. II. carpatians (carpatias) G Ven. carpatians al. carpatinas B carpātiās O carpacinas V carpathias Ric. 606 carpacias P carpatias cd carphacias a carbatinas Palladius Scal. Voss. Vulp. Conr. de Allio Doer. Sill. trepidas cercolipas (cercopythas, coprotinas Parthenius) nescio qui ante Politianum, Marullus in epigrammate quo Politianum insequitur \*, Muretus καρβάτιναι Χεη. Απαδ. IV. 5. 14, Aristot. H. A. II. 1. 15, Lucian. Alex. 39, Philops. 13, ubi tamen Scholiasta καρβαντίναι. τὰ τραχέα καὶ ποιμενικὰ ὑποδήματα ὰ καὶ ἀρβύλας φασίν. Pollux VII. 188 καρπατίνη ἀγροικιῶν ὑπόδημα κληθὲν ἀπὸ Καρῶν. Hesychius babet et καρπάτινον ἀγροικικὸν ὑπόδημα μονόδερμον et καρβατίνη μονόπελμον καὶ εὐτελὲς ὑπόδημα ἀγροικικὸν. Suidas καρβάσιναι εἶδος ὑποδήματος Επειδὴ ἀπέλειπε τὰ ἀρχαῖα ὑποδήματα, καρβάσινα εἶχον ἐκ τῶν νεοδάρτων βοῶν (Χεη. Απαδ. IV. 5. 14).

5. uos O uitti d.

6. Discas codices praeter P Dicas P Hiscas Vossius Lachm, Dicas Auancius Muret. Stat. Scal. Doer.

#### XCIX.

Cum c. XCVIII continuant codices plerique. In Dad spatium quod corr. D sic suppleuit Ad Inuentium, Pd Ad Inuencium (-tium P) puerum.

- 1. Surripui Dacd ed. Pr. Sümpuit O Surripuit cett. An surrupui? Post tibi spatium in a ubi etiam mellite recentior manus uidetur addidisse mellide H uiuenti Ab iuuenci Hd.
- 2. Sauiolum HV Suauidum D m. pr. Suauiolum GOP et plerique ambrosia Dacdb Ric. 606 ed. Pr. amrosio G ambroxio C ambrosio P ambrosio cett. Ambrosio tuetur Naekius ad Diras p. 238, refragante Lachm. Lucret. p. 408. Vide Excursum.
  - 3. Vtrumque H id om. HP inpune C nanque b hora a.

4. Sufixum O me om. DV.

Lingere carbatinas uult Vection Ecnomus: ipse
 Vt possit trepidas lingere cercolipas.

Dum tibi me purgo nec possum fletibus ullis Tantillum uestrae demere saeuitiae.

5

Nam simul id factum est, multis diluta labella Guttis abstersti omnibus articulis, Ne quicquam nostro contractum ex ore maneret, Tanquam conmictae spurca saliua lupae.

10

Praeterea infestum misero me tradere amori Non cessasti omnique excruciare modo, Vt mi ex ambrosia mutatum iam foret illud Sauiolum tristi tristius elleboro.

Quam quoniam poenam misero proponis amori,

15

- flectibus H. 5. Sum  $La^2$
- 6. Tantilum C Tantulum a seuicie O.
- 7. simul ad factum est G simul hoc factum est b simul est id factum est H mustis a dilluta Bb dubita diluta C tabella Vlabello a.
- 8. Guctis  $La^2V$ abstersti O Auancius astersi GLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> Ven. abstersi ACLPVcd astersis B abstersis b abstresi H abstersi (absterxi a) guttis Da Ric. 606 ed. Pr. Guttis abstersisti ed. Trinc. Anancii Abstersti guttis Ald. I. Guar. Muretus Stat. Scal. Doer. Froebl. Bebr. Lachm. Haupt. Heys. Rossb. Schwab. L. Mueller.

9. Ne DPVbcd Ric. 606 Nec cett. tx nostro H uestro D contactum c manaret Ob. nostrum b Ric. 606

comincte C comminte F10. comicte GLa<sup>1</sup> comictae Ven. comitte O committe La<sup>2</sup> committe a committi b Fic. qui in marg.

comunctae Phillippensis

saluua *Q* 

babet commictae coiuncte B coniunctae (-e Hd) AHLAP Ric. 606 conminctae Scaliger sabupe H sapūca 🖊 guttae

Ambrosianus I. 67 unde uidetur coniecisse gulae Vossius.

11. infestum misero B et Phillippensis fortasse recte cf. CXIV. 4

festum miserum H et Can. 33 infesto miserum cett. 12. Non om. H Nunc D excrutiare AL.

13, 14 Antbol. Pal. V. 29

mictae Lachm. Haupt.

'Αδύ το βινείν έστι' τίς οὐ λέγει; ἀλλ' **όταν αἰτῆ** Χαλκόν, πικρότερον γίγνεται έλλεβύρου.

- mihi ABCDGHLLa1Lu2Obac ambrosia Dard Ric. 606 13. mi d ambrosia P ambrosio att. iam om. H, bebet in ed. Pr. marg. b.
- 14. Sauiolum GOLa<sup>2</sup> et plerique Suauiolum DPad Ric. 606 tristrius a elleboro CGLa<sup>2</sup>F ellebro BLi ellebore O eleboro DHac helleboro è Lachmannus. elebore AL
  - 15, 16 tamquam spuries del. Gualterus Landor.
  - 15. misere H praeponis ADHLI Ric. 606.

Nunquam iam posthac basia surripiam.

C.

CAELIVS Aufilenum et Quintius Aufilenam
Flos Veronensum depereunt iuuenum,
Hic fratrem, ille sororem. Hoc est, quod dicitur, illud
Fraternum uere dulce sodalicium.

Qui faueam potius? Caeli, tibi: nam tua nobis

Perfecta exigitur unica amicitia,

Cum uesana meas torreret flamma medullas.

Sis felix, Caeli, sis in amore potens.

### 16. iam om. DP Ric. 606 bassia b.

C.

In Celium et Quintium AB corr. D marg. GHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> De celio (Coelio d) et quintio Pd Ad Celium a Ad Celium Quintium b. Spatium unius uersus in DV, non item in O ubi tamen prima littera uocabuli Celius omissa est.

- 1. Melius D Mellius H Ellius O Gellius c aufelium D Ric. 606 aufillenum H quincius O quintus DH auflenam D aufelenam Ric. 606.
- a. ueronensum  $DGLa^2PV$  Ven. a Ric. 606 ueronensium HL a sec. man. bed treronensum al. ueronensum B treronensum  $GLa^1O$  treronensium A pr. L depereunt ed. Parm. 1473 depereant D Ric. 606 depereat a ed. Pr. depereret  $ACGLLa^1$  depeteret H depereret D deperet D depereret D depereret D depereret D deperet D dep

3. fratrem. O sorores AL est om. Dac quod om. D quid a.

4. HO sodalicium BGLa<sup>1</sup>OPbad sadolatium H m. pr.

5. Qui Oa Cui cett. Lachmannus Quoi Scaliger cele D coli pr. H tibi om. BH.

6. Perspecta a marg. Vic. Profecta b est igitur est ALLa O est exigitur est G Ven. est exigitur H est igitur GLa a Vic. marg. c est igitur B exigitur DPVcb Ric. 606 amicicia AGHOab Perfecta exigitur ed. Pr. Perspecta exigitur Ald. I. Perspecta exigit hoc Colocius Minturnus et Perreius, teste Lachmanno; Muretus Doer. Sillig. Per facta exhibita est Lachmannus Perspecta est signis Froeblichius Perspecta eximie est H. A. Kochius Symb. Phil. Bonn. 320 Perspecta

egregie est Bebrensius quod ex compendiis O e g e elicit.

- 7. uexana D Ric. 606 uessana AL.
- 8. Si a celli a mihi pro in D Ric. 606.

## CI.

MVLTAS per gentes et multa per aequora uectus Aduenio has miseras, frater, ad inferias, Vt te postremo donarem munere mortis Et mutam nequicquam alloquerer cinerem.

Quandoquidem fortuna mihi tete abstulit ipsum,

Heu miser indigne frater adempte mihi,

Nunc tamen interea haec prisco quae more parentum

Tradita sunt tristi munere ad inferias,

### CI.

Fletus de morte fratris ABGHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> Elegi de morte fratris a Carmen pro morte fratris b. Fletus de amore fratris corr. D et ed. Paris. Saec. XV. Fratri (-s d) soluit inferias Pd Spatium unius uersus in V. Nullum spatium in O, sed prima littera uocabuli Multas omissa est. Hoc carmen in sepulcro fratris Catulli insculptum fuisse censet Gruppius Min. p. 13.

1. Vltas O et om. V uectis H m. pr.

2. Adueni ed. Trinc. Auancii Statius.

3. p'tremo O.

4. Vt P mutam ABCGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb quod primus reuocauit Statius Cf. LXVIII. (90) mutum DHcdP Ric. 606 multum a aloquerer B. Post bunc u. A. Weisius inserit LXV. 9-14.

5, 6 del. Bernbardius.

- 5. Post bunc uersum interpunxi, ut sententia ex Quandoquidem initium caperet. Cf. Ciris 42-46 Sed quoniam ad tantas nunc primum nascimur artes, Nunc primum teneros firmamus robore neruos, Haec tamen interea quae possumus, in quibus aeui Prima rudimenta et primos exegimus annos, Accipe dona meo multum uigilata labore, et Lucret. V. 82, 3. Post u. 6 interpunxerunt Lachmannus Haupt. Heys. Rossb. Schwab. L. Mueller. Behr. Quando quid D Qfi quidem A te BH illum d.
- 6. scriptum in marg. babet d Eu B misero nescio quis apud Statium Vossius in comm. Froeblichius Hei misero ed. Trinc. Auancii nimis Gualterus Landor in Cens. Trimestri Libror. Extern. 1842, p. 365. Post bunc uersum inserendos esse c. LXV. 9-14 Alloquar—Itylei censet Fr. Haasius Miscellan. Philol. III. 5. p. 15, probantibus Boehmio Quaest. Cat. p. 10, Schwabio Quaest. p. 277, Ribbeckio in libello de Catullo p. 40, Lehrsio Iahn. Ann. LXXXVII. 540. Post u. 6 A. Weisius inserit LXVIII. 21-24, (97)—(100).
- 7. Nu (1 nc mihi tamen C Hunc B Nec Dc Hec a Ric. 606 Haec ed. 1473 Marcilius Sillig. interea haec OPb interea hoc ABCGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>V interea Dacd Ric. 606 uulgo et Lachmannus in terra hac coni. Rossbachius priscoque ABCGHLLa<sup>2</sup>O Ven. prisco de Dac Ric. 606 ed. Pr. Marcilius Conr. de Allio Handius ad Gronouii Diatriben in Statii Siluas T. I. p. 110 quae prisco b prisco quae P.

8. sunt codices om. D m. pr. nunc Marcilius tristi ABCGHLLa1OF

Accipe fraterno multum manantia fletu, Atque in perpetuum, frater, aue atque uale.

10

## CII.

SI quicquam tacito commissum est fido ab amico, Cuius sit penitus nota fides animi, Meque esse inuenies illorum iure sacratum, Corneli, et factum me esse puta Harpocratem.

### CIII.

AVT sodes mihi redde decem sestertia, Silo, Deinde esto quamuis saeuus et indomitus: Aut, si te numi delectant, desine quaeso

Ven. b ed. Pr. Spatium in D et in Ric. 606 m. pr. uestras a tristis Pd Statius Lachm. munere ABCGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Oa ed. Pr. mune Ric. 606 mune V munera cett. uulgo et Lachm. tristi munere cum Conr. de Allio Handio Silligio Heysio seruaui, cf. LXV. 17, Mart. IX. 58. 2, Auson. Parent. XVII. 16 ob a.

9. multa mea munera fletu D Ric. 606 manancia O. 10. ualle O.

#### CII.

- Cum c. CI continuant codices sinceri. Spatium in D, non item in O, ubi tamen prima litera uocabuli Si omissa est. Ad Cornelium Phad et corr. D.
- ' 1. I O Si quicquam taciti Heinsius Froebl. Si quoi quid Maeblius ab antiquo GO.

2. poenitus B tota d.

- 3. Heque esse niues a Me aeque esse Vossius. Sed cf. Propert. III. 1. 35 Meque inter seros laudabit Roma nepotes. Manil. IV. 39 Postque tuos Trasymene lacus. Tac. Ann. IV. 74 donec idque uetitum. Gloss. Hildebrandi p. 208 Meque Et me.
- 4. puta esse b arpocratem ABCGLLa<sup>1</sup>OVab arpocrathem La<sup>2</sup> arpotrace H harpocratem Pcd uulgo et Lachmannus.

## CIII.

Cum c. CII continuant codices nisi quod in DPad spatium est, quod corr. D sic suppleuit Ad quendam Pd Ad Silonem.

- 1. At a sedes La<sup>1</sup>V decem om. DH sextercia ABLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Oa sextertia CDGHVLa<sup>2</sup>P Vossius sillo b filo c.
- 2. esto P est o ACGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Vb es o De Rie. 606 est O ed. Pr. o Ha, et a quidem, ut uidetur, post erasum aliud uocabulum quanuis C sceuus a domitus H.
- 3. te om. H numi La<sup>1</sup>La<sup>2</sup>VP numi B mīmi DLO mimi CGb ed. Pr. minii Ric. 606 nimium H Conr. de Allio minuș a

Leno esse atque idem saeuus et indomitus.

## CIV.

CREDIS me potuisse meae maledicere uitae,
Ambobus mihi quae carior est oculis?
Non potui, nec, si possem, tam perdite amarem:
Sed tu cum Tappone omnia monstra facis.

## CV.

MENTULA conatur Pipleium scandere montem: Mensae furcillis praecipitem eiciunt.

## CVI.

CVM puero bello praeconem qui uidet ipse,

minimi d nummi b uulgo et Lachmannus delectauit O dellectant P.

4. sceuus a.

#### CIV.

Cum c. CIII continuant codices etiam Pd. Spatium in Da quod Corr. D sie suppleuit Ad Quendam.

1. mi D mala dicere Da.

2. nobis pro mihi D quae mihi b quam C.

3. nec potui H Doeringius Sillig. Cf. Terenti Adelp. III. 4. 13 Neque faciam neque me satis pie posse arbitror si om. O perdita O amarem Dad amare A pr. BCGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OV Ven. b amore H.

4. cum tapone AV Vic. cum cappone Hd cuncta potes D Ric. 606 contaponens a cuncta pone b Tapponis nomen legitur in Mommsen. CIL. I. 1458, Orell. 3827, Liu. XXXV. 10, 20. XXXVII. 46. XXXVIII. 36. cum caupone ed. Pr. Calpurn. Ald. I. Guar. Mur. Scaliger Coni. ad Varr. p. 166 Ipse olim conieceram cum uncto pene (cuntopene) mostra Ven. D m. pr. Ric. 606.

CV.

Cum c. CIV continuant codices sinceri. Ad Lesbiam a De eius mentula marg. D Ad Mentulam et (de?) Musis d De Mentula P.

- 1. Centula D pipleium  $CLa^1La^2dP$  pipileium O pipilium G ex pipileum ut mibi uisum est pilerum H quod idem B prius babuisse credo pipleum cett. ed. 1473 Auancius Vossius in comm. Lachm. scandere DPacd Ric. 606 sindere V scindere cett. Vossius.
- 2. forcillis ACLe fortillis D Ric. 606 foralliis a furcillis La<sup>2</sup>bdP furcilis BGLa<sup>1</sup>O Phillippensis furcilis V furtilis H eiciunt COLa<sup>2</sup>Vb. CVI.

Cum c. CV continuant codices sinceri. De puero obelio et praecone P. De obello puero corr. D.

1. puerio V bello Ald. I. obelio pr. BD pr. GOVPda Ric. 606

5

Quid credat, nisi se uendere discupere?

## CVII.

SI quoi quid cupido optantique optigit unquam Insperanti, hoc est gratum animo proprie. Quare hoc est gratum, Lido quoque carius auro, Quod te restituis, Lesbia, mi cupido.

Restituis cupido atque insperanti, ipsa resers te Nobis. O lucem candidiore nota!

Quis me uno uiuit selicior, aut magis ab dis Optandum in uita dicere quis poterit?

obellio AG sec. m. HLLa<sup>2</sup> obellio C ebellio La<sup>1</sup> oebelio b precone b quid b ipse ABCDHLLa La PV Ven. ad Vossius Conr. de Allio esse GOb marg. L uulgo et Lachmannus isse Balth. Venator ire Schwabius ipse retinui, b. e. suis oculis. Cf. Aen. 1V. 358 Fortasse Obelli. C. Obellius Momms. Corp. Inscript. I. 1231, 1276, 1283. Etiam B. Venatori nomen suboluit.

2. Qui db Ric. 606 credit H sed uide Calui fragm. 6 Lachm.

#### CVII.

Cum c. CVI continuant codices sinceri. Spatium in Dad quod corr. D sic

suppleuit Ad Lesbiam. Idem titulus in Pd.

1. Sed L m. pr. quicquam BDPba ed. Ric. 606 quidquam d quid quid O quicquid cett. quoi quid Ribbeckius in Iabn. Ann. LXXXV. 378 cupido optantique optanti H cupido optantique cupido b cupido optanti ad cupidoque optantique Ald. I. optigit La¹OVad ottigit Dc Ric. 606 obtigit CHP et plerique. Guar. Scal. Bebr.

2. Insperati Heinsius h'O animi D Ric. 606 animo gratum a

gratum om. b.

- 3. h'O est om. ALV gnatum d uobis H nobis cett. nobis quoque, carius auro Conr. de Allio gratum, nobis quoque Ald. I. nobisque hoc Statius nobisque est Hauptius Credo epitheton excidisse, fortasse Lido, cf. Ouid. Pont. III. 8. 3 Dignus es argento, fuluo quoque dignior auro Stat. S. II. 2. 121 Viue Midae gazis et Lido ditior auro, Varro Hecatombe fr. 1. Error ex confusis lido 11do fortasse ortus est quouis Bebrensius.
- 5. inspiranti O insperanti, ipsa Marcilius Klotzius insperanti ipsa uulgo et Lachmannus Post te plene interpungunt Vulpius Heysius.

6. luce codices Post u. 6 excidisse nonnulla censet Statius.

7. Quis me uiuit uno uno felicior D Ric. 606 mag.s me est A. pr.

BCG La<sup>1</sup>La<sup>2</sup>V Ven. me est L hac est O Vic. b ed. 1473 exstat a est me Pd Post felicior uacuum spatium in H, post magis in D.

8. Optandus uita codices omnes qui potuit H aut magis hac quid Optandum uita Guarinus aut magis hac res Optandas uita

### CVIII.

SI Comini populi arbitrio tua cana senectus Spurcata inpuris moribus intereat, Non equidem dubito quin primum inimica bonorum Lingua exerta auido sit data uulturio, Effossos oculos uoret atro gutture coruus,

5

Intestina canes, cetera membra lupi.

## CIX.

IVCVNDVM, mea uita, mihi proponis amorem Hunc nostrum inter nos perpetuumque fore. Dii magni, facite ut uere promittere possit, Atque id sincere dicat et ex animo,

aut magis hace Optandam uita Ribbechius dis Optandum in uita scripsi ex Stich. II. 1. 24 Vix ipsa domina haec si sciat exoptare ab deis audeat.

#### CVIII.

Cum c. CVII continuant codices plerique. Spatium in Dad, qued corr. D sie

suppleuit In quendam Pd In Loquacem.

1. Sic (Si H Sis P) homini populari arbitrio tua cana ABCGLLa La OF Sic homini arbitrio tua cana D et sic a nisi quod post arbitrio Sic homini (hominum ed. Par.) arbitrio populari cana babet semper Si Comini arbitrio populari cana Guarinus Ric. 606 et ed. Par. Saec. XF Si Comini populi arbitrio tua Statius. 'Per dittograficiam quandum exaratum est populari arbitrio' Pobiius.

2. in puris *HLa<sup>2</sup>OP* inpuris d intriciat H.

3. dubito. O duorum *b.* 

4. exerta ABCGLLa1 La1 Ven. EdP exercta O exèta F excepta D exacta c execta a Ald. I. uulgo et Lachmannus Fortant excerpta. 5. Effosos A uolet F guture G gurgite Stating

coruns O.

6. canes. O cetera codices extera Fassins menbra C

#### CIX.

Cum c. CVIII continuant codices sinceri. Spatium in Dad, quod curr. D sic suppleuit Ad Lesbiam, idem titulus in Pd.

- Iucundum Lech-Iocundum ABCDGLa<sup>2</sup>OVba Interdum H amore ACG pr. L La La O Fen. b.
  - monstrum H. Nunc Dad Hoc H

faute et facite et facite ut a unde suspiceris facite ut in codice scriptum faisse quem ante oculos babuit is qui a exarauit.

4. exanimo BP.

Vt liceat nobis tota perducere uita Aeternum hoc sanctae foedus amicitiae.

# 5

## CX.

AVFILENA, bonae semper laudantur amicae: Accipiunt pretium, quae facere instituunt. Tu, quod promisti, mihi quod mentita inimica es, Quod nec das nec fers, saepe facis facinus.

Aut facere ingenuae est, aut non promisse pudicae, 5 Aufilena, fuit: sed data corripere Fraudando effectis, plus quam meretricis auarae, Quae sese toto corpore prostituit.

- 5. perducere codices praeter c producere c et ed. Trinc. Auancii Lachmannus ad Lucret. VI. 324 negat credibile esse aut a Catullo bic perducere aut a Propertio I. 3. 39 perducas scriptum fuisse; nibil tamen in editione mutauit.
- Eterne O 6. Aternum *D m. pr. Ric.* 606 Externum C Alternum ed. Pr. Turnebus Aduers. III. 13 munus coni. Possius amiciciae HLObad.

#### CX.

Cum c. CIX continuant codices sinceri. Spatium in Dad quod corr. D sic suppleuit Ad Aufilenam De Aufilena P.

- Aufillena La<sup>1</sup> Aufilene V Amphilena H 1. Auffilena GO bene H laudatur *H*.
- 2. precium GHLOad quem H q C quod margo L.
  3. quodque A promisisti ABCDGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVcb pronusti H promisti Pad ed. Pr. Post promisti interpungebat metri gratia Passeratius, post mentita Hegsius, G. Roeperus in Philol. XVIII. 541 inimica's L. Muellerus de Re Metrica p. 303 mentia a
- 4. nec fers codices omnes praeter H nec dicis nec facis H saeua *Bergkius* turpe Froeblichius, et ante eum ed. Guarinus uulgo Trinc. Auancii.
- promissa codices omnes 5. ingenue Hbad est om. Vossius promisse Partbenius pudica b.
- Auffilena GLa<sup>2</sup> 6. Aut fillena O Amphilena H corumpere H An corrupere?
- efficit A pr. 7. Post Fraudando spatium est in D, et in C addita nota A BGHLLa'La O Ven. bd efficitur a et corr. B effecit CPV Vic. ed. Pr. effici Ric. 606 officium Marcilius officies Bergkius effectu Heysius Scripsi effectis b. e. iis quae ex datis fictis Rossbachius Post auarae Calpurnius add. est amarae L m. pr.
- 8. tota ABCGLLa1La2OV Ven. b ed. Pr. toto DHadP uulgo et totam ipse conieci, idemque Westphalius praestituit D.

# CXI.

AVFILENA, uiro contentam uiuere solo,

Nuptarum laus ex laudibus eximiis:

Sed cuiuis quamuis potius succumbere par est,

Quam matrem fratres concipere ex patruo.

# CXII.

MVLTVS homo es, Naso, neque tecum multus homo qui Descendit: Naso, multus es et pathicus.

#### CXI.

Cum c. CX continuant codices sinceri. In DPd spatium quod corr. D sic suppleuit Ad Aufilenam. In Aufilenam Pd.

- 1. Auffilena B Amphilena H Suphilomena Det sic Ric. 606 sed omissa S Auffilenam GLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup> Ven. Aufilenam ACLVb Aut fillena O m fortasse ex totam in praecedente uersu irrepsit contentam ABCDGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>V Ven. bac contentam O contenta est Pd contenta H Can. 33 contentas Scaliger Lacbm.
- 2. laus est codices e Scaliger Lachm. ex Passeratius Nuptarum est laus e Statius.
- 3. Seu H cuius ADLV quanuis C quam H pocius O par est DPacd Ric. 606 Vossius Lachm. parș est B pars est cett. fas est Parthenius uulgo.
- 4. om. L m. pr. mater b post fratres spatium est in Ric. 606 D m. pr., post mater in b, post patruo in P pruuo A efficere post fratres add. Itali, et sic ed. Pr. uulgo suscipere Heysius concipere Rossbachius ex patruo parere Doeringius Froeblichius Schwabius fratrei se facere Roeperus.

#### CXII.

## Cum c. CXI continuant codices De Nasone P.

- 1. est codd. nec D Ric. 606 Lachmannus nam Pd Scaliger homoque ACHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>V Ven. homo sed B m. sec. D Ric. 606 ed. Pr. homo est Phad homo GO homo qui Vossius homo est qui Scaliger homost qui Schwabius homo sed Calpurnius Fortasse neque tecum multus homo quin Descendat: uix enim crediderim descendit coniunctiuum esse, ut addit Ter. Phorm. I. 2. 93, edit Hor. Epod. III. 3, Verg. Aen. XII. 801, temperint Truc. I. 1. 41. Et sic fere Peiperus.
- 2. Hunc uersum et prioris omnia post neque alia manus pallidiore atramento addidit in a Descendit codices praeter a Descendat a Descendis Parthenius Guarinus Te scindit Hauptius est et G a ed. 1473 os et V ut H om. est paticus ACHLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>PVab sapiencia d Balthazar Venator epigramma sic distinxit. Multus homo es, Naso, nec tecum multus homo: est qui Te escendit k.t.l. additque 'Multus homo est qui et uir est et muliebria patitur. Ita enim et uir et femina quasi simul 'est, atque adeo certe multus homo.' H. A. I. Munro sic scribit

Mutus homo es, Naso, neque tecum mutus homost qui Descendit; Naso, mutus es et pathicus.
Te scindit

5

# CXIII.

Consule Pompeio primum duo, Cinna, solebant Meciliam: facto consule nunc iterum Manserunt duo, sed creuerunt milia in unum Singula. Fecundum semen adulterio.

## CXIV.

FIRMANVS saltu non falso Mentula diues

Fertur, qui tot res in se habet egregias,

Aucupium omne genus, piscis, prata, arua ferasque.

Nequicquam: fructus sumptibus exuperat.

Quare concedo sit diues, dum omnia desint.

b. e. Tu, Naso, taces; non tacet tecum (b. e. non, ut tu, tacet) is qui te—; ab boc igitur, quamuis ipse taceas, edocemur te esse pathicum. Neque aliter Behrensius, nisi quod mundus pro multus scribit.

#### CXIII.

Cum c. CXII continuant codices sinceri. Ad Cinnam P. Spatium in D quod corr. sic suppleuit De Cinna.

1. Fonsule D m. pr. cina a molebant Maeblius.

2. Mecilia G Mecilia BCDHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVP Ric. 606 Can. 33 Me cilia a Metilia b Melicia Ad Moechalia at Parthenius Moechi illo Statius Heinsius Moechi illo a Scaliger Moechi illo at Silligius Moechulei Passeratius Maeciliam Lachmannus Mucillam Pleitnerus Schwabius, neque aliter Behrensius nisi quod Moecillam scribit, ad moecham alludi ratus, Analect. Catull. p. 65 fuero pro facto Can. 33.

3. Mansuerunt O millia DLbd.

4. Singulum codices praeter c Singlum c quod in ed. 1 retinui secundum Non. 171 Singula Itali uulgo et Lachm. quem uide ad Lucret. VI. 1067 Poblius comparat XXIX. 17 primum pro eo quod Catullus scripsit prima in annum coni. Ed. a Bruner.

### CXIV.

Cum c. CXIII continuant codices sinceri. In Firmanum P. Spatium in Da quod corr. D sic suppleuit De Salio.

1. Firmamus H Ven. d Formianus Scaliger Formiano quidam ante Muretum salius ABCDGLP Ven. Ric. 606 saluis HLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVbacd saltus Guarinus Scal. saltu Palladius uulgo et Lachm. salsa a saluo d mentula Phed mensula cett.

2. quot BHLaldP Scaliger Voss.

3. Aucupiam ABCGLLa<sup>1</sup>V An cupiam Ob Aucipiam La<sup>2</sup> Aucupia HPd Statius Post aucupium interpungunt Statius Lachm. Haupt. Frochl. Rossb. Schwab. pisces a pisicis B aura G.

4. Nec quicquam DHOPach sumptus fructibus D exsuperat C

exuperet Phillippensis Vossius Conr. de Allio.

5. Quare cum dominus a contendo ed. Pr.

Saltum laudemus, dum modo ipse egeat.

### CXV.

MENTULA habet instar triginta iugera prati, Quatraginta arui: cetera sunt maria.

Cur non diuitiis Croesum superare potis sit,

Vno qui in saltu totmoda possideat,

Prata, arua, ingentes siluas saltusque paludesque

Vsque ad Hyperboreos et mare ad Oceanum?

5

Omnia magna haec sunt, tamen ipsest maximus ultro, Non homo, sed uero mentula magna minax.

6. Saltum O Saltem cett. Pleitnerus dum modo ipse codices, a ex correct. dum tamen ipse Auancius dum domo Lachmannus ad Lucret. III. 954.

#### CXV.

Cum c. CXIV continuant codices sinceri. Spatium in Da, sed sine titulo.

1. Lentula D m. pr. Mentulam Pd Phillippensis habet codices habes Lachmannus istar O inster D iusti Statius iusta Scaliger noster ed. Trinc. Auancii Muretus Rossbachius Schwab. patri C.

2. Quatraginta Bd Quadringenta H.

- 3. Huius uersus in margine (est primus folii 49<sup>a</sup>) adscriptum est in Brubris litteris Lesbia damnose bibens interpretatur. crhesum D Ric. 606 potis sit DadP potuisset cett. potisset ed. Pr. potessit ed. 1473.
- 4. tot moda  $GLa^2O$  tot monda A tot modi Ven. tot modo Hab Parthenius tot modia Pd tot bona Auancius Haupt. totmoda cum Scaligero et Lachmanno retinui posside pat B posside bat  $La^1$  posside rat Ob.
- 5. iugentis O isulas V saltusque paludesque (plaudesque O)

  BGLa<sup>1</sup>OPV Ven. saltusque paludes Ha saltus paludesque ACL

  altasque paludes D Ric. 606 Froeblichius Boehmius latasque paludes

  Rossbachius salsasque paludes Bergkius tractusque paludesque

  Behrensius.

6. ad in D i (y  $La^2$ ) perboreos  $La^2D$  hy (hi  $La^1$ ) perbereos

 $BLa^1$  et Oceanum  $BLPa^1$  oceanum CHaD m. pr.

- 7. est a uulgo et DcdP ed. Pr. si cett. es Lachmannus Haupt. Rossb. ultor codices ultro ed. 1473 Vossius uulgo et Lachm. lustro Scaliger uultur Balth. Venator multo Ed. a Bruner An mutto? Nisi forte locus sic distinguendus est, tamen ipsest maximus, ultro, Non homo sed uero mentula magna, minax quemadmodum Seneca dixit Regi minatur ultro Med. 856.
- 8. uere Parthenius Guar. Voss. Vulp. Doer. Sill. mentulla G mencula O minar A.

# CXVI.

SAEPE tibi studioso animo uenante requirens Carmina uti possem mittere Battiadae, Qui te lenirem nobis, neu conarere Telis infestum mittere in usque caput,

Hunc uideo mihi nunc frustra sumptum esse laborem, 5 Gelli, nec nostras hic ualuisse preces.

Contra nos tela ista tua euitamus amictei:

At fixus nostris tu dabi supplicium.

#### CXVI.

Cum c. CXV continuant codices sinceri. Spatium in Da quod corr. D sic suppleuit Ad Gelium. Ad Gelium Pd.

1. studiose a m. pr. animo om. D m. pr., superscriptum babet a uenate V uenanda Scaliger requires codices ueniam dare quaeras (queris d) Pd.

batriade ( $\epsilon$  b)  $ABCGLLa^{\dagger}Vab$  battriade  $La^{\bullet}$ 

batade O batiade ed. Pr. bactriade H
3. te om. A et L m. pr. leniret a Ven.

- 4. Telis (celis O) infesta mitteremusque (mitteremus H mictere que V) ABCGHL La La OV Ven. ba infestum D Ric. 606 inusque c Infestum telis iicere (icere d) musca Pd Telis infestum mittere in usque caput Lachmannus Tela infesta meum mittere in usque caput Muretus. Sed cf. Q. Curti IV. 6. 22 allatum a Barthio Interiora quoque urbis telis infesta erant.
- 5. Nunc CabP ego post nunc add. D uideor a nunc mihi ALP mihi et nunc H uideo repetit post sumptum H.

6. Geli b nostris H hic DPad Ric. 606 Lachm. hinc ABCGLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>Ob Schwab. huic H huc Muretus Freeblichius hoc uel id coni. Doeringius uoluisse O preceps D praeces a.

7. tella BLa¹a euitamus DPbd Ric. 606 euitabimus cett. amicta BCDGHLLa¹La² Ven. amictu PVb qui post boc uocabulum scriptum babet aīca amitha O aminta c ed. 1475 uocabulum om. a amictu Calp. ed. 1481 uulgo et Lachmannus Scripsi amictei, cf. basiei VII. 9 Olim conieceram at hic iam uel athicti (αθικτοι).

8. Athixus ABCDGHLLa¹La²OVb Vossius Afflixus Ven. At fixus

8. Affixus ABCDGHLLa<sup>1</sup>La<sup>2</sup>OVb Vossius Afflixus Ven. At fixus Pa uulgo et Lachmannus nobis b dabis codd. dabe ed. 1473 supplicium. Am Am Am V.

Explicit Catulli Veronensis libellus G Deo Gratias amen Ven. Finito libro referamus gracia Christo O Catulli finis A Finis CH Finit Liber Catulli poetae L Catulli Veronensis liber finit B Catulli Veronensis liber explicit La<sup>1</sup> Finit V Finis MCCCCLXIII D Explicit liber Catulli Veronensis. Laus Deo Omnipotenti. Gherardus Cerasius de Florentia scripsit pro Ioanne Cosmo de Medicis. Amen. La<sup>2</sup> Catulli ueronēsis poete aucutissimi (argutissimi?) liber explicit. Scriptus completusque per me ιερωνυμον δε Χρεσπανο notarium taruisinum peccatorem et indignum famulum τ̄ς Χρ̄ι. 1460 a Finis Catulli tum infra Catulli Carmina b. Finis Ric. 606. In P post CXVI. 8 sequitur ad thetimum (sic) Effugit mi animus—da uenus consilium: deinde Finis. Finit Catullus laus trinitati unitae. Paci. M.A. Idem epigramma d claudit.

# FRAGMENTA.

I.

# At non effugies meos iambos

Porphyrio ad Horat. Carm. I. 16. 24. Iambi autem uersus aptissimi habentur ad maledicendum. Denique et Catullus cum maledicta minaretur, sic ait 'At—iambos.' Cf. Comment. Cruq. ad locum. Extat etiam in codice Nicolai Cusani quem edidit Iosephus Klein. p. 110, sequente fragmento Ciceronis (Fam. XVI. 26. 1). Huius culpae non effugies poenam. Versum Hautbalius refert ad Catulli c. XL. Quaenam te mala mens, miselle Rauide, Agit praecipitem in meos iambos? &c.; Westphalius ad carmen quod inter XIII et XIV stetisse ueri simile sit. Mibi ex c. LIV sumptum uidetur: cf. u. 6, Irascere iterum meis iambis Inmerentibus, unice imperator.

Ast codex Bernensis Porphyrionis:

II.

Hunc lucum tibi dedico consecroque Priape

Terentianus Maurus 2752-2760.

Ipse enim sonus indicat esse hoc lusibus aptum. Et ferme modus hic datur a plerisque Priapo, Inter quos cecinit quoque carmen tale Catullus; Hunc lucum—ostriosior oris. Et similes plures sic conscripsisse Catullum Scimus.

Atilius Fortunatianus p. 317 Gaisf. Ex hac diuisione et Priapeus nascitur uersus. Cuius exemplum apud Catullum 'Hunc—consecroque Priape.' Nam cum in duo commata hic uersus diuidatur superius comma octo syllabarum et insequens septem, diminuta superioris commatis parte; ut si facias 'Mater saeua Cupidinum: mater saeua Cupido.' Sed adeo totus hic ex heroo uenit hexametro ut et apud Homerum nullo immutato uerbo complures inueniantur Priapei, et apud Virgilium, quorum unum in praesentia posuimus, qui forte succurrit, credo et alios inueniri posse complures, 'Cui non dictus Hylas puer et Latonia Delos.' Quod apparet ita

<sup>1.</sup> locum quattuor codices Censorini p. 97 Iabn. consecro dedicoque Putschius.

Qua domus tua Lampsaci est quaque Priape Nam te precipue in suis urbibus colit ora Hellespontia, ceteris ostriosior oris.

esse, quoniam ita huius uersus exigit natura, ut inter duo commata exiguam pronunciando interponas moram. Nam 'Cui non dictus Hylas puer 'par est huic 'Hunc lucum tibi dedico' sequens autem comma 'et Latonia 'Delos' huic 'consecroque Priape.' Non ignoro autem uariari primas et secundas syllabas utriusque in Priapeo commatis, ut modo ab iambo incipiat, modo ab trochaeo; tanquam 'Hunc—consecroque Priape' et 'Libens 'hoc tibi dedico, libens sancte Priape.'

Id. p. 349. Est alius Priapeus qui et bucolicus uocatur, ut 'Hunc-'Priape.' Hic quoque octaua syllaba partem orationis finit, ideoque hoc metrum bucolicum dicitur.

Marius Victorinus p. 163 Gaisf. Item 'Hunc lucum tibi dedico' dehinc 'consecroque Priape.' Quod metrum Priapeum a quibusdam aestimatur propter geminam similitudinem.

Id. 207. Diuisio huius in secundo commate infracta paululum ac mollior receptis in uersu primo et quarto spondeis efficitur, ut apud Catullum, 'Hunc—Priape.'

3, 4. Id. 207. Igitur quod hoc uersu Priapi laudes plerique canendo prosecuti sunt Priapeum metrum nuncuparunt, quod genus hexametri adeo abhorret ab heroi lege, ut utraque pars commatis nonnunquam trochaeis et iambis aut pro spondaeo anapaestis inchoetur, aut etiam cretico prius comma pro dactylo terminetur, ut est apud Catullum 'Nam te praecipue 'in suis' dehinc 'Hellespontia ceteris,' quando bina sunt cola, mora distinctionis intercedente; quod genus uersuum apud Graecos comoediarum ueterum scriptores plurimum est, et magis apud eos qui satyrica scripserunt, unde a nonnullis satyricon prius uocabatur, uerum postea abiit in consuetudinem ut Priapeum appellaretur.

Censorinus p. 97 Iahn. Priapeum 'Hunc-Priape.'

#### III.

# de meo ligurrire libido est

Nonius 134. Ligurrire degustare, unde adligurrire multa auide consumere. Horatius 'Semesos pisces tepidumque ligurrierit ius.' Catullus Priapo (Catulus Priopo codices Noni, Priapeo Lachmannus) 'de meo'libido est.'

#### IV.

# Animula miserula properiter abiit.

Nonius 517. Properiter. Catullus 'animula—abit.' cf. Diomed. 496 G. Proceleusmaticum metrum est quale fecit Serenus. 'Animula—obiit.'

<sup>2.</sup> silua suppleuerunt Itali qua portusque Santenius erit quaque Lachmannus ad Terentianum Maurum p. 92 Quoi domus . . . . quoique silua Doeringius Fortasse cella.

abit codices Nonii obiit codices Diomedis. Vide quae de metro dixi in commentario et Ottonem Hense ad Dissertationis de Iuba Artigrapho p. 12.

#### V.

## Lucida qua splendent carchesia mali.

Nonius 546 s. u. Carchesia. Alias summa pars mali, id est foramina quae summo mali funes recipiunt... Catullus Veronensis 'Lucida—mali.' Cinnae ascribunt Isidorus Orig. XIX. 2. 10 Scholiastes Lucani V. 418, quorum ille scribit Lucida confulgent alti carchesia mali; bic Lucida cum fulgent summi carchesia mali. Versum post LXIV. 235 inserendum esse putarunt Faernus Muretus alii.

#### VI.

Seruius ad Verg. Aen. V. 591. Falleret indeprensus et irremeabilis error. Est autem uersus Catulli. *Cf. LXIV.* 115.

#### VII.

#### VIII.

Seruius ad Verg. Georg. II. 95. Hanc uuam (Rhaeticam) Cato praecipue laudat in libris quos scripsit ad filium: contra Catullus eam uituperat et dicit nulli rei esse aptam miraturque cur eam laudauerit Cato. Sciens ergo utrumque Vergilius medium tenuit dicens 'Quo te carmine dicam 'Rhaetica?' Lutatio Catulo locum imputat Suessius Catullian. p. 19.

#### IX.

Plinius Hist. Nat. XXVIII. 19. Hinc Theocriti apud Graecos, Catulli apud nos proxumeque Vergili incantamentorum amatoria imitatio (fortasse initiatio).

#### X.

Seruius ad Verg. Aen. IV. 409. Sic etiam Horatius 'Vade, uale; caue 'ne titubes mandataque frangas,' nam 'caue' ue longa est, nec uocalis sequitur ut in bucolico 'uale, inquit, Iola.' Sed dicimus a tertia esse coniugatione imperatiuum, ut 'cauo, cauis.' Hinc etiam Catullus cauere dixit. Cf. L. 18, 19, LXI. 152.

#### XI.

Seruius ad Verg. Aen. 609. Notandum sane etiam de Iride arcum genere masculino dicere Vergilium: Catullus et alii genere feminino ponunt referentes ad originem, sicut haec Attis et haec Gallus legimus. Cf. LXIII.

#### XII.

Seruius ad Verg. Aen. VII. 378. Turbo. Catullus hoc turben dicit ut hoc carmen. Hinc et quia Datanus babet Indomitum pro eo quod est in reliquis codicibus Indomitus Spengelius Froeblichius Hauptius Rossbachius Schwabius scribunt turben LXIV. 107. Nansius et Nicolaus Loensis, quos secutus est Vngerus de Valgio p. 484 pro Catullus scribunt Tibullus, cuius I. 5. 3 Seruius in animo babuerit. Sed cf. Charisium 64 K., 145 K., ubi pro masculino turben non pro neutro babet et alias et in loco Tibulli.

#### XIII.

Interpres Veronensis ad Verg. Aen. V. 80. Salue sancte parens. Catullus Saluete deum gens (sic) o bona matrum progenies saluete iter— | (spatium quinquaginta fere literarum) Sancte parens iterum quia — | salutauerat qum ad sepulturam mitteret. Hinc Orellius (Ecl. Poet. Latin. ed. 2. p. 94) et post eum Oriolius Hauptius Froeblichius Maduigius Rossbachius Boehmius Schwahius uersum post LXIV. 23 inserunt, supplentes Oriolius saluete deum gens, Froeblichius saluete heroes, Maduigius uos conpellabo, Rossbachius adspirate canenti, Hauptius saluete et deinde aliquod adiectiuum, Boehmius adiectiuum quod ad matrum referatur, Vschnerus saluete beati, L. Muellerus placidique fauete, Behrensius iterumque iterumque uocanti. Sed iure Coningto suspicatus est saluete iterum non ad Catullum pertinere sed partem esse commentationis; certe iterum non ad Catullum retulerim. Vide ad locum.

#### XIV.

# [et Lario inminens Comum]

iminens codex Vibi Sequestris Mus. Brit. Add. MSS. 16986 unde baec excerpsi. Nam post In athamatia lacus lune tenuia ligna accendit ex quo bibens aut insanit aut sopitur baec babet minoribus litteris tanquam perscripta pagina addita, incertum an ab eadem manu. Lacus comi Catullus 'Et—'comum.' Catulline sit ualde dubium est cum ne in uno quidem extet Sequestris codicum quos Parisiis Mediolani Florentiae Bononiae inspexi. Atqui codex Ambrosianus H. 14 multos locos in margine citat ex poetis, et scriptus est saeculo XV. Cf. tamen Petrarchae Itinerarium Syriacum, p. 559 ed. Basil. Nam boc Mediolano proximum, Latio (l. Lario) imminens, Alpibus adiacens, Comum est, non Cume.

#### XV.

Catullo fortasse tribuendum est quod babet Seruius Aen. VI. 686 Imprimitque genae genam, licet ille ad Ennium referat et de palpebris dormientis interpretetur.

Catullo alia alii tribuerunt, uelut uersum qui est a Charisio citatus IV. 248

Concitum tetuli gradum

Pierius ad Aen. XI. 178 et G. I. Vossius de Analogia III. 37 buius esse opinati sunt non abnuente Nackio Opusc. I. p. 350; et bexametros apud eundem Charisium IV. 254

Luna deum quae sola uides periuria uulgi Seu Cretaea magis seu tu Dictynna uocaris

R. Merkel ad Ibin p. 407. Etiam Varronis uerba L. L. VI. 6 Nox, quod, ut Catullus ait, omnia nisi interueniat sol pruina obriguerint, quod nocet, nox, quae et ipse aliquando ad Catulli LXII. 34 rettuleram. Bebrensius ad poetae opus pedestri sermone conscriptum reuocauit. Rectius fortasse Peter Hist. Rom. Fragm. I. p. 194 Lutatio Catulo locum imputat. Cf. Suessii Catulliana p. 19.



### DE AEQVABILI PARTITIONE CARMINVM

### CATVLLI.

Sed manisesta notis certa disponere sede Singula divina est animi ac iucunda uoluptas. Aetra 249, 250.

CATVLLI carmina ratione quadam arithmetica diuidenda esse dixi iam in editione quae Londini prodiit anno 1866. Id ut clarius demonstrarem, non solum duo ex longioribus poematis, Attin dico Nuptias Pelei et Thetidis, minutius in praesatione tractaui, sed unicuique carminum ordinem suum tribui, apposito quodam schemate κατ' ἀριθμόν. Iam edito libello, uenit mihi in manus Ottonis Frankii de artificiosa carminum Catullianorum compositione dissertatio, quae et ipsa eodem anno uulgata erat. Huius quanta mecum consensio sit ex tabula apparebit quam in calce disputatiunculae nostrae addidi. Vtrique dux fuerat uir doctissimus et subtilissimi ingenii Otto Ribbeckius, qui in Heluetici Musei Noui T. I. p. 213-233, collatis quibusdam Theognidis, Tyrtaei, Solonis aliorum carminibus, ad συμμετρίαν quandam ut Tibulli Properti Horati nonnulla, ita Catulli VIII, XXXVI, LXII, LXXII, LXXVI, LXXXVII+ LXXV, XCIX, mox 1 etiam V, XLV reuocauit. Etiam in nonnullis locis carminis LXIV numerorum praesertim 2, 3 certam quandam consecutionem posuit; nam in uu. 19-21, 63-65, 117-119, 121-123, 154-156, 256-259 numerum ternarium constanter inueniri; locum de Ariadna κατὰ δύο et κατὰ τρεῖε compositum esse, ut

$$5^{2}-67 = 3.3.2 = 3.3.2$$
  
 $86-93 = 3.2.3$   
 $94-102 = 3 \times 3$ ;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In libello anni 1863 C. Valerius Catullus, Eine literar. historische Skizze Kiel Ernst Homan. pp. 34, 55.

κατὰ δύο quidem ibi maxime, ubi Ariadna maritum quaerat ac deploret, 178-187, 198-201; κατὰ τρεῖς ubi Eumenidas precetur ut sibi adsint ulturae. (192-197.) Denique hanc συμμετρίων nusquam magis reperiri quam in epigrammatis, praesertim octo uersuum. antea Anglus ni fallor in Ephem. Class. IV. 297, XV. 107, c. XXX Alfene immemor atque unanimis false sodalibus in tres strophas quaternorum uersuum diuiserat; feceratque idem Lachmannus in editione Catulli priore (1829). Postea in Bergkii et Caesaris Diar. Antiq. 1845 p. 392 in sex strophas descripsit binorum uersuum. loco docuit singulas strophas Epithalamii Collis o Heliconiei ex systematis duobus priore uersuum ternorum, posteriore binorum con-C. LXII ad leges amoebaei carminis primus Naekius 1 postea Lachmannus Hauptius Hermannus Froehlichius Rossbachius Leutschius Pleitnerus, nuperrime uero Riesius Richterus Frankius Peiperus pro se quisque reducere conati sunt. Tum Handius in programmate Ienae anno 1848 edito c. LV Oramus si forte non molestum est in tres partes distribuit hac lege ut bini uersus stropham efficerent, quorum uersuum prior spondaeum in secunda sede poneret, posterior Hunc quoque secuti sunt complures, quorum sententias ipsi carmini apposui. Denique c. LXI ad numeros retulit et hac ratione descripsit Pleitnerus in libello quo hoc carmen et LXII tractauit.

Sed priusquam de Catulli carminibus loquamur, pauca quaedam de uniuersa re dicenda sunt, primum utrum repugnantes habeat eos qui de metris scripserunt, deinde utrum alibi reperiatur. Quod plerique negant metricos quicquam de partitione carminum loopérpur dixisse, uerum illud quidem, sed non ex omni parte est. Quos ut non infitier systemata ac strophas ibi fere semper ponere ubi mutato uersuum rhythmo carmen diuidatur, ueluti, si de anapaestis res est, systema non pari numero similium uersuum fit sensu tantum discretorum, sed certus numerus uersuum mutatis ultimi pedibus, hoc est admisso paroemiaco, ex sequentibus disiunctus hoc modo efficit systema; ut Hephaestionem concedam in libro suo περὶ ποιήματος et in Encheiridio huiusmodi strophas plerumque respicere; ita neque omnia ueteres crediderim tradidisse quae de uersibus uera habentur, et hi ipsi nonnulla de hoc in quo uersamur reliquerunt quibus re-Verba Hephaestionis respiciamus centiorum confirmetur opinio. quae sunt in exordio libri περί ποιήματος § 114 Westphal. ποιημάτων τὰ μέν ἐστι κατὰ στίχον, τὰ δὲ συστηματικά, τὰ δὲ μικτά, τὰ δὲ

<sup>1</sup> Opuscula I. pp. 103, 4.

κοινά. Κατὰ στίχον μὲν ὅσα ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ μέτρου καταμετρεῖται, ὡς τὰ Ομήρου καὶ τὰ τῶν ἐποποιῶν ἔπη καταχρηστικῶς δὲ κᾶν ὑπὸ κώλου ἢ κομματίου ὡς τὸ Καλλιμάχειον τοῦτο ποιημάτιον

ή παις ή κατάκλειστος την οι φασι τεκόντες

καταμετρείται γάρ ύπο κόμματος αντισπαστικού, καλουμένου Φερεκρατείου. Συστηματικά δε όσα ύπο πλειόνων μέτρων είς εν σώμα παραληφθέντων καταμετρείται ή συμπληρούται. Μικτά δε δσα μέρος μέν τι έχει ύπο στίχου καταμετρούμενον, μέρος δε συστηματικόν. Κοινά δε δσα ύπο συστήματος μεν καταμετρείται, αὐτὸ δὲ τὸ σύστημα ἔχει πληρούμενον, οἶά ἐστι τὰ ἐν τῷ δευτέρφ καὶ τρίτφ Σαπφούς, έν οίς καταμετρείται μέν ύπὸ διστιχίας, αὐτὴ δὲ ἡ διστιχία δμοία ἐστί. Ex his apparet Hephaestionem systemata in carminibus κατά στίχον compositis, qualia Catulli sunt fere omnia, in uniuersum non posuisse; quamuis essent poemata ubi cum uersibus κατά στίχον alternarentur systematici (μκτά), essent etiam ubi qui aliis κατά στίχον diuisi, aliis κατά σύστημα uiderentur (κοινά). tamen in altero libro quem  $\pi \epsilon \rho i$   $\pi o i \eta \mu a \tau o s$  scripsit pleniorem, systema latius sic definit § 119 σύστημά έστι μέτρων συναγωγή, ήτοι δύο ή πλειόνων, η όμοίων η ανομοίων ανομοίων μέν, ως τα έλεγεία, έξαμέτρου γάρ έστι πρός πεντάμετρον κοινωνία καὶ οἱ ἐπφδοί\* τὸ δὲ ἐξ δμοίων, ὡς τὸ δεύτερον Σαπφοῦς, ώς προϊώντες δείξομεν. Quod sic pergit facere § 120 κοινά δέ γενικά άπερ και ό κατά στίχον γεγράφθαι φάσκων ύγιως αν λέγοι και ό κατά σύστημα, ως τὸ δεύτερον καὶ τρίτον Σαπφοῦς. Διὰ μὲν γὰρ τὸ ἐν τοῖς παλαιοις αντιγράφοις κατά δύο όραν παραγεγραμμένον έκαστον άσμα και έτι διά τδ μηδέν εύρίσκεσθαι άριθμοῦ περιττοῦ, κατά συστήματα νομίζομεν αὐτά γεγράφθαι πάλιν δε τφ δμοιον εκάτερον είναι των εν τη δυάδι στίχων και τφ δύνασθαι την ποιητρίαν κατά τύχην τινά άρτίου πάντα πριθμού πεποιηκέναι φαιή τις αν κατά στίχον αὐτά γεγράφθαι. Erat igitur ubi non ex dissimilibus tantum, ut elegiacis epodisque, sed etiam ex similibus constarent systemata. Nam in secundo libro Sapphus, qui totus merraμέτροις τεσσαρεσκαιδεκασυλλάβοιε compositus est, (Encheir. § 45 W.) alii systemata non ponebant, alii et ipse Hephaestio cum antiquis exemplaribus uersus karà δύο, non uno tenore, scriptos uiderent, systemata faciebant binorum uersuum. Loquimur de secundo libro Sapphus, sed idem in tertium quoque cadere ex § 120 intellegitur, hic autem totus constabat ex uersibus choriambicis<sup>1</sup>, quales sunt Νύμφαις ταις Διὸς έξ αλγιόχω φασί τετυγμέναις, Catulli c. XXX, Horati

¹ Hephaest, § 66 W. τὸ δὲ ἀκατάληκτον (ἀντισπαστικόν) καλείται Ζαπφικόν ἐκκαιδεκασύλλαβον ῷ τὸ τρίτον δλον Ζαπφοῦε γέγραπται, πολλά δὲ καὶ 'Αλκαίον ᾳσματα, Νύμφαιε—τετυγμέναιε.

C. I. 11, I. 18, IV. 10, quae omnia κατὰ δύο diuidi possunt. Quod si in carminibus ambigebant quae et breuia essent et pari numero uersuum, multo magis in longioribus, praecipue uero ubi inpari uersuum numero partium aequabilitas in obscuro esset.

Nec desunt apud ipsum Hephaestionem exempla huiusmodi. Nam in § 43 ubi de tetrametris dactylicis dicit, his uerbis utitur καὶ τῶν ἀκατα-λήκτων δὲ τὸ τετράμετρον ᾿Αρχίλοχος ἔνδοξον ἐποίησε διὰ τὸ προτάξαι αὐτὸ τροχαϊκοῦ τοῦ καλουμένου ἰθυφαλλικοῦ, οὕτως

οὐκ ἔθ' ὅμως θάλλεις ἀπαλὸν χρόα. κάρφεται γὰρ ἦδη.

'Αλκμὰν δὲ καὶ ὅλας στροφὰς τούτφ τῷ μέτρφ κατεμέτρησε

Μῶσ' ἄγε, Καλλιόπα, θύγατερ Διός, ἄρχ' ἐρατῶν ἐπέων, ἐπὶ δ' ἵμερον των καὶ χαρίεντα τίθει χόρον.

Has strophas trinorum fuisse uersuum docet Maximus Planudes (V. 510) αὖτη ή στροφή ἐκ τριῶν ἐστι κώλων δακτυλικῶν ἰσομέτρων συγκειμένη 1. At enim hoc ipsum quod in tribus metris strophas ponit Hephaestio, non ponit in ceteris, argumento est alibi eum non agnoscere. Ergo quod nihil dicit Hephaestio de hexametris in strophas lege amoebaea dispositis, arguitur strophas in hexametris non posuisse? Quis est autem qui metrices doctrinam etiam primis labris attigerit qui nesciat Theocritum Bionem Moschum, ut nihil de Romanis dicam, bucolica carmina in strophas redegisse certa lege sibi respondentes? Quod non Bucolici soli fecerunt, sed Sappho etiam, ut ex Catulli c. LXII Vesper adest, iuuenes, consurgite: Vesper Olympo iure colligitur (Rossb. et Westph. II. p. 27). Idem Hephaestio multa de anapaestis tradit, nihil de synapheia. Primus enim (nisi excipias Terentiani Mauri incerta dicta 1515 sqq.) Bentleius in Epistula ad Millium et postea in Dissertatione de Phalaride, quod ante eum nemo observarat, numerum in anapaestorum systematis continuari, neque usquam syllabae ancipiti locum concedi uidit 2. Veteres igitur si aut nihil aut perpauca de anapaestorum synapheia tradiderunt, siue ignari siue quod breuius rem tractarunt, siue quod neglecta nonnunquam est 3, idcirco synapheiae locum suum negemus? Vel si non desunt exempla senariorum qualis hic est

### "Ατλας ό χαλκέοισι νώτοις οὐρανὸν

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rossbach und Westphal Griechische Metrik II. p. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hermann Element, Doctrinae Metricae II. c. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vide exempla in Rossb. et Westph. Griech. Metrik II. pp. 98-100

ideireo Porsonum putemus nihil reperisse? Poterant etiam alia latere. Quid autem facilius quam partitionem neglegere uersuum qui non mutatis numeris, sed sola sententia distinguerentur? Tales multos fuisse uix cuiquam credo dubium fore qui perlecto Hephaestione ad Lyricorum fragmenta se contulerit. Quorum tanta pars uersibus loopérpois scripta est quanta strophis omnino caruisse non uincitur.

Ex libris Sapphus unus teste Seruio ad Georg. I. 31 inscriptus est Epithalamia. Huius non pauca supersunt fragmenta, hexametris, choriambis, iambis, aliis metris conscripta. Horum nullum strophis caruisse uel certe περικοπαίς suis credibile est: Hymenaeis enim, quod genus carminum a multis si quod aliud recitatum est iisque non semper in eodem loco stantibus, opus erat partitione quadam qua alternantium motus uel progredientium regerentur 1. Vnde non Graecorum tantum nuptialia carmina nec lyricorum tantum in strophas sunt diuisa; sed et Theocriti Helenes Epithalamium quod hexametris scriptum est, et Catulli c. LXI, LXII quorum prius glyconeis, posterius hexametris composuit, et Senecae Hymenaeus in Medea (56-115) et Claudiani uersus nuptiales rata quadam distributione coguntur. Itaque Sapphus liber ut multa amplecti potuit ipsis numeris in partes suas ordinata, ita ἰσόμετρα quaedam uidetur habuisse, quae ne ipsa quidem siue strophis carebant siue certa aequabilitate partium. Coniectati sunt hoc de hexametris eius (Sapph. fr. 92, 93, 94, 95) iam Rossbachius et Westphalius<sup>2</sup>; sed idem latius patuisse arbitror.

"Ολβιε γάμβρε σοὶ μεν δη γάμος, ως ἄραο, έκτετελεστ,' έχεις δε πάρθενον λν ἄραο. fr. 99.

Hi uersus quodammodo stropham uel περικοπήν efficiunt, quanquam non nego cum aliis eos coniungi potuisse qui dissimili metro confecti essent. Eiusdem generis sunt

τίφ σ', & φίλε γάμβρε, κάλως εϊκάσδω; δρπακι βραδίνω σε μάλιστ' εϊκάσδω. (104).

Nihil dico de Alcaei fragmentis, sed hunc quoque iooµirpous strophas scripsisse ex fragm. 37, 39, 41, 84 ueri simile est. Haec enim omnia tetrametris antispasticis (Hephaest. 66) scripsit, quo metro Sappho sola usa est in libro tertio. Quae si κατὰ δύο huius libri carmina dispertisse creditur ab Hephaestione, non minus artis Alcaeum quoque adhibuisse arbitror.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Westphal. Catull's Gedichte übersetzt p. 231.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Griech. Metrik II. p. 27.

Nunc respice haec Anacreontis (fr. 44)

πολιοὶ μὲν ἡμὶν ήδη κρόταφοι κάρη τε λευκόν, χαρίεσσα δ' οὐκέθ' ήβη πάρα γηράλεοι δ' δδάντες. γλυκεροῦ δ' οὐκέτι πολλὸς βιότου χρόνος λέλειπται. διὰ ταῦτ' ἀνασταλύζω θαμὰ Τάρταρον δεδοικώς. 'Λίδεω γάρ ἐστι δεινὸς μυχός, ἀργαλέη δ' ἐς αὐτὰν κάθοδος καὶ γὰρ ἐτοῦμον καταβάντι μὴ ἀναβῆναι.

Hi uersus apud Bergkium κατὰ δύο impressi leguntur; mihi potius κατὰ τρεῖς uidentur decurrere, id quod indicat ionicus a minore in primo pede bis tantum integer (uu. 3, 6), resolutus in ceteris. Sed strophas inesse pro certo habeo.

Nec uero nihil ad rem confert quod dicit Hephaestio § 124 W. Κοινὰ δέ έστι συστηματικὰ τὰ δύο είδεσιν ὑποπεπτωκότα, οἶον συμβέβηκεν ἐπὶ τοῦ

έμε δειλάν έμε πασάν κακοτάτων πεδέχοισαν.

"Απειρος μέν γάρ τις ων της του ποιητού προθέσεως έξ όμοίων φήσειεν αν είναι τὸ ἄσμα ὁ δὲ ἔμπειρος κατὰ σχέσιν, ὡς καὶ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐπεδείξαμεν. ib. 123 έξ δμοίων δέ έστιν άπερ ύπὸ τοῦ αὐτοῦ ποδὸς ή της αὐτης συζυγίας ή περιόδου καταμετρείται ανεύ αριθμού τινός ώρισμένου. ώς εαν τεταγμένος αριθμός ή, οὐκ ἔστιν ἐξ όμοίων, αλλά κατά σχέσιν, ώς ἐν τῷ παρ' 'Alkaie ασματι, οδ ή ἀρχὴ ἐμέ—πεδέχοισαν. "Απειρος μὲν γάρ τις δεν φήσειεν δεν αὐτὸ ἐξ ὁμοίων εἶναι, ἐξ ἰωνικῆς ἀπ' ἐλάσσονος συζυγίας καταμετρούμενον. ήμεις δε επειδή κατά δέκα δρώμεν αὐτό συζυγίας καταμετρούμενον, κατά σχέσιν αὐτὸ γεγράφθαι φαμέν. In quibus hoc uidetur significare; plerisque poema illud Alcaei cum ex pedibus fieret ionicis a minore per synapheiam continuatis hoc modo ut duabus breuibus syllabis duae longae semper subicerentur (vv--) nullo nec hiatu nec resolutione syllabarum, systema quidem facere uideri, sed nullo certo numero pedum (ἀπεριόριστα έξ ὁμοίων § 131): peritioribus non continuari tantum sed in strophas distribui denorum pedum. Sic enim locum explicant Rossbachius et Westphalius ex Aeschyli Suppl. 1053-1057=1058-10621.

1 'Ημιχ. α'. ὁ μέγας Ζεὺς ἀπαλέξαι
γάμον Λίγυστογενῆ μοι.
β'. τὸ μὲν ἀν βέλτατον εἴη.
α'. σὰ δὲ θέλγοις ἀν ἄθελκτον.
β'. σὰ δέ γ' οὐκ οἶσθα τὸ μέλλον.
'Ήμιχ. α'. τί δὲ μέλλω φρένα δίαν
καθορᾶν ὅψιν άβυσσον;
β.' μέτριον νῦν ἔπος εὕχου.
α'. τίνα καιρόν με διδάσκεις;
β' τὰ θεῶν μηδὲν ἀγάζειν.

Nota res ex Horati c. III. 12 Miserarum est neque amore dare ludum neque dulci, quod tot passum est distributiones quot uix aliud poema Romanorum. Hoc si in ionicis a minore nonnunquam euenire poterat, cur non in aliis? Et in paeonicis quidem id euenisse testis est Hephaestio in eodem loco § 124 Εστι δέ τινα τὰ ἐξ ὁμοίων οῦτω πεποιημένα (h. e. κατὰ σχέσιν uel in strophas distributa) οἶον τὰ Ἑρμείου παιωνικὰ ὅντα

### Επτά μοι δὶς τριάκοντα βασιλεὺς σχεδόν

καὶ τὰ έξης. Idem sequitur ex arte musica. Nam antiquissimis temporibus canebant carmina non legebant; canentibus autem, etiam mera voce, certis quibusdam pausis usus erat; multo autem magis, si tibiis uel cithara. Itaque uix maiora uero dixit Westphalius dum strophis eandem uetustatem ponit quam carminibus. (Catull. p. 270.) Num putamus ante inuentum Elegeion ceteraque metrorum genera hexametros diuisione partium caruisse? Hoc est illud omnino negare, quod nondum perfectum sit. Nec a ratione abhorret υμνους si qui Deorum facti essent, ut paean ille quo πανημέριοι iuuenes Apollinem mulcebant (Il. A. 472) ut melos suum, ita partes habuisse. dico de stropha et antistropho; poterat enim carmen ita diuidi ut ratas περικοπάς haberet rerum ordini obtemperantes, nec tamen sibi respondentes inuicem more strophae et antistrophi. Hoc ex collatis Iulii Pollucis Plutarchi Aristotelis uerbis elucebit. Docet enim Plutarchus (De Musica III) Terpandrum κιθαρωδικών ποιητήν όντα νόμων κατά νόμον έκαστον τοις έπεσι τοις έαυτου και τοις 'Ομήρου μέλη περιτιθέντα άδειν έν τοις άγωσιν. ἀποφήναι δε τουτον λέγει δνόματα πρώτον τοις κιθαρωδικοίς νόμοις. όμοίως δε Τερπάνδρφ Κλονάν, τον πρώτον συστησάμενον τους αὐλφδικούς νόμους καὶ τὰ προσόδια έλεγείων τε καὶ ἐπῶν ποιητὴν γεγονέναι . . . Οἱ δὲ νόμοι οἱ κατὰ τούτους αὐλφδικοὶ ἢσαν, ᾿Απόθετος, Ἔλεγοι, Κωμάρχιος, Σχοινίων, Κηπίων τε και Δείος και Τριμελής. υστέρφ δε χρόνφ και τα πολυμνάστια καλούμενα έξευρέθη. Οἱ δὲ τῆς κιθαρφδίας νόμοι πρότερον πολλφ χρόνφ των αὐλφδικών κατεστάθησαν ἐπὶ Τερπάνδρου ἐκείνος γοῦν τοὺς κιθαρφδικοὺς πρότερος ωνόμασε Βοιώτιόν τινα καὶ Αἰόλιον, Τροχαΐόν τε καὶ 'Οξύν, Κηπιώνα τε καὶ Τερπάνδριον καλών, ἀλλὰ μὴν καὶ τετραοίδιον. πεποίηται δὲ τῷ Τερπάνδρφ καὶ προοίμια κιθαρφδικὰ ἐν ἔπεσιν. "Οτι δὲ οἱ κιθαρφδικοὶ νόμοι οἱ πάλαι έξ έπων συνίσταντο, Τιμόθεος έδήλωσε τους γοῦν πρώτους νόμους έν έπεσι διαμιγνύων διθυραμβικήν λέξιν ήδεν, δπως μή εὐθὺς φάνη παρανομών eis την ἀρχαίαν μουσικήν. Hinc docemur Terpandrum ex uersibus epicis sive suis siue Homeri nomos fecisse, singulis nomis suum palos suum nomen addidisse; fecisse etiam prooemia quae et ipsa hexametris scripta essent. Hic nomos cum cithara coniunxit: Clonas cum tibia. Ergo si hexametris usi sunt in nomis hi qui eos primi intulerunt, isque mos tantum ualebat ut dithyrambicis numeris hexametros immisceret serior nomorum scriptor Timotheus, habemus unum saltem genus carminum quod loouerpor esset, idemque in partes distributum. Hae quae fuerint docemur ex Iulii Pollucis Onomastico IV. 66 μέρη δέ του κιθαρωδικού νόμου Τερπάνδρου κατανείμαντος έπαρχα μέτορχα κατάτροπα μετακατάτροπα δμφαλός σφραγές ἐπίλογος. (Vide Westph. Catull. pp. 73-78) Has partes non ab initio omnes extitisse ex ipsis nominibus concluditur. Fuerunt primo Archa, Omphalos, Sphragis; mox Archae subjecta Catatropa, Sphragidi Epilogus; dein alterum initium factum est altera Catatropa. Sed Aristoteles Problem. xix. 15 dicit nomos a ceteris obais xopurais hoc distare quod non in antistrophis fierent; cuius causam esse quod ab histrionibus cum gestibus ac motu agerentur, unde perplexioribus essent uerbis ac numeris; nam dithyrambos quoque postquam cum gestu cani coepissent, non iam habere antistrophos, simplices enim antistrophos esse. Distinguebantur igitur Nomi in partes suas, strophis et antistrophis carebant. Vnde non semper abesse divisio colligitur a carminibus quae in strophas reuocari nequeant antistrophis respondentes. Hoc quantum intersit uidebirnus in Theocriti Eidylliis, Callimachi Hymnis Elegiisque. Sed idem de antiquioribus exercionoloss diserte tradit Plutarchus de Musica VIII. Καὶ άλλος δέ έστιν άρχαῖος νόμος καλούμενος Κραδίας δν φησιν Ιππώναξ Μίμνερμον αλλήσαι. Έν άρχη γάρ έλεγεία μεμελοποιημένα οί αὐλωδοί ήδου. Γέγονε δε καὶ Σακάδας 'Αργείος ποιητής μελών τε καὶ ελεγείων μεμελοποιημένων. Quod si elegos in nomis usurparunt Mimnermus Sacadas et qui eos imitati sunt, hoc est in eo genere carminum quod partitione quidem obstrictum esset, sed minus ceteris certa finitaque, poterant etiam alibi elegos adhibere certiore ordine ac serie se se inuicem consequentes. Iam iambos modo recitare, modo canere auctor erat Archilochus (De Mus. XXVIII). Quod quid est aliud quam in diuersas partes distribuere carmen?

Dixent hic aliquis, eiusmodi περικοπαϊε locum tamdiu dan, quamdiu carmina cum musica necessario coniungantur; cum legi coeperint, rem cum necessitate perire. Sed non tam artis terminis designantur carmina; nam et postquam cum musica necessario coniungi desierunt, nonnunquam accommodantur musicae, si quidem Horatius scripsit quidem odas ut legerentur potissimum, non ut canerentur, et timen ad lyram cantatas suisse iure sumpseris; et Catullus Epithalamia sua non uidetur a modis dissociasse, quanquam pleraque carmina legentibus tantummodo commendat (XIVh) ; et etiam si modos sustuleris,

Demetrius Caloum et Catullum cantabat (Hor S I to, 19), et Phinus hendecasyllaborum nolumen non legi tautum et descr bi sed cantari cham et a Graecia quoque nunc cithata nonc lyra personari dicit. Epist, VII 4 19.

non continuo tollas diuisionem. Etenim quo magis leguntur carmina, hoc magis fiunt artificiosa; artificii autem bona pars in hoc ipso posita est ut, quemadmodum in eloquentia non tota solum oratio in partes digeritur, sed et singulis partibus suus tribuitur ordo et color sententiis, sic carmina suam habeant συμμετρίαν τε καὶ εὐρυθμίαν.

Sed illud contra afferunt; poetas si carmina lo óperpa in strophas redegissent, notis usuros fuisse diuisionum. Nam tales usurpatas fuisse in Graecorum lyricis carminibus docere Hephaestionem  $\pi \epsilon \rho l$ Σημείων. Qui haec dicit, ubi monostrophicum esset poema, qualia pleraque Anacreontis Sapphus Alcaei, singulis strophis paragraphum, finito apponi coronida . Si κατά περικοπήν scriptum esset, hoc est cum stropha Antistropho Epodo, post singulas strophas et Antistrophos —, post Epodos —, finito carmine asteriscum \* appingi, imprimis ubi sequens carmen alio metro compositum esset, quod in monostrophica cadere praecipue Anacreontis Sapphus Alcaei; sic factum esse in Aristophanis editione Alcaei; contra in Aristarchea qua Hephaestionis tempore uterentur, etiam mutato tantum carmine. fabulis uulgari diplen et quidem την έξω <, eandem raro uenire in lyricis; nisi quod in Alcmanis poematis quattuordecim stropharum, quae in duas partes descriptae essent septenarum idem metrum habentium, harum altera diplen haberet appictam, altera careret. Addit notas fabularum; in his paragraphum anapaesticas partitiones, quas chorus caneret ἐν τῆ παρόδφ, inter se disiungere, paragraphum cum utraque  $\delta \iota \pi \lambda \hat{y}$  in parabasi usurpari comoediarum.

Haec ille de strophis iustis, siue mutato rhythmo definitis; quales in Graecorum fabulis sunt etiam anapaesticae. Quid in strophis omnino δσομέτροις factum fuerit non dicit diserte; sed paragraphum credo significare ubi de Sapphus libris secundo ac tertio haec scribit. Διὰ μὲν γὰρ τὸ ἐν τοῖς παλαιοῖς ἀντιγράφοις κατὰ δύο ὁρậν παραγεγραμμένον ἔκαστον ἀσμα, καὶ ἔτι διὰ τὸ μηδὲν εὐρίσκεσθαι ἀριθμοῦ περιττοῦ, κατὰ συστήματα νομίζομεν αὐτὰ γεγράφθαι. Quod si uerum est, strophae istae inter se huiusmodi nota — separabantur. Quae si Hephaestionis tempore iam exciderant, poterant etiam in aliorum carminibus excidere, praesertim minus notis et quae nullam tantam criticorum diligentiam experta exemplaribus minus sinceris prodita essent.

Sed poterant solo interuallo, non nota separari. Non credo, saltem a criticis<sup>1</sup>; sed esto ut solo interuallo disiunctae fuerint; habemus aliud argumentum quo defendamur. Nam si notae exciderunt, multo magis interualla; quae nec oculos moratura essent

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dico Alexandrinos, sed quo tempore strophae signis inter se disiungi coeperint, non exploratum est.

incuriose legentium, et si dictarentur uersus, aures scribentium facilius fallerent. Vt ut se res habet hoc unum exemplum ad id sufficit quod tractamus. Nobilissimae omnium poetriae stropharum signa iam Hephaestionis saeculo nisi ex antiquioribus exemplis perierant; cur non idem in Catullo credamus euenisse, de quo nec multa dixerint grammatici, et qui unicus eius carminum liber extat, hic ad nos et mancus et plurimis locis deprauatus peruenerit. Ex alio loco ubi de Alcmanis strophis ternariis dicit Hephaestio, nihil colligitur; sed ne hic quidem defuisse credo signa diuisionum, cum qua cura alia huius carmina distincta dicuntur, eadem etiam in his prouenire potucrit. Sed non nego hoc minus in ea cadere quae de ionicis a minore idem scripsit. Qui si ullo signo distinguebantur in denas syzygias, ne ἄπειρος quidem dubitasset κοτὰ σχεσιν essent an εξ δμοίων.

Illud etiam tenendum est, poetas ipsos carmina nonnunquam potuisse certis terminis circumscribere, neque ea tamen notare signis; qui termini si obscuriores essent, curiosis tantummodo manifestos sore; ex his autem partem non ausuros fuisse quicquam de re incerta praedicare ne riderentur tanquam perspicaciores, nonnullis euenturum esse ut cum uerum alio loco uidissent, alio aut errarent aut discreparent ceteris, nihil omnino putarentur effecisse. Hoc quantum ualeat, melius intelleges si reputaris quot ex metricis quam pauci supersint. Nam si nonnulla de hac re quam agimus in tam breui Encheiridio tradit Hephaestio, plura in tribus libris unde hoc contraxit, aliquanto plura in undecim, multo autem plura in quadraginta octo quos primum scripsit dicturus erat. Ecquid aliud faciebat in libro περί τῶν ἐν ποιήμασι ταραχών, nist ut partes inter se confusas secerneret iterum et in pristinum ordinem reduceret? Illae autem turbationes unde originem potius erant ducturae, quam ex omissis interdum uel erasis notis, interdum a suo loco in alium tralatis? Quotus quisque enim erat cui non dubitationem possent afferre carmina κατά περικοπήν ανομοιομερή, qualia describit § 127 οποταν έκθέμενος ὁ ποιητής όπόσα δήποτε συστήματα διάφορα έπογάγη έκ των αύτων συστημάτων συνεστώσαν περικοπήν. ώστε τά μέν έν έκατέρα ή έκαστη περικοπή συστήματα ανόμοια είναι αλλήλοις, τας δέ περικοπάς άμφοτέρας άλλήλαις όμοίας ή πάσας?

Itaque de Graecis haec fere sentio; notas post Alexandrinorum certe aetatem plerumque usurpasse quibus carminum indicarent partitiones; nonnulla tamen ut incerta tradita ab antiquis aut non distinxisse signis aut raro, praecipue uero ubi uel inpares strophae essent, uel uersus uno metri genere continuarentur. Sed ut Graecos concesserim strophas plerumque certis signis definiuisse, non ideirco idem mos apud Romanos ualuisse ostenditur. Qui si Anacreon-

tem legerent uel Alcaeum notis suis in strophas digestos, poterant eorum imitari uel orationem uel numeros, notas et signa tanquam minoris praetermittere. Certe Naeuius Punica sua ne in libros quidem distribuit, sed uno uolumine edidit et continenti scriptura; quae primus in septem libros diuisit C. Octavius Lampadio. (Suet. Gramm. II.) Idem tamen Suetonius cum Craten Malloten Aristarchi aequalem dicat studium grammaticae in urbem intulisse legatum missum ad senatum ab Attalo rege inter secundum ac tertium Punicum bellum sub ipsam Enni mortem (A. C. 168) et cum prolapsus in cloacae foramen crus fregisset, per omne legationis simul et ualetudinis tempus plurimas acroasis subinde fecisse assidueque disseruisse; ac Romanis exemplo fuisse ad imitandum; hactenus tamen imitatos ut carmina parum adhuc diuolgata uel defunctorum amicorum uel si quorum aliorum tractassent, diligentius retractarent ac legendo commentandoque et ceteris nota facerent, ut C. Octavium Lampadionem Naeuii Punicum Bellum, ut postea Q. Vargunteium annales Enni, ut Laelium Archelaum, Vectiumque Philocomum Lucili Saturas; mox instruxisse ab omni parte grammaticam L. Aelium Lanuuinum generumque Aelii Clodium, posthac magis ac magis et gratiam et curam artis increuisse ut ne clarissimi quidem uiri abstinerent quo minus et ipsi aliquid de ea scriberent, utque temporibus quibusdam super uiginti celebres scolae fuisse in urbe traderentur, pretia uero grammaticorum tanta mercedesque tam magnae ut constaret Lutatium Daphnidem septingentis milibus numum a Q. Catulo emptum ac breui manumissum, L. Apuleium ab Eficio Caluino equite Romano praediuite quadringenis annuis conductum multos edocuisse: claros autem professores ante Catulli aetatem memoret Nicanorem, Opilium, Gniphonem, Andronicum, Orbilium Pupillum, Ateium Philologum, Valerium Catonem, Cornelium Epicadum, Staberium Erotem, Curtium Niciam, Lenaeum, eo magis inclino ut credam totam Alexandrinorum disciplinam, inter haec notas metricas, Romae iam Ciceronis tempore uiguisse. Nam aliud genus notarum, ut quidquid pro contione aut in iudiciis diceretur librarii scriberent simul astantes divisis inter se partibus quot quisque verba et quo ordine exciperet iam Ennius inuenerat: notas autem quae uerba uel syllabas praefixis characteribus notarent Tiro Ciceronis librarius commentatus est, mox Vipsanius Philargyrus Aquila Seneca auxerunt. Ipsas illas Alexandrinorum notas XXI quibus utebantur in commentatione scriptorum, idem Suetonius dicit in annotationibus Enni Lucili et historicorum usos fuisse Vargunteium Aeliumque et postremo Probum, quem illas in Vergilio et Horatio et Lucretio apposuisse ut Homero Aristarchum.

Ex his quae ad rem nostram-pertinent haec sunt 1.

- > diple obelismene ad separandas in comoediis et tragoediis periodos.
  - auersa obelismene quotiens strophe et antistrophos infertur.
- 5 diple superne obelata ponitur ad condicionem locorum uel personarum uel temporum mutatam.

Eadem fere Isidorus Orig. I. 20 nisi quod notae diuersam speciem ferunt. Sic enim eas exhibent codices duo Isidori qui in bibliotheca collegii nostri Trinitatis adseruantur, alter (55) saec. XI, alter (64) saec. XIII.

Diple obelismene

Auersa obelismene

Diple superne obelata

Harum an ullae in codicibus extent Horati, non scio. Extant certe signa partitionum, quibus interdum strophae a strophis, interdum orationis membra inter se distinguantur, ut confecto circuitu et quasi orbe uerborum ab altero argumento transitus fiat ad alterum. Nam in antiquo codice Horati qui in Museo Britannico seruatur (Harl. 2725), haec nota 7 uel 7 modo in stropharum fine, modo periodorum uelut in Satiris et Epistulis posita est. Hanc antiquitus traditam fuisse forma indicat, non longe remota ab eis quae apud Suctonium et Isidorum reperiuntur; nec a uero mihi abhorrere uidetur ut formam ita usum a ueteribus ad nos peruenisse.

### Adposui exempla ex Epodis.

| Erod. |     | 1                            | Epod. |    |                              |
|-------|-----|------------------------------|-------|----|------------------------------|
| IV.   | 4   | Et crura dura compede ·7     | VII.  | 20 | Sacer nepotibus cruor 7      |
|       | 6   | Fortuna non mutat genus .73  | VIII. | 10 | Exile suris additum ·7       |
|       | 16  | Othone contempto sedet ·7    |       | II | + Esto beata                 |
| VI.   | 8   | Quaecumque praecedet ·7      |       | 14 | Onusta baccis ambulet ·7     |
|       | 10  | Proiectum odoraris cibum · 7 |       | 20 | Ore allaborandum est tibi 7  |
|       | 14  | Aut acer hostis Bupalo 7     | IX.   | 10 | Seruis amicus perfidis ·7    |
| VII.  | 10  | Vrbs haec periret dextera ·7 |       | 18 | Galli canentes Caesarem · 7  |
|       | I 2 | Vnquam nisi in dispar f. ·7  |       | 20 | Puppes sinistrorsum citae ·7 |
|       | 14  | An culpa? responsum d. ·7    |       | 22 | Currus et intactas boues ·7  |
|       | 17  | Sic est ·7                   |       | 36 | Metire nobis Caecubum ·7     |

Vide Suetonii Relliquias ed. Reytserscheid. p. 140, sqq. Colometriae Aristophaneae qualis ab Heliodoro descripta est et ex Scholiis elicitur quantum superest collegit, addiditque tabulas signorum quae uarias partes fabulae inter se distinguerent Carolus Thiemann Halis 1869.

| Epod. |    | I                           | Epod. |                             |
|-------|----|-----------------------------|-------|-----------------------------|
| IX.   | 38 | Dulci Lyaeo soluere ·7      | XI. 6 | siluis honorem decutit ·7   |
| X.    | 4  | Auster memento fluctibus ·7 | 14    | arcana promorat loco ·7     |
|       | 8  | Frangit trementes ilices ·7 | 18    | certare summotus pudor ·7   |
|       | 10 | Qua tristis Orion cadit '7  | 22    | lumbos et infregi latus ·7  |
|       | 14 | In impiam Ajacis ratem ·7   | 26    | nec contumeliae graues ·7   |
|       | 20 | Noto carinam ruperit ·7     | 28    | longam renodantis comam · 7 |

XI. 2 amore percussum graui ·7

Haec si cum incisionibus compares Epodorum, nonnunquam ex parte, nonnunquam omnino cum his congruere intelleges; nonnunquam discrepant, saepius paucis tantum e multis sunt adscriptae. Nam in VI  $\sigma \chi \hat{\eta} \mu a$  est 442, 42, codex notam addit post numeros ubi stigma apposui; in VII  $\sigma \chi \hat{\eta} \mu a$  est 442, 244, codex notam ter habet ubi apponenda erat, semel ubi non inciditur post u. 14; in VIII  $\sigma \chi \hat{\eta} \mu a$  est 244, 442, codex 7 adpingit duabus mediis  $\pi \epsilon \rho \iota \kappa \sigma m \hat{a} \hat{s}$ , praeterea + ubi carmen in duo dimidia scinditur; in IX totum  $\sigma \chi \hat{\eta} \mu a$  est 64, 64, 24, 24, 42: codex notam habet post numeros quibus stigma adposui, et post u. 18 ubi non inciditur: in X  $\sigma \chi \hat{\eta} \mu a$  est 4.4 24. 42.4, codex notam addit ut indicaui: XI  $\sigma \chi \hat{\eta} \mu a$  habet 644, 446, codex notam addit et in locis indicatis stigmate, et post uersus 2, 26, unde fortasse conicias olim primam  $\pi \epsilon \rho \iota \kappa \sigma m \hat{\eta} \nu$  in 24, ultimam in 42 distributam fuisse. Sed cum nota non in Odis tantum et Epodis recurrat, sed etiam in Satiris Epistulisque, nihil certius de ea asseuerarim.

In codice Reginensi duo signa sunt quae huc trahenda fortasse duxeris: prius 7 uel 7 simile Harleiano, alterum ... Et 7 plerumque ibi inuenitur ubi stropha quattuor uersuum finem simul cum sententia capit: nam ubi sensus continuatur, non extat. Sic in I. 13 Cum tu Lydia Telephi quo nullum Horati carmen certius in strophas quaternorum uersuum distributa est, extat hoc signum post 4, 8, 12; in III. 9 quae Antapodotice siue alternis cantata dicitur, post 4, 8, 12, 16¹, non item post 20, 24. In I. 18 Nullam, Vare, sacra, uite prius seueris arborem positum est post uu. 2, 4, et post Debellata in u. 9, credo quia sententia strophae ibi demum terminata est; nam etiam alias sic scriptum repperi, uelut in III. 17. 9 post Late tyrannus. Sed de hac nota nondum satis quidquam explorati habeo: tantum iudico metricam fuisse, licet non desint quae contra hanc sententiam stent.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Etiam altera nota A apposita est uersibus 1, 17.

Manifestior usus notae . Exscripsi III. 12.

Miserarum est ^ neq: amari dare ludum ^
Neque mala uno lauere. aut
Exanimari. metuentes patruae
Verbera linguae;
Tibi qualum Cythereae puer ales ^
Tibi telas opero seque mineruae
Studiū aufert. neobule liparei Nitor hebri;
Simul unctos tiberinis humeros
Lauit inundis. eques ipso melior
Bellerofonti. neq: pugno neq: segni Pede uictus ^
Catus idem perapertum fugientes
Agitato grege ceruos iaculari. et
Celer alto latitantem fruticeto
Excipere aprum.

Hinc elucet distributio stropharum qualis a grammatico tradita est. Habet enim carmen 4 strophas uel systemata ionicorum a minore; singulae strophae 4 uersuum sunt, quorum priores tres ternos ionicos, quartus unum habet. Quae descriptio quanquam nec Bentleio placuit nec cuiquam elegantiorum placitura est, magno adiumento erit iis qui Horati odas quaternario numero omnes credunt diuidi: nam ut in decapodia (κατὰ δέκα συζυγίας) carmen distribui, ita singulis decapodiis quaternos uersus inesse, ab antiquis traditum arbitror. Euenit tamen in codice, quod nemo mirabitur, ut tertiae strophae nota exciderit: quartae non ubi sequi debebat post Catus idem perapertum fugientes, sed ad finem tertiae strophae inueniatur. Eadem turbatio notarum totum codicem inuasit, ut periculosum sit disertius quidquam de iis Sed tamen non desunt quae minus confusa ad nos peruenerint caeteris: uelut I. 14 ubi uersibus 5, 9, 10 eadem nota \_ apposita est, ad uu. 13, 17 ut etiam ad 14, 18 excidit; I. 21 Dianam tenerae dicite uirgines addita est uersibus 5, 6, 9, 11, 13, ex quibus 5, 9, 13 primi sunt stropharum; III. 25 ubi ad 5, 9, 14, 16, 17, ex quibus 5, 9, 17 stropham incipiunt, 14 per errorem notam habet ex uersu 13 tralatam. Etiam illud de hac nota .~ conicio: olim utrisque prioribus uersibus additam fuisse ubi stropha hos haberet inter se quidem pares sed a tertio quartoque, uel saltem a quarto, seiunctos, quales sunt Alcaicae Sapphicae Asclepiadeae uelut Audiuere, Lyce, Di mea uota Di, Pastor cum traheret cum freta perfidus. Huius rei superesse credo non dubia uestigia; sic III. 13 O fons Bandusiae notam habet et huic uersui et sequenti adscriptam: II. 19 quod octo stropharum Alcaicarum est, nota post secundum uersum primae quintae sextae, post primum secundae ac tertiae, semel per errorem post tertium secundae, addita est: quod facile sic explicaueris, si nobis concesseris olim singulis strophis bis fuisse adpictam, mox lapsu saeculorum, nunc hoc, nunc illo loco excidisse. Manifestiora rei indicia in Sapphico carmine IV. 6, ubi eandem notam habent 4, 5, 6, 10, 26, 30, 34, 37, 42: ex quibus 6, 10, 26, 30, 34, 42 secundi uersus strophae, 5, 37 primi, unus 4 ultimus est.

Magis ad rem facit quod in Diris notauit Ribbeckius. Hic enim cum intellegeret carmen id per strophas descriptum esse, etiam in codice stropharum signa repperit. Nam codex Bembinus litteris miniatis initialibus hos uersus Dirarum distinguit 14, 20, 26, 30, 54, 63, 67, 71, 75, 84, 89, 95, 97, 104, 112, 123, 134, 140, 152, 166, 172, 177. Iidem uersus etiam in codice Bodleiano (Auct. F. 1. 17) prima littera maiore distincti sunt, nisi quod omissis 63, 67, 89 accedunt duo, quibus in Bembino miniata littera non adpicta est, 45, 58. Id non mero casu uel arbitrio librarii, sed certo consilio ad indicanda quasi membra quaedam corporis factum esse iure contendit Ribbeckius, qui duces secutus litteras has initiales carmen totum uel, ut ipse censet, duo carmina in strophas distribuit. Nihil dico de Vergili Bucolicis in quibus miniato ornamento interdum exprimi stropharum partitiones ut a uero non abhorret ita uix satis certe colligitur.

Multo clarius res elucet in Senecae Tragoediis. Hae enim, ut etiamnum leguntur, adeo distincte in partes suas lyrica habent diducta ut si quis antiquissimum quemque codicem excutiat uariaque inter se comparet signa partitionum, uix dubitem quin eum ordinem reuocaturus sit quem habebant cum primum edebantur. Quod ut melius intellegatur, signa posui qualia in quattuor codicibus inueni.

## MEDEA 578-669.

| Harl. 2484.                           | Harl. 6332.                                                      | Lincolniensis 92.<br>Non ubi hibernos nebulosus<br>Non ubi impellit Rhodanus |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Caecus est ignis                                                 | Caecus est ignis stimulatus                                                  |
| = Parcite O diui<br>= Sed furit uinci | / Parcite O diui                                                 | _                                                                            |
| = Ausus aeternos<br>= Constitit nulli | / Ausus aeternos                                                 | Ausus aeternos agitare<br>Constitit nulli uia nota magno                     |
| =Quisquis audacis                     | <ul><li>✓ Quisquis audacis</li><li>✓ Quisquis intrauit</li></ul> | Quisquis audacis tetigit                                                     |
| =Exigit poenas                        | /Exigit poenas                                                   | Exigit poenas mare                                                           |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ribbeck Appendix Vergiliana pp. 57-59.

# DE PARTITIONE

| Harl. 2484.       | Harl 6332.                      | Lincolniensis 92.          |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------|
|                   | / Aulis amissi                  |                            |
| =Ille uocali      |                                 | Ille uocali genitus        |
| =Strauit Alcides  | / Strauit Alcides               | Strauit Alcides            |
| =Ipse post terrae | ✓ Ipse post terrae              | Ipse post terrae pelagique |
| =Strauit Ancaeum  | Strauit Ancaeum  meruere cuncti |                            |
| =Ite nunc fortes  | / Ite nunc fortes               | Ite nunc fortes, perarate  |
| =Idmonem, quamuis | /Idmonem, quamuis               |                            |
| =Omnibus uerax    |                                 | Omnibus uerax              |
|                   | ✓ Ille si uere                  |                            |
| =Igne fallaci     | ✓ Igne fallaci                  | Igne fallaci               |
| =Patrioque pendit |                                 |                            |
| =Coniugis fatum   | Coniugis fatum                  | Coniugis fatum             |
| =Ipse qui praedam | √Ipse qui praedam               | Ipse qui praedam           |
| =Iam satis diui   | / Iam satis diui                | Iam satis diui             |

# HERCULES FURENS 524-590.

| Lincolniensis 92.   | Harl. 2484. | Harl. 6332.     | Harl. 2483. |
|---------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Eurystheus          |             | / Eurystheus    | _           |
| Serpentis resecet   |             | ✓ Serpentis     | Serpentis   |
| Deceptis referat    |             | √ Deceptis      | -           |
| Intrauit Scythiae   |             | / Intrauit      | Intrauit    |
| Calcauitque freti   |             |                 |             |
| Illic quae uiduis   |             |                 |             |
|                     |             | / Illic dura    |             |
| Qua spe praecipites | √Qua spe    | √Qua spe        | Qua spe     |
| Illic nulla noto    |             | ✓ Illic nulla   |             |
| Euincas utinam      | / Euincas   | / Euincas       | Euincas     |
| Hic qui rex populis | √Hic qui    | √Hic qui rex    | Hic qui rex |
|                     |             | -               | Et mortis   |
| Fatum rumpe manu    |             | √ Fatum rumpe   |             |
| Immites potuit      | / Inmites   | /Inmites potuit | Inmites     |
|                     |             |                 | Deflent et  |
|                     |             |                 | Deflent     |
| Tandem mortis ait   |             |                 | Tandem      |
| Odit uerus amor     |             |                 | Odit uerus  |
| Quae uinci potuit   |             | =Quae uinci     | Quae uinci  |

### HERCULES FURENS 830-894.

Harl. 2484.

Harl. 6332.

Harl. 2483.

Sed frequens magna

Ausus est caecos Sed frequens magna Ausus est caecos Sed frequens magna

Qualis Eleum

Quanta cum longe

His datum solis

Stat chaos densum

Sera nos illo

**Quid** iuuat

Thebis laeta dies adest

Cessent deposito

His datum solis
Stat chaos densum
Sera nos illo

Thebis laeta dies adest

Stante (sic) sacrificus comas Pax est Herculea manu

Pax est Herculea manu

Hae partitiones plerumque duabus lineis positis ἐκ παραλλήλου in sinistro latere uersus (=), interdum, ut in Lincolniensi, prima littera maiore ceteris et colore quodam insigni adpicta, uel, quod alias occurrit in eodem codice,  $\mathcal{T}$  exstante et alternis minio, alternis purpura distincto, denotantur. Quantum inter se conueniant ex tabulis meis apparebit; quod interdum exciderunt, id nemo mirabitur, qui rem per se artificiosam aegre per longa saecula incolumem extare reputabit. Illud saltem omnes credo concessuros; longe propius a uero abesse qui ad stropharum normam et partitionum Senecam reuocent, quam qui scriptis artem Graecorum imitatis atque etiam in maius augentibus Graecorum negent artificia inesse.

Senecam qui imitatus est Boetius non mirum si carmina sua iisdem gubernaculis rexit. Nec in quoquam libro certiora reperiuntur signa incisionum quam in eo quem scripsit hic de Consolatione Philosophiae. Id lectis carminibus statim agnoui: postea excussis codicibus notas superesse intellego. Velut carmen quo librum orsus est partes habet has 84.44.2: quarum signa (sic enim habeo) extant in antiquo codice Saec. X uel XI bibliothecae Collegii Trinitatis apud Oxonienses. Nam nono uersui a dextro latere paginae ascriptum est  $\frac{1}{1}$ ; tertio decimo  $\Rightarrow$ ; septimo decimo  $\gamma$ ; ultimo  $\gamma$ . Eiusdem libri proximum carmen post primos tres uersus, ceteros habet eadem nota \*arà δύο distinctos hoc modo

Terrenis quociens flatibus aucta Crescit in inmensum noxia cura Carminis VI  $\sigma\chi\eta\mu\alpha$  est 64.54.3, et sic in codicibus Canonicianis 183, 303 distinctum est, quanquam ultimo numero non designato in 183. II. 2 partes habet has 8642, quae sic notatae sunt in Can. 303. II. 3 partes habet has 44.44.2 quae in Can. 303 extant omnes, eaedem omissa postrema etiam in 183. II. 8 in duo dimidia scissum est, utrunque 15 uersuum; qui rursus sic diuiduntur 2222223 || 33.222.3. His ex numeris nonnisi quartus sextusque nota carent in Can. 182. III. 2 = 6. 10. 10. 12, duplicato in fine numero senario unde carmen incohatur. Extantque notae non solum in Can. 183, sed etiam in Bodleiano Auct. F. 1. 151, qui, quod nusquam alias fecit, in hoc uno carmine singularum partitionum litteram initialem caeruleo colore distinguit<sup>2</sup>.

Eadem fere ex antiquo codice colligo Prudentii . In hoc strophae (lσόμετροι sunt fere omnes, sed eiusdem semper numeri uersuum) praefixa majore littera primo strophae cuiusque uersui inter se separantur. Sed interdum pro magna littera initiali aut per errorem aut alia qua causa minor scripta est; ut unius strophae speciem praebeat, non duarum. Sie Procemium strophas habet quindecim, maiores litteras duodecim 1, 7, 10, 16, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43: sic Cathemerinon IX, cui praefixa haec est metri definitio 'Metrum ' trochaicum Archiloicum monocolon tristrophon quod per pedes duplices ' fertur,' perraro strophas habet inter se aut maioribus litteris aut alio signo distinctas, saepenumero majorem litteram nec mutata stropha; sic Peristeph VI, quod Hendecasyllabis constat, in strophas autem diuisum est trinorum uersuum finita cum singulis strophis sententia, non signis nec litterarum specie, quale sit definitur; uersus enim non singuli spatium lineae obtinent, sed ab extrema linea ad inceptam sequentem continuantur. Idem cadit in Peristeph, XIV, quanquam hoc quidem in strophas non descripsit Prudentius. Sed tamen quae extant uestigia satis indicant Christianorum saltem in poematis non notas semper, quales memorantur a Suetonio et Isidoro, usurpatas fuisse in discrimen stropharum, sed idem alias litterarum formam maiorem alias relictum (sic enim credo) post stropham spatium effecisse.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Est hic codex inter optimos, Saxonica manu conscriptus pulcerrime circa annum roco, uti Coxio uisum est. Accedunt identidem Scholia. Post Boetium eadem manus Persii satiras cum perpetuis Scholis adiecit. Huius mentionem fecit O. Iahn Proleg. cexi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vide notas scripturarum quas in fine editionis suae Isidori Originum adpingendas curaum Otto.

<sup>3</sup> Bibl, Bodl Auct. T. 2, 22.

Quem morem non est cur in Christianorum tantum carminibus ualuisse putemus. Cum enim, ut dixi, non semper ex scriptura codicis elicias quot uersus in utraque stropha Prudentius posuerit: hoc autem modo propter continuatos prosae more uersus, modo quod binis columnis scripti essent ideoque turbati, transitu ab altera facto ad alteram, modo ex omissis initialibus litteris, accidisse uideatur, haec omnia etiam alibi errores ac turbas creare potuerunt. Cuius rei exemplum quod suppetit adiciam. Habent codices Culicis haec

O bona pastoris, si quis non pauperis usum Mente prius docta fastidiat et probet illis Omnia luxuriae spretis incognita curis

Haec aliquando continue scripta fuisse in codice, hinc concludo. Dixerat auctor carminis et probet illi Somnia luxuriae; haec primum uersibus alio super alium positis, mox continuis sed per initialem litteram inter se diuisis, postremo sine initiali legebantur. Hinc factum ut illi Somnia in illis Omnia mutatum fuerit. Similia passum esse Catulli Hymenaeon LXI dixi in Prolegomenis. Cuius liber hic qui ad nos peruenit quot et quantas potest subiisse mutationes! Ipse, ut opinor, si carmina digessit in strophas, non erat librum nisi additis signis partitionum emissurus. Id saltem in iis concedas quae aut ipso metro aut interposito epiphonemate speciem prae se ferunt stropharum, qualia sunt sapphica, glyconea, Epithalamium Vesper adest, iuuenes, consurgite; Vesper Olympo: cur minus in iis quae non minus certam partitionem, siue in paria habent siue in aequabilia? c. XXX ad exemplum scripsit Sapphus; non ut Sappho descripturus erat in strophas, non ut Sapphus editiones ita suam nota aliqua distincturus stropharum? c. XXIX in quinque diuisit systemata iamborum: non interualla saltem additurus erat quibus id ostenderetur? c. XLI uocabulo puella quater in octo uersibus posito, bis post quartam, bis post sextam syllabam in quattuor partes digessit, binorum singulas hendecasyllaborum; XLII in duas duodenorum repetitis uerbis redde codicillos; XLV in duas strophas nouenorum cum epodo repetitis uersibus Hoc ut dixit amor sinistra ut ante Dextram sternuit approbationem: et in his partitionem fecit neque idem legentibus declarauit? Cui omnia tersa ac polita placuerint, hunc credas libellum suum non omni cura perscriptum atque in suas partes digestum emisisse? Hoc et artificis erat et docti poetae. Sed fac diuisisse, neque id tamen significasse notis. Num ideirco fortuitas dueis istas stropharum ac partium concentiones? 'Quae est igitur aut ubi uersatur fortuitarum ' rerum condicio? Quae enim praesentiri aut arte aut ratione aut usu

'aut coniectura possunt, ea non diuinis tribuenda credo, sed peritis 1.' Itaque si quis Porsonianae isti normae de senariis Tragicorum obiciat quod nec ueteres ita praeceperint et sint exempla quibus infirmetur, casu igitur euenire ut si iambum creticus claudat, breuis toties praecedat syllaba; cur neges? Quia adeo pluribus obtinet locis quam uiolatur ut non potuerit non ius habere artificii quo tragici iambos suos a comicis discriminarint. Adhibetur enim tam constanter ut mireris si quid contra occurrerit. Et hoc quidem iam certum et exploratum creditur; incertius illud quod Meinekius et Lachmannus de Horati carminibus praeceperunt, ut omnia in strophas redegerit quaternorum uersuum. Vbi enim strophas ipso metro diuiserit, quaternos uersus singulis strophis ponere; ex iis autem quae ἰσομέτρως scripserit, unum esse quod hanc diuisionem non patiatur, IV. 8; hoc autem signa prae se ferre turbarum. Quod contra si quis dixerit; at septem tantum ex carminibus IV librorum scripsit lσόμετρα; ex his IV. 8 numero quaternario non diuiditur, III. 12 potius per strophas trinorum: aduersatur antiquitatis traditio, si quidem grammatici ueteres odas μονοκώλους δικώλους τετρακώλους diligenter distinxerunt, nihil de hoc dixerunt; quomodo rem decidas? Fortasse non poteris; sed dices pausas carminum lσομέτρων cum pausis congruere reliquorum Horati, si post quartum quemque uersum incideris; hoc nihil diligentius quaesiuisse Horatium, nec in ulla re tam certe imitatum Graecos; esse igitur artificii: parum igitur ualere quod in uno carmine locum non teneat, praesertim turbato: esse autem strophas in odis ισομέτροις, nihil mirum si recentiores dubitent, cum dubitarint etiam ueteres, idque in metris quibus in quattuor ex his ipsis septem carminibus Horatius usus fuerit; nam I. 11, 18, IV. 10 eodem metro scripsit quo totum librum tertium Sappho; III. 12 ionicis a minore quibus Alcaeus carmen èuè δειλαν έμε πασαν κακοτάτων πεδέχοισαν: signa autem partitionis cum iam Hephaestionis tempore obscurata essent, mirum si incorrupte per tot saecula ad nos peruenissent: ergo eo magis te inclinare ut uerum credas quod a nullo ueterum traditum sit quam ut fortuitum habeas quod cum tanta arte coniunctum uideatur. Hinc si te ad Catullum converteris, nonnulla inuenies quae partitionem admittunt non dubie, ut LXII, XLV, XLII, XXIX, XXV, XVII, IV. Atqui de partitione Catulli ne unus quidem ueterum dixit quicquam. Vnde ex te ipse iudicium facies, nec dubium examen in dubia trutina castigaueris. Nunc respice carmen longius, dico Nuptias Thetidis et Pelei. Primum occurret quod te teneat Carmen Parcarum, quod a uersu in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cic. de Divin. II. 5.

strophas digeritur constanter sed diuersis interuallis repetito Currite ducentes subtegmina, currite fusi. Iam internallorum quae sit ratio si coniecturam facere conaberis, examinandi sunt numeri ipsius carminis, deinde similium siue Catulli siue alium quem aut ipse imitatus est, aut qui eum secuti sunt. Itaque ratam numerorum consecutionem nec a Theocrito abesse intelleges nec ab eius aequalibus, si minus exploratam semper et extra dubitationem, at constantem et quam, ut obscura aliquando facta sit corruptis codicibus uel quod non satis est quaesita diligenter, esse tamen persuasum habebis. Vergili cadere Bucolica, et si quis alius sic scripsit Romanorum, non ideo negabis quod qui primi id diserte praeceperunt Gebauerus et Ribbeckius, incerta nonnulla posuerint. Hinc postquam intellexeris carmina per repetitum uersum diuisa in strophas modo eundem numerum uersuum in duabus strophis ponere ut strophae antistrophus respondeat, modo in pluribus, uelut si quinque strophae sint quinorum uersuum; interdum strophis inparibus quae se inuicem excipiant mox alias inferri pariter inpares, ut si a = 4,  $\beta$  5,  $\gamma$  6 mox inferantur a' 4  $\beta'$  5  $\gamma'$  6 uel inuerse  $\gamma'$  6  $\beta'$  5 a' 4; quod proximum est, Parcarum carmen quaeres quos habeat numeros quomodo ad nos traditum est in codicibus. Sunt autem hi 564 55545 46 433. Hos proportione quadam inter se necti non est diuinatio; etiamsi de ea dubites quae sit. Nam si artificio quaesitum est uersus diuidere, carentis est artificio si diuisionis legem non inuestiges. Nec si id alii aliter descripserunt, ideo tollitur descriptio, sed habes causam cur de tam incerta re ueteres tam pauca praeceperint. Post hoc si uersus consideraris praepositos Parcarum carmini, uiderisque quasi sponte sic cadere in partes 13 16 13 16; tum qui hos praecedunt (202-264), primum in 13 23 13 14, mox 23 rursus in 10 3 10, ut per artificium quoddam saepius repetantur hi numeri 13, 23 (13 10 3 10 13+14), eadem ratione reliquum carmen ad legem quandam numerorum factum esse aut ueri simile habebis aut non alienum a uero. facto si in hoc magnam partem artis posuisse Catullus uidebitur, idque alia confirmant, ueluti quod interdum uersus habent nescio quid nimii, siue eadem re saepius iterata, siue iisdem uocabulis 1, interdum simpliciores sunt nec libero fluunt cursu sed certo quodam ac paene constricto, quod utrunque ex partitione oriri potuit, cum interdum addendus uersus fuerit, sermo raro interrumpendus nisi in fine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sic tredecies recurrit pectus 64, 69, 72, 123, 125, 138, 198, 202, 208, 221, 339, 351, 383; septies et decies mens 70, 97, 136, 147, 200, 201, 207, 209, 223, 226, 236, 238, 248, 254, 330, 398, 406; septies cor 54, 94, 99, 124, 158, 231, 294; quinquies animus 70, 145, 250, 372 flexanimo 330.

uersuum; postremo si quali modo carmen tu facis diuisum, eodem uel simili alium intelleges id diuisisse; negabis haec omnia casu euenisse, ad consilium referes Catulli. Sed dixerit aliquis; tu Catullum putas tali se uinculo obstricturum fuisse ut legem quandam scribendi sibi proponeret certis numeris terminatam, eamque seruaret constanter, nec quicquam postea mutaret? hoc est arithmeticum facere, non poetam. Respondebis; et si putarem, non multo aliter putarem fecisse quam fecerunt Pindarus Callimachus Theocritus alii; et ut consilii partem numeros habeas, non necesse est sic habere, ut antequam scripserit, totum  $\sigma \chi \hat{\eta} \mu a$  oculis uel animo praefixum tenuerit. Casu enim potuit περικοπήν facere decem uersuum primam, alteram octo; si tertiam octo, quartam decem, uel decem tertiam, quartam octo faceret, id uix haberem pro fortuito; sed tamen exspectanda esset totius partitionis qualis esset et quibus numeris confecta descriptio. Saepius enim cum casu sic coniungitur consilium, ut consilium dominari dicas, casum inesse non neges.

Vt ab Homero exordiar, ne hic quidem desunt huius rei uestigia. Disseruerunt de ea re Koechlius Ribbeckius¹alii. Sed ut certum partium ordinem nemo quaesiuerit in simpliciori carmine et ex multis confecto, ita ambigua pleraque quae ducuntur exempla, rarissima quae consilium prodant poetae. Sententiae enim ut modo duobus uersibus, modo tribus terminentur, id sponte accidit, non consilio. Sunt tamen nonnulla quaesita, ueluti cum Chryses Apollinem bis in eodem libro precatur Il. A. 37-42, 451-456, sex uersibus uotum in utroque loco conficitur; in tertio libro Helena Paridem alloquitur nouem uersibus, nouem Paris Helenam (Γ. 428-436, 438-446). Idem numerum ternarium quodammodo affectat in (1) precationibus, (2) lamentationibus, (3) uaticinationibus. Exempla sunt

- (1) Precationum
  - (a) Palladis Z. 305-310  $(3 \times 2)$ ; K. 462-4 (3).
  - (3) Omnium Deorum Z. 476-481 (3  $\times$  2).
  - (y) Iouis II. 233-248 (333 43).

Sed non cadit hoc in H. 204-205, O. 372-377, P. 273-283.

- (2) Lamentationes κατὰ τρεῖs compositae qualis est libri XXIV ubi Hectorem Hecuba deplorat: nam id minus cadere in Andromaches θρῆνον sicut etiam Helenae, contra Ribbeckium censeo.
  - (3) Vaticinationum exempla sunt
    - (a) Oratio Agamemnonis B. 369-393=32223, 3333

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vide Ribbeckii dissertationem in Noui Heluetici Musei uol. i. pp. 213-233, et eundem in Fleckeiseni Ann. lxxv. 65-74.

- (β) Heleni, οἰωνοπόλων ὅχ' ἀρίστου Z. 77-101=333 4 3333
- (γ) Hectoris ad Andromacham Z. 441-465=333 6 33 22

(8) Aiacis

P. 629-647=2333323

in quo notandum est ibi primum ternarium numerum usurpari, ubi de Astyanactis futuro fato sermo est.

Παραλληλισμόν uersuum nusquam magis elucere quam in Catalogo libri II iam demonstrauit Ribbeckius. Cuius ordinis τύπος uel exemplum potest esse 236-240

> οὶ δ' είχον Τρίκκην καὶ Ἰθώμην κλωμακόεσσαν οί τ' έχον Οἰχαλίην, πόλιν Εὐρύτου Οἰχαλιῆος, τῶν αὖθ' ἡγείσθην 'Ασκληπιοῦ δύο παῖδε *λητηρ' ἀγαθώ*, Ποδαλείριος ήδε Μαχάων, τοις δε τριήκοντα γλαφυραί νέες εστιχόωντο.

ubi priores duo uersus nomina locorum, sequentes duo principum, quintus nauium numerum habet. Artiore uinculo inter se respondent Agamemnonis ac Menelai copiarum descriptiones

B. 569

οὶ δὲ Μυκήνας είχον, ἐὖ κτίμενον πτολίεθρον άφνειόν τε Κόρινθον έὖ κτιμένας τε Κλεωνάς, 'Ορνειάς τ' ενέμοντο, 'Αραιθυρέην τ' ερατεινήν, καὶ Σικυῶν' δθ' ἄρ' Αδρηστος πρῶτ' ἐμβασίλευεν, οι θ' Υπερησίην τε καὶ αἰπεινὴν Γονόεσσαν Πελλήνην τ' είχον ήδ' Αίγιον αμφενέμοντο, Αίγιαλόν τ' ανά πάντα και αμφ' Έλίκην εὐρεῖαν

Τῶν ἐκατὸν νηῶν ἢρχε κρείων ᾿Αγαμέμνων᾿Ατρείδης ἄμα τῷ γε πολὺ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι \ λαολ εποντ' εν δ' αὐτὸς εδύσετο νώροπα χαλκόν κυδιόων, ὅτι πᾶσι μετέπμεπεν ἡρώεσσιν, οῦνεκ' ἄριστος ἔην, πολὰ δὲ πλείστους ἄγε λαούς.

οὶ δ' είχον κοιλήν Λακεδαίμονα κητώεσσαν
Φᾶρίν τε Σπάρτην τε πολυτρήρωνά τε Μέσσην.
Βρυσειάς τ' ἐνέμοντο καὶ Λύγειὰς ἐρατεινὰς οι τ' αρ' 'Αμύκλας είχον, Ελος τ' έφαλον πτολίεθρον, οι τε Λάαν είχον, ήδ' Οίτυλον άμφενέμοντο

των οἱ ἀδελφεὸς ἢρχε, βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος, ὶ ἐξήκοντα νεῶν, ἀπάτερθε δὲ θωρήσσοντο.

έν δ' αὐτὸς κίεν ήσι προθυμίησι πεποιθώς, ότρύνων πολεμόνδε · μάλιστα δὲ ἴετο θυμφ τίσασθαι Ελένης όρμήματά τε στοναχάς τε. Saepius apud Hesiodum et certiore serie repetuntur numeri. Hoc et Theogonia exhibet et  $^*E\rho\gamma a$  kai  $^*H\mu\epsilon\rho ai$ . Scutum Herculis quo tempore scriptum fuerit nondum satis scimus; sed hic quoque eiusdem rei extant uestigia. Vt ab  $^*E\rho\gamma ois$  ingrediamur, prooemium, quo Musas inuocat, quinque habet disticha. Tum distributioni dierum (765-828) stant sui numeri. Dierum haec est descriptio,  $5\mid 226\mid 235\mid 226\mid 235\mid 45343$ . Accedunt  $228-247=2\times 10$ ;  $293-307=5\times 3$ ;  $308-316=3\times 3$ ; Theogoniae 176-207=66666, si ineptum uersum 196 cum Platone in Cratylo p. 406 omiseris.

$$211-225=3\times5$$
 $240-264=25$ 
 $346-370=25$ 

Ex his duobus locis alter (240–264) nomina habet Nereidum, Κουρῶν πεντήκοντα ἀμύμονα ἔργ' εἰδυιῶν, alter (346–370) filiarum Tethyos et Oceani; potuitque Hesiodus quinque et uiginti uersus bis posuisse eo consilio ut sic confieret plenus ille numerus quinquaginta dearum.

In Herculis Scuto ut oratio Herculis ad Iolaum  $78-101=8\times3$ , ita ipsius scuti descriptio  $\sigma\nu\mu\mu\epsilon\tau\rho\dot{i}q$  quadam utitur partium, quanquam minus accurata terminataque.

Theocritum¹ Eidyllia sua in partes distribuisse sponte intellegitur, nec quisquam est qui in ἀμοιβαίοις id neget factum, quanquam de singulis carminibus alii alia sentiunt. Sed non strophae tantum respondent antistrophis, idque plerumque tam exacte ut in utrisque idem sit numerus uersuum², sed et amoebaeorum carminum eae partes ubi non canitur alternis, et carmina quae omni alternatione carent cantantium, rata quadam numerorum aequabilitate reguntur. Exemplo sit Eid. II Φαρμακεύτριαι, quod in amisso quodam carmine Catullus imitatus creditur³. Prooemium habet sedecim uersuum qui sic diuiduntur γ (34) 2 γ (43); secuntur decem strophae ex quibus priores octo 5 uersus, postremae duae 6 habent, omnes autem in initio repetunt Ἰνγξ, ἔλκε τὸ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα; tum partes duodecim quae omnes initium ducunt a uersu Φράζεό μεν τὸν ἔρωθ΄ ὅθεν ἔκετο, πότνα Σελάνα; ex his undecim 6 uersus habent, duodecima 32. Itaque totum carmen hoc modo distribuitur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dixerunt de Theocrito Hermannus Koechlius (Carminum Theocriteorum in strophas restitutorum specimen 1858) Gebauerus alii.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In IV. 29-37 Corydon nouem uersus, 44-53 Battus decem canit. Eodem modo in VIII. 63 70 Menalcas octo, 72-80 Daphnis nouem.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Plin. H. N. XXVIII. 19.

Qui autem numerus in principio positus est, duplicatur in fine 1-16=135-166. Eadem ratio est Eid. I cuius quattuordecim uersibus qui in principio stant (1-14) septem in fine (146-152) respondent: Eid. V quod cum tanto artificio compositum sit ut nisi diligenter legentes possit fallere, numeros totius adicio



priores duae partes singulae 22 uersus habent; tertia 15 cui respondent 15 in fine; quarta 14, quinta (56=) 14×4. Sic in Eid. IX qui uersus extra concertationem positi sunt respondent inter se

1-6+u. 14 (7)=22-36 (14), ut totum σχημα sit 6+1 | 77 | 14. Nec minus in Eid. XIV cum σχημα sit hoc 11.66 55 55 33 232+3.1+10, primis undecim uersibus par numerus in fine opponitur. De Eid. XVIII habebo quae dicam postea, nunc illud moneo post Prooemium 8 uersuum, strophas hoc modo se excipere uideri 7.3.7, 33, 65, 6.55, ut ex quattuor ultimis περικοπαῖs prima et tertia pares, altera dimidium sit quartae. Venio ad carmina quae alternatione carent cantantium. Ex his ne unum quidem sua partitione caruisse crediderim quomodo a Theocrito scriptum est. Sed nonnulla manca sunt; nonnulla difficiliora quam quae ad partes suas reuocentur. Ex breuioribus ultra dubitationem positum est Eid. III quod sic distribuendum esse 5+222. 33. 33. 333. 33. 333. 33 ipse pro me iudicaram, postea idem Rossbachio et Westphalio placuisse intellexi.

Eid. XII, me iudice, duas habet partes 16 uersuum, quibus interposita est tertia in qua uotorum suorum summam amator ponit, Εί γὰρ τοῦτο πάτερ Κρονίδη πέλοι κ.τ.λ. Σχῆμα autem est hoc

Eid. XIII quod haud scio an ante me quisquam uiderit hos habet numeros

Eid. XIX=332.

Eid. 
$$XX = 18$$
 (2332 332)  $18$  (27, 243) 9 (32, 22).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Griech. Metrik. II. p. 28.

Eid. XXVI duas habet partes (1) Narrationem de Pentheo, (2) Deprecationem poetae. Numeri sunt

$$9(2+7)$$
 8  $(2+6)$  9  $(2+7)$  66.

Eid. XXVIII=4+7(52) 7(52) 7(52).

Eid. XXIX me iudice sic diuidendum est

Rossbachio et Westphalio κατὰ δύο totum descriptum uidetur: sed metrum Sapphus et hic et in XXVII imitatus est Theocritus, partitiones ut uidetur non item.

Ex Theocriti aequalibus praecipuus qui quidem ad nos peruenerit Callimachus est. Hic ut alia omnia artificiose fecit, ita distributionem uersuum. Hymnos enim omnes in περικοπὰς uidetur descripsisse, nec breuiores solum, sed eos quoque qui ad epyllii speciem proxime accedunt. Certe Λουτρὰ Παλλάδος sponte sic scinditur

Hymnus ad Iouem sic

Hymnus ad Cereris Calathum sic

Prooem. Epodos

Pergamus ad Elegias.

Mimnermi Fr. 2 ex duabus constat partibus, singulis 8 uersuum : qua iterum in  $4 \times 2$  se scindunt.

Multo clarius in Solonis Elegia (13 Bergk) res elucet. Diuisa est sic

Hanc elegiam mira arte ordinatam esse nulli credo dubium fore. Nam uersibus 1-16 πλοῦτος—ῦβρις, 16-32 ῦβρεως τίσις describitur; in u. 33 transitur ad communem hominum condicionem ut bonam de se spem habeant nec malum metuant ante quam in mala incidant (33-42); sed quaecumque uitae sors euenit, omnes suum manet fatum (42-62), idque saepius contra spem, ut ex paupere diues, ex diuite fiat pauper; diuitiarum autem modus non est (63-76). Itaque a diuitiis quae primo loco commemorantur reditus fit ad diuitias.

Eiusdem fr. 27, ubi uita hominum in decem partes septenorum annorum digeritur, συμμετρίαν cum Ribbeckio uideor mihi posse discernere. Nam ex octodecim uersibus qui carmen efficiunt, primis 6 primae tres partes, alteris 6 alterae 3; uu. 13–18 ultimae 4 coniunctae

describuntur. Sic et in iambis fecit, quoniam fr. 36 in 555+6 sponte sua scinditur.

Ex Xenophanis relliquiis duae sunt quae manifestam prae se ferant partitionem fr. 1 et 2 Bergk. Primum ex uersibus constat 24; hi in duas partes duodenorum, rursus in quattuor senorum se scindunt (66, 66). Hoc totum exhibui, unde artificiosa membrorum appareret compositio.

Νῦν γὰρ δὴ ζάπεδον καθαρὸν καὶ χεῖρες ἀπάντων καὶ κύλικες πλεκτοὺς δ' ἀμφιτιθεῖ στεφάνους, ἄλλος δ' εὐῶδες μύρον ἐν φιάλῃ παρατείνει κρατὴρ δ' ἔστηκεν μεστὸς ἐῦφροσύνης άλλος δ' οἶνος ἐτοῦμος, δς οῦποτε φησὶ προδώσειν, μείλιχος ἐν κεράμοις, ἄνθεος ὀσδόμενος

εν δε μέσοις άγνην όδμην λιβανωτός ίησιν,
ψυχρών δ' εστιν ύδωρ και γλυκύ και καθαρόν'
πάρκεινται δ' άρτοι ξανθοί γεραρή τε τράπεζα
τυροῦ και μέλιτος πίονος ἀχθομένη'
βωμός δ' ἄνθεσιν ἀν τὸ μέσον πάντη πεπύκασται,
μολπή δ' ἀμφις ἔχει δώματα και θαλίη.

χρη δὲ πρῶτον μὲν θεὸν ὑμνεῖν εὕφρονας ἄνδρας εὐφήμοις μύθοις καὶ καθαροῖσι λόγοις. σπείσαντας δὲ καὶ εὐξαμένους τὰ δίκαια δύνασθαι πρήσσειν—ταῦτα γὰρ ὧν ἐστι προχειρότερον, οὐχ ὕβρις,—πίνειν ὁπόσον κεν ἔχων ἀφίκοιο οἴκαδ' ἄνευ προπόλου, μὴ πάνυ γηραλέος

ἀνδρῶν δ' αἰνεῖν τοῦτον, δε ἐσθλὰ πιὼν ἀναφαίνει, 
ὧε οἱ μνημόσυν' ἢ, καὶ τόν, δε ἀμφ' ἀρετῆε, 
οὕτι μάχας διέπει Τιτήνων οὐδὲ Γιγάντων, 
οὐδὲ τὰ Κενταύρων, πλάσματα τῶν προτέρων, 
ἢ στάσιας σφεδανάς' τοῖς οὐδὲν χρηστὸν ἔνεστιν' 
θεῶν δὲ προμηθείην αἰὲν ἔχειν ἀγαθόν.

In fr. 2 quod caput est sententiae ρώμης ἀμείνων σοφίη duos uersus tenet in medio positos carmine; utrinque stant decem, quorum qui praecedunt gloriam ρώμης describunt, qui secuntur sapientiae. Idem genus συμμετρίας ut rem in qua summa carminis uerteretur staret in medio, ante alios uidetur Theognis affectasse, ut in 119–128, 133–142 qui loci in 424 diuiduntur; ut in 667–682, ubi sedecim sunt uersus, quod autem in fine octaui, initio noni ita positum est η μάλα

τις χαλεπῶς Σώζεται ut carmen in duo diuidat, hoc utriusque partis quodammodo est commune. Idem aliam formam συμμετρίας solet sequi, ut quod in primis carminis uersibus collocatum est, in fine repetatur, quemadmodum Catullus carmen XCIX Surripui tibi dum ludis, mellite Iuuenti, composuit, ut iam intellexit Ribbeckius.

Sic 341 'Αλλά Ζεῦ τελεσόν μοι 'Ολύμπιε καίριον εὐχὴν=350 ἐπί τ' ἐσθλὸς ὅροιτο Δαίμων, δς κατ' ἐμὸν νοῦν τελέσειε τάδε.

429 Φυσαι καὶ θρέψαι ράον βρότον ή φρενάς ἐσθλὰς Ἐνθέμεν=437, 8 ἀλλὰ διδάσκων Οὐ ποτε ποιήσεις τὸν κακὸν ἄνδρ' ἀγαθόν.

731 Ζεῦ πάτερ είθε γένοιτο θεοῖς φίλα τοῖς μὲν ἀλιτροῖς Ύβριν άδεῖν= 741 Ταῦτ' εἴη μακάρεσσι θεοῖς φίλα.

773 Φοίβε ἄναξ = 781 ἀλλὰ σύ, Φοίβε.

Similis est structura uu. 699–718 sed intricatior; nam non solum ultima conueniunt primis 699 Πλήθει δ' ἀνθρώπων ἀρετή μία γίγνεται ήδε Πλουτείν—718 ως πλοῦτος πλείστην πᾶσιν ἔχει δύναμιν, sed etiam ceterae uersus quo interuallo distant a primis, eodem fere a postremis.

701, 2 Οὐδ' εἰ σωφροσύνην μὲν ἔχοις 'Ραδαμάνθυος αὐτοῦ Πλείονα δ' εἰδείης Σισύφου Αἰολίδεω = 713-717 Οὐδ' εἰ ψεύδεα μὲν ποιοῖς ἐτυμοῖσιν όμοῖα—τῶν ἄφαρ εἰσὶ πόδες.

703, 4 "Όστε καὶ έξ 'Αίδεω πολυιδρίησιν ἀνῆλθεν — λόγοις=711, 12 'Αλλ' ἄρα καὶ κείθεν πάλιν ἤλυθε Σίσυφος ἤρως—πολυφροσύναις.

705-710 medii sunt carminis, de morte. Habemus igitur hunc ordinem, at quam concinnum!

Πλούτος — πολυιδρίη — Σίσυφος — ανοδος έξ Αίδου — θάνατος — ανοδος έξ Αίδου — Σίσυφος — πολυιδρίη — πλούτος, hos numeros



In reliquis Theognidis elegiis haec notaui 511-522, 757-768=444; 903-930=66, 88; 1136-1150=88; 1311-1318=44. Cum his et re et structura comparari potest Cat. LXXII. Vidimus iam Callimachi quae una extat elegia suis numeris terminari; Philetae quales fuerint et ceterae Callimachi ab ipsorum fragmentis non intellegitur; sed cum eos imitati sint complures Romanorum, praecipue uero Tibullus et Propertius, horum elegiae quasi imago quaedam illarum merito habentur. Nolo in his morari, iam enim de Tibulli structura aequabili Dissenus et Bubendeius, de Propertio Hertzbergius Muellenhoffius Drenckhahnius dixerunt; de Ouidio uero idem demonstrare conatus est O. Korn (Mus. Rhen. XXII. 201-216), et post eum Rautenbergius. Sed tamen commemorandum uidetur quod ab

ipso Propertio ad hanc rem pertinens dicitur IV. 2. 57. Ibi enim Vertumnus qui per totum usque carmen de se locutus est, finem sermonis iam respiciens, haec dicit

Sex superant uersus: te qui ad uadimonia curris Non moror: haec spatiis ultima meta meis.

Cur sex definiuerit, non uideo nisi propter constitutum aliquem uersuum numerum quo tanquam meta quadam carminis ordo ac cursus regeretur. Ne codicibus quidem desunt eiusdem rei uestigia. Itaque et IV. 6. 1-10 qui decem uersus procemium sunt carminis et a sequentibus quodammodo separati, interposito titulo De bello Actiaco et templo Apollinis disiuncti leguntur in Perusino codice quem eundem Cuiacianum esse spondeo, et in IV. 8 post uersum 28 spatium relictum est, uersus autem 29, unde digressio incipit, picta littera P uocabuli Phyllis et adiecto tituli De phillide auentina a priore parte carminis separatus est. Quanquam nullo modo opus sunt haec tam exilia testimonia ad demonstrandum id quod si unquam alias in Tibullo certe ac Propertio exspectandum fuit; quorum libri ut pessime nobis accepti tot saeculis ad nos peruenerunt, ita inter aequales poetarum indiciis uix carituri erant quibus quidquid inerat artis manifestius fieret faciliusque legentibus commendaretur. Libet hic afferre ex Graecorum elegiis nonnulla quae Catulli aetatem proxime attingunt, ut pote quibus nullae concinnitatis manifestiora exhibeant uestigia. Harum est Meleagri praesatio Anthologiae (Coronam dicunt, Anthol. Pal. IV. 1), quae sic distributa est in partes 2 | 66 10 6 10 6 10 | 2; Antipatri epigramma de leone et Gallo (Anthol. Pal. VI. 219) quod sic 6666. gramma eiusdem Anthologiae quanquam hexametris, non elegiace scriptum, non possum praeterire IX. 63

Χείματος ἡνεμόεντος ἀπ' αἰθέρος οἰχομένοιο πορφυρέη μείδησε φερανθέος εἶαρος ὡρη.
γαῖα δὲ κυανέη χλοερὴν ἐστέψατο ποίην καὶ φυτὰ θηλήσαντα νέοις ἐκόμησε πετήλοις.
οἱ δ' ἀπαλὴν πίνοντες ἀεξιφύτου δρόσον Ἡοῦς λειμῶνες γελόωσιν ἀνοιγομένοιο ῥόδοιο.
χαίρει καὶ σύριγγι νομεὺς ἐν ὅρεσσι λιγαίνων καὶ πολιοῖς ἐρίφοις ἐπιτέρπεται αἰπόλος αἰγῶν.
ἤδη δὲ πλώουσιν ἐπ' εὐρέα κύματα ναῦται πνοιῆ ἀπημάντῳ Ζεφύρου λίνα κολπώσαντες.
ἤδη δ' εὐάζουσι φερεσταφύλῳ Διονύσῳ ἄνθεῖ βοτρυόεντος ἐρεψάμενοι τρίχα κισσοῦ.

ἔργα δὲ τεχνήεντα βοηγενέεσσι μελίσσαις καλὰ μέλει καὶ σίμβλφ ἐφήμεναι ἐργάζονται λευκὰ πολυτρήτοιο νεόρρυτα κάλλεα κηροῦ. πάντη δ' ὀρνίθων γενεὴ λιγύφωνον ἀείδει ἀλκυόνες περὶ κῦμα, χελιδόνες ἀμφὶ μέλαθρα, κύκνος ἐπ' ὅχθαισιν ποταμοῦ, καὶ ὑπ' ἄλσος ἀηδών. εἰ δὲ φυτῶν χαίρουσι κόμαι καὶ γαῖα τέθηλε, συρίζει δὲ νομεὺς καὶ τέρπεται εὕκομα μῆλα, καὶ ναῦται πλώουσι, Διώνυσος δὲ χορεύει, καὶ μέλπει πετεηνὰ καὶ ἀδίνουσι μέλισσαι, πῶς οὐ χρὴ καὶ ἀοιδὸν ἐν εἴαρι καλὸν ἀείσαι 1;

Etiam in iambis idem factum fuisse, partim ex tragoediis quas hic prudens praetereo, partim ex breuiorum carminum relliquiis concluditur. Et Hipponax quidem quomodo iambos suos ordinarit, incertum est nec ex fragmentis potest colligi; casu enim fieri potuit ut fr. 34, 35, 36, 41, 49, 72 omnia per numerum ternarium diuidantur; quod idem cadit et in Herodam. Sed certum numerorum ordinem, eumque arte quaesitum, facile in Phoenicis fragmentis discernas. Quorum quod primum est (Bergk. Anthol. Lyric. p. 182) tres partes habet septenorum uersuum, qui rursus sic diuiduntur 322, 223, 322, harum prima ac tertia ita inter se respondent ut ubi scinduntur h. e. ante quartum uersum utraeque idem dicant, 4 δότ', 18 ἀλλ' ὧγαθοὶ 'πορέξαθ', quo fit mira quaedam concinnitas et in sua se uestigia uoluentis periodi gratissima reuersio. Alterum, siue integrum est siue pars maioris carminis cuius aliud fragmentum superest (3 Bergk.) in duas περικοπάς duodenorum uersuum, hae autem in 33222, 32223 scindi uidentur.

Veniamus ad Phalaecios. Quo metro quamuis Sappho constanter in libro V mox Anacreontem sciamus usos esse, ambos autem Catullum imitatum ab Atil. Fortunatiano doceamur, breuiora supersunt ex eorum hendecasyllabis quam ut quicquam de his explorati habeamus. Sed cum nihil Lesbii uideantur scripsisse quod non esset melicum, iure colliguntur etiam phalaecios in strophas redegisse a Rossbachio et Westphalio (II. 492). Restant tamen Phalaeci Antipatri Alphei exempla hendecasyllaborum, quae ad rem faciant de qua loquimur. Nam Phalaeci Epigramma Anthol. XIII.  $6=4\times2$ ; Antipatri Anthol. VII.  $390=2\times3$ ; Alphei IX.  $110=2\times2$ . Quanquam non negabo exempla huiusmodi pauciora superesse Graecorum quam ut res certa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vidit hanc distributionem carminis Hugo Grotius eamque in interpretatione Latina seruauit.

habeatur. Credo tamen Graecos qui Catulli Calui et iis aequalium antecesserint saeculum, fortasse etiam ipsos aequales qui Graece scripserint, hendecasyllabos et factitasse et ad certas leges partitionis reuocasse. Sic scripta sunt multa ex Priapiis, quanquam haec quidem posterius scribi potuerunt, uelut Priap. II=353, VI=3 × 2, XII=223, 233, XIV=2332, XXIII=222, XXV=232, XXVII=6 6, XXXVII =2552, XXXVIII=44, XLVI=55, LII=23, 23, 2; LVI=2 × 3, LXI=7 (34) 7 (52), LXX=44+5, LXXVII=77+3.

Sed in nullo uersuum genere manisestiorem credo suisse distributionem in περικοπὰς quam in ionicis a minore. Qui cum Anacreontii uocentur a Seruio 1823, et in magno usu apud Anacreontem suisse dicantur ab Hephaestione, dolendum est quod ex ipsius carminibus nonnisi breuissima supersunt fragmenta. Ex his tamen quod unicum extat longius, fr. 44 Bergk., siue ex duodecim dimetris constat siue, quod magis placet (cf. 42, 43, 45 qui non nisi intercisis uocabulis dimetri sunt) sex tetrametris, ab ipso Bergkio in tres strophas distribuitur. Nec salso Anacreontis morem qui suerit ab Anacreontiis statueris. Omnia enim in partes, pleraque facillime, scinduntur, idque uariis modis nec eadem semper lege sit. Multa duas habent partes aut pares aut uno uersu maiorem altera alteram: qualia sunt

ex paribus dimidiis

$$2=5 (23) 5 (32)$$
  
 $15=17, 17$   
 $20=4, 4$   
 $22=8 (44), 8 (44)$   
 $26 B=4, 4$   
 $27 C=32, 32$   
 $28=5, 5$ 

ex inparibus

Alia complures habent περικοπάς binorum, ternorum, quaternorum, senorum uersuum;

```
binorum, ut 43=2 \times 5;
```

ternorum, ut 8=3333 cum epodo 4 uersuum; 19=333;

quaternorum, ut 11=444; 48 quod ex 7 strophis 4 uersuum uidetur constare, singulis a repetito δτ' έγὰ πίω τὸν οἶνον incipientibus;

senorum, ut 30=6(33) 6(222) 6(33).

Alia non paribus  $\pi \epsilon \rho i \kappa \sigma n a \hat{i} \hat{s}$  diuiduntur, sed certam habent normam aequabilitatis. In illa his tritissima, ut carmen ab eodem numero initium capiat exitumque; ut 5=232; 10=565; 18=242; 21=232; 25=757 (322, 32, 223); 29=353; 34=565; 32=747 (43 4 34); 42=5 33 5.

Sunt quae procemium habent et epodon quae quasi extra ordinem stent, interdum tamen rata proportione inter se coniungantur. Exempla sunt 14 quod procemium habet 6 uersus, tres epodon; ipsum carmen in 10 8 10 se scindit. 36 Procemium habet 2 uersus, epodon 2: medium carmen ex duabus fit partibus, altera duodecim uersuum, undecim altera,  $2 \mid 444, 4232 \mid 2$ . Alia habent epodon sine procemio ut 12=43, 46+3; in aliis numeri duplicantur, praecipue in fine, ut 31=765, 44, 33; 35=33, 44; 51=44, 33.

Plura possum addere, sed ut opinor certior iam res in Graecorum carminibus quam ut peruertatur; transimus ad Romanos, sed breuissime. Ex Catalectis exordiar. Quae cuiuscumque sunt, a Catulli tempore non longe absunt. Ex his III, IV, VIII iambis puris, V trimetris cum dimetro, VII scazontibus, I, II, VI, IX—XIV elegiacis uersibus scripta sunt. Itaque

III=2×3; IV=3×3; VII=4334¹; VIII=11, 11+3; VI=42, 42; XI=888 16 16 8. Iam Copa=4×6, 6 44, quamquam de hoc carmine audacius non dixerim. De Culice iam disseruit Ribbeckius (Mus. Rhen. XVIII. 103) de Ciri Frankius (de Carm. Catull. Composit. p. 57); idem potest etiam in Moretum cadere. Sed Horatium respiciamus; non dico de quattuor libris Carminum, dico de Epodis, in quibus describendis Graecos, inprimis Archilochum, secutus est.

I=4.244.266.4; II=88.66.8 12 12 6+4; III=44.6 44; IV=64,64; V=10 | 14.22.14.22 | 20 VI=2+2+4.2+4+2;  $VII=4\times5$ ; VIII=244.442; IX=64,646; X=4+6+4.6+4; XI=644,446; XIV=44,44; XVIII=(a) 7, 11, 11, 6, 6, 11.

 $(\beta)$  7. 5, 5. 6, 6 ut utriusque (a) et  $(\beta)$  initium faciant septem uersus. De ceteris haereo.

Vt ad Catulli carmina tandem ueniamus, συμμετρίας tria fere genera hunc adhibuisse credo. Aut enim (1) summam sententiae in medio ponit, ceteras partes utrinque certo collocat ordine. Talia

Obiter moneo in V. 21 scribendum mihi uideri Nec dein mouere lumbulos in sonulam, VII. 11 Ite hinc Camenae, uos quoque ite, saluete (codd. uos quoque limite sacuae), 3 et uos Selique Tetrilique ex Cic. Acad. Prior. II. 4. 11.

sunt VI VIII IX XIV XXV XLIV LXVIII LXXVI XCIX. Aut (2) ipsi carmini, aequabiliter distributo, prooemium uel epodon subnectit. Talia sunt IV V X XXII XXIII XXIX LXVI. Aut (3) carmen aequabiliter describit, sine prooemio uel epodo.

Haec omnia in LXIV coniuncta reperiuntur; primi generis sunt Aegei oratio ad filium 215-237, carmen Parcarum 323-381; alterius Ariadnae querella 132-201, cum uersibus qui Aegei orationem antecedunt (202-214) et secuntur (238-264); tertii reliquum carmen. Sed carminis structuram, si uniuersam spectes, rudiorem esse nec qualem in absoluto artifice quaesiueris, iam Westphalius et Frankius intellexerunt. Etenim nec bene cohaerent inter se Nuptiae Thetidis et Pelei et fabula Ariadnae, nec multam artem Catullus adhibuit ut melius inter se conecterentur. Et tamen ne sic quidem deest συμμετρία; dico uniuersi poematis, quod Westphalius sic putat diuidendum.

#### A.

—1-30. Olim dii miscebantur cum hominibus, ueluti cum Thetis Peleo nupsit.

30–46. Quorum die conubii uicini ad Pelei regiam conuenerunt.

\_47-51. Lecti genialis in ueste priscorum figurae depictae sunt, in primis Ariadnae.

# B. (Omphalos.)

52-131. Thesei perfidia in Ariadnen.

132-201. Querella Ariadnae.

202-264. Poena Thesei; Ariadnae cum Baccho congressio.

C.

L265, 266. Haec fuit uestis exornatio.

-266-277. Qua spectata homines discedunt.

-278-381. Subeunt Dii. Parcae canunt Epithalamion.

382-408. Epilogus.

Mihi 1-30 procemium, 382-408 Epilogum potius facere uidentur, ut inter se respondeant hae duae partes, ceterae autem hoc modo

## **Omphalos**



Sed haec ἐν τύπφ tantum inter se respondent nec exacte. Longe alia arte usus est singulas partes in numeros distribuendi. Qui in toto poemate adeo quadrant ut uix cuiquam possint fortuiti ui-Negat id Frankius in 1-49, 251-322 Nam in 251-322, uersum censet excidisse, Bergkium et Rossbachium secutus qui unius uersus lacunam notant post 253; idque ut faciant Qui tum quod in plurimis codicibus legitur in Quae tum mutarunt, credo ut esset unde explicaretur Harum (256) aliae (261). Sed aut legendum est Horum aliei, aut, quod magis credo, poeta cum in animo haberet Bacchantum imaginem, a Satyris et Silenis ad feminas transiit quae cum iis Bacchum comitabantur. Nec uero in 1-49 quicquam periisse censeo; uersus enim relliquias quem Scholiastes Veronensis attulit ad Verg. Aen. V. 80 non tanti facio, ut contra codicum auctoritatem Catullo inferciam, mancas praesertim et, quamquam ad sensum aptas, reliquo carmini nec concinnitate uerborum nec numeris conuenientes. Nam uersuum 1-49 septem sunt περικοπαί, 11 10 9.7.543; quarum quae tertia est in 3 x 3 scinditur, nec alium uersum recipit. Quem si admiseris numerorum perit concinnitas; nunc enim tres primae (11 10 9) a media (7) duobus uersibus, duobus etiam tres ultimae (543) separantur.

Sequentem partem carminis 50-151 sic ordino.

Haec tam prope inter se conuenire ut paene eadem sint, statim intellegitur. Sed non uideo quamobrem uu. 50, 51 ab octo sequentibus, nec quamobrem 130, 131 a sex praecedentibus seiunxerit. Nec uero quattuor uersus 76-79 ita a proximis 75, 80 separantur ut aliam partitionem faciant, numerorum autem turbent ordines. Sin a 50-75 separandi sunt 76-115, separandi sunt etiam 116-131, ut pote qui transitum faciant ad nouam partem carminis Sed quid ego a primo digressus carmine plura Commemorem ? κ.τ.λ.

Querella Ariadnae (132-201) nihil artificiosius Catullus composuit. Et Frankius quidem eam in duo diuidit (1) 132-170 Siccine me patriis — Fors eliam nostris inuidit questibus auris. (2) 171-201 Iuppiter omnipotens— Tali mente, Deae, funestet seque suosque. Hoc ideo non probauerim quod (a) non aequabilis partium est proportio, cum illa 39, haec 31 uersus habeat (b) suo arbitrio disiunxit quae re coniunguntur. Nam uersuum 164-170 eadem fere est sententia quae uu. 177-187, ut uix partium possint esse prorsus separatarum ac dissimilium (c)

alterius partis turbatius est  $\sigma \chi \hat{\eta} \mu a$ . Nam uersu 177 a sequéntibus abscisso, numeros hos facit

Melior ordo priorum uersuum,

#### Mesodos

Sed in hoc errauit quod Mesodon facit quinque uersus Certe ego te—tumulabor mortua terra, qui nequaquam caput sunt sententiae, cuius si summa in aliqua parte ponitur, in his potissimum 143-148 Tum iam nulla uiro—periuria curant. Ipse potius sic diuido

132-142 (11 uu.) Querella de Thesei perfidia.

143-153 (11 uu.) Viris nulla fides. Ego Thesea seruaui; Theseus me reliquit dilacerandam.

154-170 (17 uu.) Quid crudelius? certe famula esse poteram. Sed nequiquam conqueror, nemo enim audit conquerentem.

171-187 (17 uu.) Vtinam nunquam in Cretam Theseus uenisset. Nam quo me referam? omnia circa deserta sunt.

188-201 (14 uu.) Sed poscenda est ultio. Inprecor Furias ut quali me mente Theseus funestabat, eadem ipse funestetur.

Itaque carmen in 4 partes scinditur et Epodon. Priores duae utraeque undenorum sunt uersuum; posteriores septendenorum. Epodos quattuordecim habet, quem eundem numerum in sequenti parte carminis (202-264) posuit Catullus, ut Epodos in fine respondentem haberet in fine Epodon (251-264). Hunc numerum consulto potuit adhibere: quattuordecim enim adulescentes uirginesque nono quoque anno Athenienses Cretam mittebant. Plutarch. Thes. XV Έπικηρυκευσάμενοι καὶ δεηθέντες εποιήσαντο συνθήκας, ώστε πέμπειν δι' έννέα ετών δασμόν, ηιθέους έπτα και παρθένους τοσαύτας, όμολογουσιν οι πλείστοι των ξυγγραφέων. Etiam illud fortasse affectauit ut γέρανον siue choream quam a Creta regressus Theseus dicitur instituisse, perplexioribus numeris stropharum antistrophorum Epodorum imitaretur. Thes. ΧΧΙ Έκ δε της Κρήτης αποπλέων είς Δηλον κάτεσχε και τφ θεφ θύσας και αναθείς το αφροδίσιον ο παρά της Άριαδνης έλαβεν, εχόρευσε μετά των ηϊθέων χορείαν ην έτι νυν επιτελείν Δηλίους λέγουσι, μίμημα των εν τῷ Λαβυρίνθο περιόδων καὶ διεξόδων ἐν τινὶ ρυθμῷ περιελίξεις καὶ ἀνελίξεις ἔχοντι γιγνομένην καλείται δε το γένος τοῦτο της χορείας ύπο Δηλίων γέρανος ώς ίστορεί Έχορευσε δε καί περί τον κερατώνα βώμον εκ κεράτων συνηρμοσμένον εὐωνύμων ἀπάντων. Marius Victorinus 2501, 2 P. Hoc genus in sacris cantilenae serunt quidam instituisse Theseum qui occiso Minotauro cum apud Delum solueret uota imitatus intortum et flexuosum iter Labyrinthi cum pueris uirginibusque cum quis euaserat cantus edebat primo in circuitu, dehinc in recursu, .i.  $\sigma r \rho o \phi \hat{\eta}$  et autistropho. Nam si  $\sigma \chi \hat{\eta} \mu a$  illud II II I7 I7 + I4 iterum resoluerimus, uidebimus strophas antistrophis ita respondere ut quasi circos quosdam orbesque con-

ficiant: Nam A = 4.3.4 B = 6.3.2  $\Gamma = 4.6.7$   $\Delta = 6.7.4$  Epodos = 4334, quam partitionem non Catullum solum, sed alios etiam prae ceteris amasse mox uidebimus. Tum quod in stropha ponitur, id aut iteratur in antistropho, aut ei contrarium infertur: nam in A dicit Ariadna crudeliorem fuisse Thesea quam ut miseresceret sui; in B se ne crudelitatis quidem fugisse obprobrium, dum modo a morte seruaret Thesea. Rursus in  $\Gamma a$  de crudelitate Thesei sermo est, itemque in  $\Delta \gamma$ ; in  $\Gamma \gamma$  de solitudine, itemque in  $\Delta a$ . Quae quidem res non solum in  $\Gamma \Delta$  ultimam  $\pi \epsilon \rho \nu \kappa \sigma \gamma \gamma \rho \nu$  tenet, sed etiam in A, B, Epodo. Comparentur inter se uersus

- 142 Quae cuncla aerei discerpunt irrita uenti
- 153 Praeda neque iniacta tumulabor mortua terra
- 170 Fors etiam nostris inuidit questibus auris
- 187 Omnia sunt deserta, ostentant omnia letum
- 200, I Sed quali solam Theseus me mente reliquit
  Tali mente, Deae, sunestet seque suosque

Vu. 202-250 Frankius sic disposuit 55.3 | 3.55.55 | 3.5.5 Nec possunt aliter disponi partes prima ac tertia; alteram haud scio an non melius sic ordinaris 10 (33 22) 3 10 (32 32). Nam summa orationis inest uu. 225-227

Inde infecta uago suspendam lintea malo, Nostros ut luctus nostraeque incendia mentis Carbasus obscurata dicet ferrugine Hibera.

unde non inepte medios stare collegeris. Sed et alia subest causa, cur hanc dinumerationem Frankianae praetuleris. Attende σχημα quale me iudice factum est. Accedit Epodos 251-264, qui 14 uersus, ut dixi, 14 uersibus 188-201 respondent.

Nihil in hoc non summa arte quaesitum. Primum enim qui numerus uersuum est in oratione Aegei 23, hic ad numerum refertuz nouem annorum, quattuordecim adulescentium uirginumque; deinde idem numerus 23 ter repetitus est, 13+10, 10+3+10, 10+13.

Vu. 265-322 Frankius transit, qui intercidisse ibi nonnulla opinetur. Mihi nusquam luculentius carmen distinguitur. Habet enim

interualla quattuor post 277, 293, 306, 322, σχημα exquisitissimum 13 16 13 16.

Venio ad Carmen Parcarum (322-381). Iam saeculo XV Alexander ab Alexandro Genial. Dier. II. 6, amoebaeum carmen festo nuptiarum die Thetidis et Pelei a dis decantari traditum dixit; isque ad Catulli carmen Parcarum et poterat respicere et respexisse creditur a Realino. Primus Vossius strophas singulas quinorum uersuum faciebat, quas Parcae alterne canerent.

```
Atropos 322-326

At. 338-342

At. 353, 4, u. dmiss., 355, 6

At. 366-371 (om. 370)

Clotho 327-333(om.332)

Cl. 343-347

Cl. 357-361

Cl. 370+372-5

Lachesis 332+334-337

La. 348-352

La. 362-364, u. amiss., 365

La. 376-381 (om. 378)
```

Sed cur Parcae hoc ordine se excipiunt? cur singillatim cantant? Prima certe stropha ab omnibus canitur, Accipe quod laeta tibi pandunt luce sorores; credo etiam ab omnibus postremas tres, ubi ab Achillis rebus gestis ad Pelea et Thetin fit conuersio. Quare agite—currite fusi (372-381). Denique cur singulas strophas quinorum uersuum facimus? Quanquam etiam Rossbachio id placuit. Qui, ut id fieret, 332, 333 transposuit, mox 365, 366; tum uersum post 355, alium post 371 censet excidisse, denique uersum intercalarem 378 spurium habet. Et excidisse quidem aliquid aut ante 355 aut post eum ex ipso uersu apparet Troiugenum infesto prosternens corpora ferro; sic enim in optimis codicibus legitur, non prosternet. Sed nihil tale post 371 accidisse credo; nec uideo cur intercalaris uersus 378 pro spurio habendus sit, praesertim cum in omnibus codicibus nisi uno alteroue ex interpolatis legatur. Tum quod dicit strophas ex quaternis uersibus constare quibus subiungatur intercalaris, nisi quod bis ordo turbatus sit; transponendos enim esse 333, 365 hoc modo

```
(Stroph. β. 4) 331 Languidulosque paret tecum coniungere somnos (5) 333 (Currite ducentes subtegmina, currite fusi)
```

(Stroph. y. 1) 332 Leuia substernens robusto brachia collo

(Stroph. 1. 4) 366 Nam simulae fessis dederit fors copiam Achiuis

(5) 365 (Currite ducentes subtegmina, currite fusi)

(Stroph. k. 1) 367 Vrbis Dardaniae Neptunia soluere uincla

quanquam Theocriti Eid. II. et Catulli LXI. (151)-(154) affert, ubi sententiam pariter interrumpit ἐπίφθεγμα; fateor tamen id mihi durius uideri, quam ut in tam limpido carmine Catullus admiserit.

Propius ad uerum accessit Pleitnerus, hoc constituto ordine

Intellexit enim medium locum tenere iteratum saepius numerum quinarium, qui autem utrinque stent, inter se respondere karà χαισμόν.

Sed tamen errauit (a) quod tres primae strophae sic se habent 5+6+4, non 5+4+6; ( $\beta$ ) quod dum sex strophas in Mesodo ponit, uersum supplet in 362-365 ubi nihil supplendum erat; ( $\gamma$ ) quod omittit 378.

Scite Frankius, neque is tamen recte meo iudicio. Facit enim

- (A) Proodon 323-327. Parcarum ad Pelea praefationem
- r(B) 2 strophas 328-337. Felicitatem Pelei et Thetidis
- (Γ) 7 strophas 338-371. De Achille uaticinationem
- L(Δ) 2(3?)stroph. 372-381. Felicitatem Pelei et Thetidis.

Sic respondent inter se partes altera et quarta; idem in utraque argumentum, similis locutio, cf. optata 328 optatos 372, coniunx 329 coniunx 373, mentis amorem 330 animi amores 372, coniunxit 335 coniungite 372, concordia 336 nec discordis 379; similes numeri 64=46. Sed mesodon mirum quantum mutare cogitur ut oxíquare suo accommodet. Nam codices has strophas exhibent (338-371)

Frankius 9999. Itaque intercalarem uersum ter (342, 352, 365) omittit; quattuor autem uersus censet post 360 periisse. Quod a uero abhorrere nemo est qui non fateatur. Melius credo facturum fuisse si seruato reliquo schemate mesodon sic constituisset 55555 46 = 10 ut strophas haberet quinque quinorum, duas quae coniunctae decem essent uersuum.

Peiperus denique stropha septima Namque uelut post quintam Non illi quisquam posita hunc ordinem statuit, non numeratis uersibus intercalaribus

| πρόλογος | A         | В   | B'  | A' | έπιλογος |
|----------|-----------|-----|-----|----|----------|
| · -      | C'T       | ~~  | ~~  | ~~ |          |
| 4        | <b>53</b> | 443 | 443 | 53 | 4        |

Ingeniose id quidem, cum sic coniungantur tria testimonia saepe fate-buntur—Testis erit—Denique testis erit; illud autem Denique nisi post duos saltem testes uix inferendum fuerit. Et placebit fortasse quibus placent huiusmodi turbationes codicum. Ego sententiam quam iam anno 1866 proposui non muto. Considera numeros ut in codicibus seruantur

Statim intelleges medium locum tenere strophas quinque quinorum uersuum; ex altera parte 64 respondentes sibi habere 46 ex altera. Restat ut 5=433 (10). Nec deest causa geminationis. Nam in

principio de Peleo uno sermo est; in fine de Peleo et Thetide. Ex uno duo. Idem Theocritus fecit in Epithalamio Helenes quanquam non prorsus simili modo. Eius  $\sigma \chi \hat{\eta} \mu a$  est 7.3.7 33 65 655. In quo ultimae  $\pi \epsilon \rho \iota \kappa o \pi a \hat{\iota} \hat{\iota} \hat{\iota} \hat{\iota} \hat{\iota} \hat{\iota}$ . Similis geminatio est uerborum prioris  $\pi \iota \rho \iota \kappa o \pi \hat{\eta} \hat{\iota} \hat{\iota} \hat{\iota}$ 5.

χαίροις, ω νύμφα, χαίροις εἰπένθερε γαμβρέ.
Λατω μὲν δοίη, Λατω κουροτρόφος υμμιν
εὐτεκνίαν, Κύπρις δὲ θεὰ Κύπρις ἴσον ἔρασθαι
ἀλλάλων, Ζεὺς δὲ Κρονίδας Ζεὺς ἄφθιτον ὅλβον,
ως ἐξ εὐπατριδᾶν εἰς εὐπατρίδας πάλιν ἔλθη.

At non sic mesodo continetur carmen de Achille, quod ulterius extenditur idque in strophas numeris alii argumento conuenientes. Nam ut in exordio nuptiis tribuuntur 6, 4, nuptiis quoque tribuendi erant 4, 6. Sed Catullus secutus est Theocritum, cuius ἀριθμοί non semper isdem terminis quibus ipsae res concluduntur. Sic in Eid. V. 45-60 quindecim sunt uersus in 5 × 3 distributi; quibus respondent ultimi 15, sed nec re nec περικοπαῖs, rursus enim in 23 10 scinduntur.

Restant uu. 382-408; quorum σχημα cum Frankio sic facio 23 10 10 2.

Transeo ad c. LXII quod et ipsum hexametris scriptum est. Aliorum sententias iam in praesatione carminis exposui. Ego si iam in Prolegomenis explicaui quot uersus ex archetypi forma amissi colligantur, non minus id ex hac descriptione in partes confirmari arbitror. Nam tria sunt in c. LXII quae cadant in quaestionem.

(1) u. 14 reuera sit Catulli necne (2) quot uersus post 32 perierint (3) post u. 58 addendum sit εφύμνιον Hymen O Hymenaee, Hymen ades O Hymenaee an consulto sit omissum.

(1) u. 14 Nec mirum penitus quae tota mente laborant in solo Thuanaeo codice extat, nec in eo legebatur codice qui ineunte saeculo XIV Veronam reductus est. Versus si uere Catulli est, aut excidit unus inter (58) et (66) aut stropha 9, antistrophos 8 est uersuum. Esse autem Catulli ideo credibile est, quod saeculo X perpauci erant qui eum interpolarent; deinde simplicitatis nescio quid habet a Catullo non alienae; postremo melius sic conformatur oratio iuuenum 11-19, cadit enim in duas partes quaternorum uersuum, quibus subnectitur ἐφύμνιον utraque autem pars per se plena ac perfecta est.

Hi igitur nouem uersus quibus respondere (59)–(66) iam perspexerat Naekius, paremne habent ibi numerum an uno uersu minorem stropha antistrophon? Si uno minorem, fecit Catullus quod saepius Theocritus, ut in Eid. IV Corydoni et Batto pares semper tribuuntur strophae nisi quod semel Corydon nouem (29-37), Battus decem uersus recitat (44-53). Rursus in Eid. VIII Menalcae octo hexametros canenti (63-71) Daphnis nouem regerit (72-80). Sed et exactiorem concentum amat Catullus et unum uersum excidisse forma indicat archetypi. Hunc post (59) Rossbachius, post (65) Hauptius et Pleitnerus posuerunt, ego¹ post (62). Illud enim hic uideo Catullum affectasse ut ex uocabulis quae in unoquoque uersu sunt, unum aliquod in proximo repeteret. Sic pugna pugnare (59, 60), pater pater (60, 61), parte pars (62, 63), tertia tertia (63, 64). Et hoc in (62)-(65) fecit ter, non fecit in quarto; unde priorem περικοπήν quattuor uersus comprehendisse sub iisdem legibus credibile est.

9. Ipsa concertatio a stropha et anti-Habemus igitur 55 9 stropho incipit uersuum senorum uel potius 5 + 1. Secuntur septem manci (32-38); tum stropha et antistrophos denorum, prior (39)-(48) a uirginibus cantata cum ἐφυμνίφ Hymen O Hymenaee, Hymen ades O Hymenaee, (49)-(48) altera a iuuenibus sed sine ἐφυμνίφ. Reprehendit hoc Spengelius, addiditque ἐφύμνιον iuuenum strophae post (58). Sed cum prior stropha 10 uersuum, antistrophos undecim iam facta esset, uersum strophae addit post (39) mutato ut flos in ut flos qui; eundem post (40) Hermannus et Hauptius, post (41) Froehlichius Rossbachius Leutschius Pleitnerus inseruerunt. Nec negarim hoc confirmari antistropho, cuius Hanc nulli agricolae, nulli coluere iuuenci quintus sit, quintus autem strophae nunc fiat Multi illam pueri, multae optauere puellae; quod idem cadit in Multi illam agricolae, multi accoluere iuuenci cui respondeat in stropha Nulli illum pueri, nullae optaucre puellae. Sed tamen uereor ne temere hoc admittatur. Nam iuuenum quanquam cum antistropho terminatur ad uirgines responsio, non simul cantus desinit, sed conversione ad nuptam facta, hanc versibus siue septem siue octo adlocuntur, quibus finitis tum demum additur Hymen O Hymenace, Hymen ades O Hymenace. Itaque ut in 20-31, sic etiam in (39)-(58) superesse credo carmen quale a Catullo scriptum Iterum igitur recenseantur numeri 55.9.66. 10 10.0.

Vnde facili coniectura elicias quot uersus in medio exciderint. Nam inter 6 et 10 numerus stat octonarius; qui numerus si et in stropha fuit et in antistropho quarum septem tantummodo supersunt uersus, exciderunt nouem. Id confirmari ex archetypo iam in Prolegomenis dixi. Totius igitur poematis  $\sigma_{\chi}\hat{\eta}_{\mu}a$  hoc eruitur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Idem post me placuit Peipero, priusquam editionem meam uidisset (Q. Valerius Catullus p. 15).

Pergimus ad LXI quod et ipsum carmen nuptiale est. Id quam docte ac curiose scriptum sit, primus Pleitnerus intellexit in libello quem Dillingae edidit anno 1858. Is quattuor partes facit; 1-35 = 9strophas a pueris recitatas; 46 - (113) = 14 strophas a uirginibus; (114)-(183)=14 strophas a pueris; (184)-(228)=9 strophas a uirginibus. Rursus singulas partes distribuit hoc modo (a) 7 + 2 ( $\beta$ ) 6+3+3+2 ( $\gamma$ ) 4+2+3+3+2 ( $\delta$ ) 8+1. Recepit hoc Schwabius, neque infitior me in uniuersum non abdicere, quanquam nec in quattuor partes carmen diuidam, et alia nonnulla ingeniosius excogitata rear. Sed uere uidit Pleitnerus duas potissimum partes esse carminis (1) quae ante domum nuptae canitur (2) quae postquam nupta in conspectum prodiit, h. e. a uersu (113) Prodeas noua nupta. Verum etiam illud quod 46-75 non solum seiunxit tanquam Hymenaeon, sed etiam distribuit in περικοπάς (1, 3, 2); tum quod sequentium uersuum 76-(113) partes distinguit: postremo quod inter (183) et (184) Iam licet uenias marite internallum ponit, cum post (183) ἐφύμνιον illud Io Hymen Hymenaee io, Io Hymen Hymenaee non iam repetatur. Sed, ut dixi, partes carminis aliter describo.

Initium ducimus a 46-75 qui Meσωδον quandam efficiunt. Huius sex sunt strophae, qui, ut in codicibus leguntur, sponte in tres περικοπὰς se scindunt, (1) unam, desinentium in Hymen O Hymenaee, (2) duas, quarum altera isdem uerbis desinit (3) tres, quae singulae ἐπιφθέγματι terminantur Quis huic deo Compararier ausit? In quo non intellego cur codicum ordinem ita turbarit Pleitnerus, ut ultimas tres strophas poneret post primam. Primo enim de amantibus sermo est, et amantum nuptialibus gaudiis (46-60), tum de aliis commodis Hymenaei (61-75).

Mesodon (46-75) antecedunt strophae nouem, quae rursus scinduntur hoc modo, (a) 1-15 Inuocatio Hymenaei, ( $\beta$ ) Descriptio nuptae, (a'') Altera inuocatio Hymenaei, ( $\gamma$ ) Adlocutio ad Virgines. Numeri sunt 3222 uel potius 322+2. Bene enim observat Pleitnerus 15-20 Namque Iunia Mallio  $\kappa$ .  $\tau$ .  $\lambda$ . cum summam carminis in se habeant consulto in medio collocatos esse a Catullo. Habemus igitur Prooemium strophas nouem (1-45), deinde sex Mesodon. Quot Mesodon secutae sint, non iam a codicibus apparet. Hi enim habent uersus 37. Horum qui sex in principio stant

Claustra pandite ianuae.
Virgo adest. Viden ut faces
Splendidas quatiunt comas?
Tardet ingenuus pudor.

# Quem tamen magis audiens Flet quod ire necesse est,

plerique post Lachmannum sic transponunt ut quintus Quem tamen magis audiens sequatur (106) tanquam initium strophae cuius tertius uersus sit O cubile quod omnibus. Melius me credo Catullo consuluisse qui O cubile initium suae faciam strophae; inter Splendidas quatiunt comas et Tardet ingenuus pudor quattuor uersus excidisse censeam. Sic Mesodon ut nouem praecedunt strophae, sic nouem secuntur. Sed manco codice extant nonnisi sex integrae et fragmenta trium. Attende uero concinnitatem partitionis. In prooemio (A) numeros hos uidimus 3222; hic hos 2232—B a, a", β, γ; ex quibus Ba terminatur uerbis Flet quod ire necesse est, a" incipit Flere desine, clauditur ἐπιφθέγματι Prodeas noua nupta, β incipit Prodeas noua nupta si, clauditur Prodeas noua nupta, γ simili modo clauditur Prodeas noua nupta.

Haec si uera sunt in priore dimidio carminis, dico uu. 1–(113) consentaneum est similem structuram in posteriore reperiri. Et tertiae quidem parti prioris tertia respondet posterioris; nam a u. (183) in quo Io Hymen Hymenaee postremum legitur usque ad finem nouem sunt strophae, quae sic distribuuntur 3231  $\Delta a$   $\beta'$ ,  $\beta''$ ,  $\gamma$ . Restant 14 strophae, quarum nouem priores in itinere canuntur dum nuptam a domo patris ad mariti domum deducunt; hae autem sic distribuuntur 2223  $\Gamma a$   $\beta$ ,  $\beta''$ ,  $\gamma$ . In a iubentur pueri Fascennina concinere,  $\beta$ ,  $\beta''$ ,  $\gamma$  Fascennina sunt, in  $\beta$  ad concubinum pueri se conuertunt in  $\beta''$  ad maritum, in  $\gamma$  ad nuptam. Harum trium partium singulas strophas claudit  $\epsilon \pi i \phi \theta \epsilon \gamma \mu a$  uel  $\epsilon \phi \nu \mu \nu \omega \nu$ , in  $\epsilon \alpha \nu \omega \nu$  concubine nuces da, in  $\epsilon \alpha \nu \omega \nu$  la Hymen Hymenaee io Io Hymen Hymenaee.

Sed incidit hic quaestio Fascennina u. (158) terminentur an (143). Nam a uersu (143) minus iocosa inducitur nec tam Fascenninis conueniens locutio; tum Transfer omine cum bono (159) non adeo seiunguntur a praecedentibus ut non eiusdem partis possint esse. Ita distribuendum foret alterum dimidium in 6.9.9; quod quanquam priori illi 9.6.9 minus accommodatum est, satis se tamen συμμέτρως haberet si res ipsa id cogere uideretur. Sed cum toto carmine quasi fabula quaedam agatur, quae in suos actus digesta sit, singulis autem actibus suus locus detur, primo ante domum nuptae, secundo in itinere ad

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Certe bene cohaerent inter se (79) Tardet ingenuus pudor (80) Quem tamen magis audiens. Sententia talis uidetur esse. 'Virgo adest; iam faces uideo. Cur tamen moratur? Audiat uocantes, nec cedat pudori. Et tamen pudorem, non nos audit: flet quod eundum est.' Nunc uideo Behrensium nie secutum esse.

mariti domum, tertio extra eam, quarto intra; ut uersu (158) cantus in itinere finitur, ita eodem uersu actum desinere siue mauis partitionem uerisimile est. Nam ipsa uerba Transfer omine cum bono Limen aureolos pedes (159, 160) transitum indicant ad noua. Deinde uu. (144) –(158) locutio minus illa quidem procax ceteris, satis tamen simplex ut Fascennina sit, praesertim ad nuptam iam conuersis pueris, non iam ad maritum. Certe non multum a quotidiano sermone abhorrent illa Ni petitum aliunde eat (146), omnia omnibus annuit (156). Neque a uersibus (139)–(143).

Scimus haec tibi quae licent
Sola cognita, sed marito
Ista non eadem licent.
Io Hymen Hymenaee io,
Io Hymen Hymenaee.

iure possunt seiungi (144, 5) Nupla tu quoque quae luus Vir palet, caue ne neges.

Habemus alterius dimidii partes primam tertiamque; restant uu. (159)–(183), qui ut media prioris dimidii pars, ita ipsi μεσωδών quandam faciunt. Sed prior μεσωδώς sex strophis constat; huius supersunt quidem tantummodo quinque: sed potuisse unam excidere multa indicant; turbatus ordo non longe distantium stropharum (189)–(198), amissa syllaba in initio (179), nescio quid abrupti in sermone. Nam post tres strophas, quarum in prima nuptam iubent domum subire mariti, in altera tertiaque contemplari maritum toto animo sibi imminentem, repente secuntur haec

Mitte brachiolum teres, Praetextate puellulae. Iam cubile adeant uiri.

Nimis opinor abrupte. Credo stropham praecessisse, in qua praetextatus iubeatur nuptam a cena ad thalamum deducere. Confirmatur hoc inde quod codex h totam stropham Mitte-Io Hymen Hymenaee omittit. Haec si uere collegi, est et haec Mesodos sex stropharum, quae et ipsae sic distribuuntur 123. Totius igitur carminis hoc est  $\sigma \chi \hat{\eta} \mu a$ 

### c. LXIII Attis.

Attin Catulli bene uidit Frankius, id quod me fesellerat, totum συμμέτρως ita scriptum esse ut, seiunctis tribus ultimis uersibus qui quasi

Epodos sunt, ceteri in duas pares partes 1-43, 48-90 distribuantur. 'In priore' utor fere uerbis Frankii, 'Attis diuino furore concitatus 'cum stipatoribus properat ad nemora Cybeles, in posteriore con'uersus ad poenitendum fugitiuus a Cybele illuc repellitur. Vtram'que harum partium pari numero poeta definiuit quadragenum 'ternum uersuum (1-43, 48-90). Quos in medio conlocauit quat'tuor uersus includunt narrationis conuersionem. Etiam membra 'duarum partium eundem uersuum numerum complectuntur; utrun'que constat senis et uicenis, cum appendice septenorum denorum.'
Vnde haec figura euadit 26+17. 4. 26+17. 3.

Orationes non ut Frankius sic dispertio. Primam enim (12-26) facit sic decurrentem 2+4+1, 2+5+1: alteram sic 12, 12; tertiam 3+3. Mihi ex tertia reliquarum ducenda uidetur ratio; ut omnes per numerum ternarium in partes describantur. Ea autem est huiusmodi (Cybele leonem alloquitur).

Agedum inquit age ferox i, face ut hunc furor agitet,

Face uti furoris ictu reditum in nemora ferat,

Mea libere nimis qui fugere imperia cupit.

Age caede terga cauda, tua uerbera patere,

Face cuncta mugienti sonitu loca retonent,

Rutilam ferox torosa ceruice quate iubam.

Vtriusque strophae u. primus primo, alter respondet alteri. Eadem aequabilitas in Attidis ad se oratione (50-73). Quae non solum ut Frankius per 12 12 distributa est, sed iterum in 66, 66; ex his prima ac tertia per 3, 3 altera ac quarta per 231 scinduntur,



Ad primam orationem reuoluimur 12-26. Constat ex 15 uersibus quorum sex primi stropham, sex ultimi antistrophon efficiunt: tres interpositi caput ac summam sententiae in se colligunt. Hic ordo non modo multum ad uim confert carminis, sed fortasse ipso rhythmo confirmatur; nam si codices plerosque sequimur, primus interpositorum trium uersuum, mutato primo pede ex resoluto per anaclasin ionico a minore ad purum ionicum, sic scribendus est

#### Hilarate aere citatis erroribus amimum

unde uehementior animorum concitatio, simul Gallantum cum cymbalis tumultus properipes exprimitur. Σχημα igitur orationum est

(1) 6.3.6 (2) 66.66 (3) 3.3

# Elegiae.

Ex elegiis duae eodem fere modo scriptae sunt LXV, LXXVI. Vtraeque enim quod ad sententiam est praecipuum et in medio habent et eo sex uersuum. Sed LXV tot modis immutarunt Lachmannus et post eum alii, ut uidendum sit codices id incorruptum nobis tradiderint an quicquam uel eiciatur ex ea merito uel merito adiciatur. Lachmannus enim, ut archetypo satisfaceret quod 30 uersus singulis paginis continere arbitratus est, post LXV. 8 sex uersus a LXVIII sumptos 21-24, (93), (92), et hunc quidem leuiter mutatum interpolauit. Itaque locum sic scribit

- 8 Ereptum nostris obterit ex oculis.
- a Tu mea tu moriens fregisti commoda, frater,
- b Tecum una tota est nostra sepulta domus,
- c Omnia tecum una perierunt gaudia nostra
- d Quae tuus in uita dulcis alebat amor.
- e Hei misero fratri iucundum lumen ademptum,
- f Nunquam ego le, misero frater adempte mihi,
  - 9 Alloquar, audiero nunquam tua loquentem,

Sed cum ter sic repetantur tres uersus (nam bcd in LXVIII bis leguntur 22, 23, 24 rursus (94), (95), (96),) unius autem (f) finis quater, hic, LXVIII. 20, (92), CI. 6, et hoc modo longior inferatur parenthesis, temeritatis Lachmannum arguere uix uerear. At 9-14 aut spurii sunt (sic enim docet Gruppius) aut ex suo loco huc per errorem tralati, quae fuit opinio Fr. Haasii Rossbachii Schwabii A. Weisii Bruneri Bernhardii Boehmii Lehrsii Frankii, denique ctiam Ribbeckii. Audiamus Gruppium. (1) Non debuit Catullus in tam

breui carmine tam diu in morte morari fratris; satis de ea dixit uu. 5-8. (2) Male post sermonem ad Ortalum factum altera fit ad fratrem ἀποστροφή. (3) Ipsi uersus 9-14 nec boni sunt nec admodum Quibus singillatim sic respondeo (1) Si praeter 5-8 nihil dixit Catullus de fratre, festinantius transiit ad uerba Sed tamen in tantis maeroribus. Vix enim satis apte tanti maerores quattuor concluduntur uersibus, melius contra decem: (2) Quod ad Ortalum loquitur, dein fratrem, idem fecit in c. VIII, cuius in 1-8 Catullus se ipsum, postea in 12-18 Lesbiam, in 19 se ipsum iterum conpellat; (3) Versus non tam a Catullianis distant ut alius iure habeantur. Mitto 9, Alloquar, audiero nunquam tua loquentem, qui a multis codicibus abest; sequens comparatio, etsi longius petita, similis est illius quae in fine c. II stat Tam gratum est mihi quam ferunt puellae κ.τ.λ., nec a more aliena Alexandrinorum ac Catulli. Nec uero ex alio loco in LXV iudico tralatos. Fr. Haasius post CI. 6, post CI. 4 A. Weisius collocat: Brunerus pro fragmento eos habet carminis de Morte Fratris cuius cetera perierint. Equidem nolim aliud carmen putare a Catullo scriptum de ea re quam unam in CI tractauit, induxit cum ceteris in LXVIII. Sed nec in CI quadrant. Nam praeterquam quod tutius duxerim tot uersus a loco non mouere satis apto ad alium aut minus aut non magis conuenientem, CI per se plenum atque absolutum est. Quod cum, ut iam intellexit Gruppius, tumulo insculpi potuerit, simplex et est et debet esse. Nullus hic locus patet uehementiae; tranquillus dolor profundusque nec multa effundit nec comparationum utitur artificio. Certe nec post 4, nec post 6 Vehementius enim post Et mulam nequicquam bene inducitur. alloquerer cinerem, statim dicturus erat Alloquar, audiero numquam Quanquam ne illud quidem certum habeo, loquentem. tua hunc uersum esse Catulli. Nec bene post CI. 6 ponitur. est enim protasin ab apodosi sua abscidere. Vix enim dubites Quandoquidem fortuna mihi tete abstulit ipsum in principio stare, non in exitu sententiae. Persuadent hoc cum alia, tum quod imitator Catulli is qui Cirin scripsit manifeste hunc locum ante oculos habuit, cum haec scriberet (42-46)

> Sed quoniam ad tantas nunc primum nascimur artes, Nunc primum teneros firmamus robore neruos, Haec tamen interea quae possumus, in quibus aeui Prima rudimenta et primos exegimus annos, Accipe dona meo multum uigilata labore.

Iam LXV. 19-24 suumne locum tenent an, ut Rossbachius censet,

ex alio supersunt poemate, quod ex Callimacho Catullus expresserit? Quem non Comam Beronices solum, sed plura etiam ex Callimacho Latine conuertisse ex CXVI. 2 Carmina uti possem mittere Battiadae nec conuertisse solum sed etiam ad Ortalum misisse ex ipsius LXV. 16 colligit. Praeterea in codicibus omnibus LXVI cum LXV coaluit, in qua re praesidium Rossbachius quaerit sententiae. Sed parum praesidi in hoc esse inde apparet quod coalescentium carminum multae aliae causae reperiuntur. Aut enim aliquo casu, fortasse per uetustatem erasus est titulus, quemadmodum ante X XVI XVII XXIV XXXIII XXXVIII XLI—XLVIII LIII LVII LVIII LX et pleraque post LXIX, aut consulto omissus est, cum LXVI quasi pars fuerit epistulae ad Ortalum, et cum ea pariter cohaeserit ac carmina II, III, quae utraque de Passere sunt Lesbiae. Nec uero quia CXVI. 2 uere ad alia refertur carmina quae ex Callimacho expressit Catullus, idem in LXV. 19-24 cadere censeo. Amat enim Catullus comparationes in fine carminum. Sic fecit XI. 20-24, XVII. 26, XXII. 21, XXV. 12, 13, XLVIII. 5, 6, fortasse etiam II. 11-13. Nec uero cum Frankio comparationem ex iuuentutis aestu excusandam dixerim; nam et exquisita est et imitatore digna Alexandrinorum. Cf. Theoc. III. 53, IX. 33-36, XI. 81, XII. 36, 7.

Itaque totum poema, excepto fortasse u. 9, tale credo superesse nobis quale a Catullo scriptum est. Partes habet has 44.6.4.6 Medii sex uersus de morte sunt fratris, sicut in LXXVI quod sic diuisum est 64.6.64 medium locum tenent sex uersus 11-16, ubi, quod praecipuum est in carmine, animum ad deponendum amorem Catullus offirmat.

C. LXVII quod in editione priore non diuiseram, Frankius sic diuidit. 18.12.18. 'Sententiarum enim summam et in qua turpis 'illius familiae quam perstringeret acerbissima castigatio inesset poeta 'in media carminis parte conlocauit; quam quae utrinque circundant 'partes pares membris constant inuicem respondentibus.' Et priores quidem octodecim Catullus ipse sic ordinat

Alteri octodecim ambigitur continuine sint an inter Catullum et Ianuam distribuendi. Plerumque Ianuae omnes tribuuntur. Sed Froehlichius primos sex cum duobus qui praecedunt (29-36) Catullo, 37-48 Ianuae adsignauit; Rossbachius 29-40 Catullo, 41-48 Ianuae; Schwabius 31-36 Ianuae, 37-40 Catullo, 41-48 Ianuae, Lucianus Muellerus denique 29-34 Catullo, 35-36 Ianuae, 37-40 Catullo, 41-

48 Ianuae. Quod Froehlichius et Rossbachius faciunt, ut 31 Atqui non solum hoc se dicit cognitum habere cum oratione Catulli (29, 30) continuent, id mihi minus admittendum uidetur, quia cum antea Ianua dixerit Primum igitur uirgo quod fertur tradita nobis Falsum est; consentaneum est etiam illud addere Atqui non solum hoc se dicit cognitum habere; certe quod ultimum de muliere dicitur Praeterea addebat quendam (45) Ianuae ab omnibus conceditur. Nec multum mihi placet illud quod post Schwabium placuit Frankio et Behrensio, ut uu. 37-40 Dixerit hic aliquis Catullo tribuant, non Ianuae. Nam et haec uerba sunt sese potius quam alium interpellantis; et smat Ianua de se nominatim dicere, cf. 12, 14, 34. Quanquam melius sic dispertiri carmen non infitior. Partes enim fiunt hae



#### LXVI.

Comam Beronices cum ex Callimacho expresserit Catullus, uidendum in Elegiis Callimachiis quaenam appareat conformatio. Itaque in Λούτροις Παλλάδος quae sola ex Callimachiis extat elegia hae sunt partes 12 10 10 10 12 10 10 10 12 10 12 12 12. Hae περικοπαὶ et longiores sunt et saepius repetitae. Neque alia est ratio Catullianarum. Itaque non assentior Frankio Comam Beronices minutius sic distribuenti

$$14\begin{vmatrix} (15-32)(33-38)(39,42)(43-50)(51-58)(59-54)(65-68)(69-76)(77-94) \\ 6+12 & 6 & 4 & 8 & 6 & 4 & 8 & 12+6 \end{vmatrix}$$

Cur enim post 32 fit partitio? Versus sunt hi

- 29 Sed tum maesta uirum mittens quae uerba locuta es.
- 30 Iuppiler ut tristi lumina saepe manu.
- 31 Quis te mutauit tantus deus? An quod amantes
- Non longe a caro corpore abesse uolunt?
- 33 Atque ibi me cunctis pro dulci coniuge diuis
- Non sine taurino sanguine pollicita es.

Nulla pausa, uel breuissima, in his; nec uero sit ante completum u. 38. Ibi transit a Beronice ad se ipsam Coma. Inuita, O regina, tuo de uertice cessi. Quae postquam de se a Beronicaco abscissa capite ac de serro loqui desiit, uersu 51 noua pars inducitur Abiunctae paulo ante comae mea fata sorores Lugebant. Habemus igitur hanc dinumerationem 14 24 12. Reliquum carmen, me iudice, semel tantum ita diuiditur, ut partitio extra dubitationem sit. Dico aut post 76 aut post 78. Frankius Lachmannum secutus qui pro Vnguentis in u. 78 legit Vnguenti si distinctionem ponit post 76 Afore me à dominae uertice discrucior, ut proxima περικοπη initium ducat a 77.

Quicum ego dum uirgo quondam fuit omnibus expers
Vnguenti si una milia multa bibi,
Nunc uos optato quas iunxit lumine teda
Non post unanimis corpora coniugibus
Tradite nudantes reiecta ueste papillas
Quin iocunda mihi munera libet onyx.

Sed cur de Beronice uirgine loquitur coma? Num uirgines tantum ungebantur? Quasi uero non praecipuus esset in nuptiis usus olei. Deinde, si Coma unguenti milia multa in uirginis uertice Beronices bibebat, a uirginibus petenda erant eadem munera unguenti. Cur igitur ad nuptas se conuertit, neque eas recentes, sed quae possent esse adulterae? Facilius a uerbis Nunc uos ducitur exordium: nec multum haereo in eo quod Frankius obicit, inficete Callimachum dixisse, si unguentorum causa Beronices uerticem astris praelatum finxisset. Nam in toto poemate subest nescio quid iocosi uel potius comici: talia sunt ludicra illa abscissae comae cum perfosso Atho comparatio, sermo de nouis nuptis liberior, deprecatio Nemesis (71), ipsi denique postremi duo uersus,

Sidera corruerent utinam! coma regia fiam; Proximus Hydrochoi fulgeret Oarion.

Itaque post 78 distinctione posita, ultimam  $\pi \epsilon \rho \iota \kappa \sigma n \hat{\eta} \nu$  (79–94) sedecim uersuum facio. Habemus igitur 14 24 12 28+16. Vnde totius  $\sigma \chi \hat{\eta} \mu \alpha \tau \sigma s$  facile elicitur ratio: nam 24 in 12 × 2, 28 in 14 × 2 scinditur.  $\Sigma \chi \hat{\eta} \mu \alpha$  igitur est hoc 14 12 12 12 14 14+16. Numeros 14, 12 repetitos inueniemus in LXVIII.

Carminis LXVIII. 1-40 alio eos quidem scriptos tempore, ac 41-(160), non tamen ab iis tanquam diuersum poema disiungendos esse iam in carminis Praefatione docui. Sed cum 1-40 quasi prologus quidam sint, quaerenda est horum quae sit descriptio, unde sequentes facilius digerantur. Quae quidem adeo non est ambigua ut uix alia possit esse quam quomodo a me et Frankio distributa est

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vu. 21-24 immerito a Gruppio Bernhardio A. Weisio suspectis satis patrocinati sunt Westphalius Frankiusque. Quod 23, 24 repetuntur infra (95), (96) consulto id secit

14 12 14. Reliquos uersus 41—(160) iam A. Weisius Vsenerus Westphalius pro se quisque tractarunt et in partes diuiserunt. Ex his Weisius tria carmina casu aliquo putat in unum coaluisse, primum de Lesbia cum Prologo ad Allium 41—(50), (51)—(72), (130)—(148) alterum de Laudamia (73)—(90), (101)—(118); tertium de Catulli amore in fratrem (91)—(100). Epilogum (141)—(160) spurium habet. Haec nulli ut opinor ueri erunt similia: quid enim est aliud unum carmen in tria discerpere, integram Elegiam omnino abolere? Eandem Vsenerus in Epimetro quod Frankianae disputationi addidit, sic distribuit.

Prooemium Mesodos

In qua notandum est Procemium 10 12 10 Epilogo 10 10 12 sic respondere ut ABA, AAB; mesodon autem in duo sic cadere AAC, BBD.

Westphalius (41)-(160) pro Encomio habet quod ad normam Nomorum scripserit Catullus, qualis a Iulio Polluce descripta est in Onomastico IV. 66 ed. Bekker. Μέρη δὲ τοῦ κιθαρφδικοῦ νόμου Τερπάνδρου κατανείμαντος ἔπαρχα μέταρχα κατάτροπα μετακατάτροπα δμφαλδς σφραγὶς ἐπίλογος 1. De his Westphalius sic disputauit. Omphalon uel medium locum Nomi plerumque occupabat laus alicuius Deorum epice conscripta: eum praecedebat Archa sequebatur Sphragis, utraeque lyricae. Progrediente tempore duas addiderunt partes, priorem inter Archam Omphalonque, quam Katatropa appellabant, cum transitum faceret ad sequentia, alteram inter Omphalon et Sphragida, quae pari nomine Metakatatropa (h. e. Posterior Conuersio) uocata

Catullus, ut collocatis bis in medio isdem uersibus amorem fratris ex pectore declararet. Quod postquam Mallium allocutus est, subito conuertitur ad fratrem, idem iam in LXV. 9-14 factum uidimus. Denique non possum pro Catulliano habere locum qualis sic euaderet

Sed totum hoc studium luctu fraterna mihi mors
Abstulit. O misero frater adempte mihi.
Cuius ego interitu tota de mente fugaui
Haec studia asque omnis delicias animi.

¹ Codices plerique habent ἔπταρχα ἐπαρχεῖα μέταρχα, unde iure Boekhius suspicatus est scriptum fuisse ἔπαρχα ἐπαρχεῖα, quod confirmat cod. A Bekkeri qui pro μέταρχα exhibet μεταρχεῖε, ortum, ut uidetur, ex μεταρχεῖα, quod codem modo super μέταρχα scriptum fuerat.

est. Sed cum nomorum poetae cum aliis certantes uictoriam peterent, Deos ut ante inceptum carmen sic finito carmine precabantur. Hinc duae nouae partes Prologus Epilogusque. Has hoc ordine sese facit excepisse, Prologum, Archam, Katatropa, Omphalon, Metakatatropa, Sphragida, Epilogum, simili fere modo quo in Parabasi Comicorum. Sed in toto carmine, quanquam alias heroicum χαρακ- $\tau \hat{\eta} \rho a$ , alias lyricum usurpabant, idem metron, idem modi. Certe ante Peloponnesiacum bellum omnes hexametris sunt scripti. antistrophis caruisse dicantur ab Aristotele in libro Problematum, pari numero partium non semper alligabantur. Illud tamen proprium omnium ut unam rem tractarent. Hunc ordinem in plerisque Epiniciorum, nec minus in Encomiis Pindarum tenuisse dicit Westphalius. Ex his unum aliquod potuit Catullus in LXVIII imitari; si minus, Alexandrinorum aliquem secutus est. Et profecto pauca ex recentioribus extant poemata quae Pindari 1 stylum toties referant, siue quod cum heroicis immiscentur res quae lyricam speciem prae se ferunt, siue quod singulae partes duriore inter se iunctura conectuntur. autem tria praecipue, eaque ex interiore animo Catulli; amicitiam Alli, amorem Lesbiae, dolorem fratris. Horum quod intimum est, dolorem fratris, in medio tanquam Omphalon collocauit: amorem Lesbiae quem nondum mortuo fratre conceptum fouebat etiam mortuo, utrinque in Archa et Sphragide; in exordio et in fine amicitiam Alli, quae Prologi et Epilogi in loco esset. Katatropa et Metakatatropa fecit Laudamiae fabulam, cuius in Protesilaum inuitis Diis inpotens amor cum Catulli inpotente adulterae Lesbiae amore non immerito comparandus esset. Itaque σχημα erit huiusmodi.

Procemium Archa Katatropa Omphalos Metakatatropa Sphragis Epilogus 40-(50) (50)-(72) (73)-(86) (87)-(100) (101)-(130) (131)-(148) (149)-(160)

<sup>1</sup> Vnum saltem locum ex Pindaro mutuatus est, LXVIII. (119)-(124). Cf. Olymp. X1. 86

άλλ' ψτε παῖε ἐξ ἀλόχου πατρὶ ποθεινός ἴκοντι νεότατος τὸ πάλιν ήδη, μάλα δέ τοι θερμαίνει φιλότατι νόον. ἐπεὶ πλοῦτος ὁ λαχῶν ποιμένα ἐπακτὸν ἀλλότριον θνάσκοντι στυγερώτατος.

Olympica legisse Catullum etiam alia indicant II. 10 δφθαλμόε (ocelle Cat. XXXII. 2) 82 κίονα (Thessaliae columen Peleu LXIV. 26) ib. θανάτφ πόρεν (morti reddita praeda LXIV. 362) 99 ψάμμος άριθμον περιπέφευγεν | ἐκεῖνος δσα χάρματ' άλλοις ἔθηκεν | τίς ἃν φράσαι δύναιτο; (LXI. (199)–(204). Ille pulueris Africei Siderumque micantium Subducat numerum prius Qui uestri numerare uult Multa milia ludei). Alium locum carminis LXVIII. (57)–(60) ex Iliade uidetur sumpsisse, XV. 681, 2 Ξεύας ἐκ πεδίοιο μέγα προτί άστυ δίηται Λαοφόρον καθ' όδόν, unde non probarim Hauptii coniecturam Sensim pro densi scribentis.

Hoc si cum Vseneriano conpares uideas, quamuis non desint in utrisque dissimilia, tantam tamen in uniuersum similitudinem inesse quanta casu euenire uix potuerit. Nam in utrisque 40-(50) Prologum faciunt, (151)-(162) Epilogum. Deinde Vsenerus quas duas partes post Procemium ponit (12+10) easdem coniunxit in Archa Westphalius. Etiam Vseneri Mesodos iisdem finibus continetur quibus Westphalii Katatropa Omphalos Metakatatropa. Ne singulis quidem numeris deest quod utriusque commune sit. Nam Vseneri 14 14 4 12 12 2 ex aduerso stant Westphalianis 14 14 30; Vseneri 10 + 10 ante Epilogum=18 quem numerum in eodem loco secutus codices σφραγίδα facit Westphalius. Haec doctorum uirorum consensio quanto magis ualeat ad probandam carminis partitionem quam ad refutandam discrepantia non est quod moneam. Nihil hic dico de me ipso; quanquam etiam meum  $\sigma \chi \hat{\eta} \mu a$  ab eorum partitione non multum abesse nisi ubi uersus interciderunt mox demonstrabo. Recenseamus ordinem rerum.

- (1) Non possum tacere Alli in me quae fuerint beneficia.
- (2) Nam mihi in grauissimo dolore opitulatum uenit, riui instar uiatorem reficientis.
- (3) Vel nautas subleuantis aurae, dum domum praebet in qua cum Lesbia amorem exercerem.
- (4) Quae ad me uenit Laudamiae similis cum ad Protesilai domum ueniret amore flagrans et inuitis Diis suscepto et mox perituro sub Troia.
- (5) Troia enim omnis uirtutis sepulcrum erat,
- (6) Nunc autem mei fratris, qui ibi compositus iacet, mea uero commoda morte sua exstinxit omnia.
- (7) Quam ad Troiam cum Graecis Protesilaus postquam iuerat,
- (8) Ibi peremptus Laudamiae amorem abstulit barathro altiorem quod Hercules prope Pheneum fodit.
- (9) Nam et aui in unicum nepotem caritatem et columbae coniugem uicit Laudamia.
- (10) Laudamiae non inpar uenit ad me Lesbia. Quae quanquam infidelis in me dicitur, nolo indignari, cum etiam Iuno furta Iouis patienter ferat.
- (11) At nec homines cum Diis componas, [neque me decet Lesbiae irasci, memorem Anchisae fulminati cum de concubitu Veneris gloriaretur.

- (12) Quem tamen quamuis fulmine debilem dea non destituit, sed tanquam maritum] filii Aeneae umeris leuandum seruandum-que curauit. Itaque contentus ero si amatorem me, non maritum, simili studio Lesbia prae ceteris fouerit.
- (13) Hoc munus Allio tribuo, ne nomen eius unquam pereat.

Hic illud notandum praecipue quod res quo ordine se inuicem excipiunt, idem a medio usque ad finem carminis sed inuersus seruatur. Nam hoc modo res se excipiunt.

Allius—Catulli amor—Lesbia—Laudamia—Troia—Catulli fratris mors—Troia—Laudamia—Lesbia—Catulli amor—Allius.

Sed inter (141)-(142)

At quia nec diuis homines componier aequum est, Ingratum tremuli tolle parentis onus.

non pauca intercidisse post Lachmannum Hauptiumque pro explorato 'Dixit antea Catullus' utor uerbis Hauptii 1 'puellae suae infihabeo. ' delitatem patienter sese laturum esse, nam ipsam Deorum reginam ' Iunonem adulteria Iouis toleranter ferre iramque concoquere. Deinde " quia nec diuis homines componier aequum est" eo digressionum studio ' quo totum hoc carmen excellit aliud exemplum, aliam narrationem ' protulisse uidetur.' Ea digressio qualis fuerit ex (142) elicere quanquam audentiore coniectura conatus sum. Quem uersum si per se sumptum legas, uix dubito quin ita fueris interpretaturus, 'Subleua ' senem patrem, quamuis ingratum onus futurum subleuanti.' Tolle enim quid uelit ex addito onus declaratur?. De quo autem sic dixit Catullus? Puto de Anchisa quem filius Aeneas umeris sustulerit. Narrarat hoc 3 Sophocles in Laocoonte, Dionys. Hal. I. 48. p. 121 Σοφοκλής μέν ό τραγφδοποιός έν Λαοκόωντι δράματι μελλούσης άλίσκεσθαι τής πύλεως πεποίηκε τον Αλνείαν ανασκευαζόμενον ελς την 1δην, κελευσθέντα ύπο τοῦ πατρὸς 'Αγχίσου κατὰ τὴν μνήμην ὧν 'Αφροδίτη ἐπέσκηψε' ἔχει δὲ αὐτῷ τὰ ιαμβεία εν άλλφ προσώπφ λεγύμενα ωδε (fr. 343 Nauck)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Haupt. Quaest. Catull. p. 41.

Plerique sic interpretantur Auser patrem, cum iam senex et oneri sit; nec insitior potuisse etiam hunc sensum latere, quemadmodum dixit Varro Sexagessi sr. VII Riese Nunc quis patrem decem annorum natus non modo ausert sed tollit, nisi ueneno? In quibus allusisse uidetur Aeneae. Praecesserat aliquid huiusmodi: 'Quondam Aeneas 'patrem suum umeris sustulit; nunc quis est uel decem annorum puer qui non patrem 'suum-sed ueneno-sustulerit?' Bene Riesius conparat epigramma in Neronem (Sueton, Ner. 39) Quis neget Aeneae magna de stirpe Neronem? Sustulit hic matrem, sustulit ille patrem.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vide de Anchisa Aenea Vencre disputantem Seeleyum in ed. libri I. Liui pp. 20-26.

νῦν δ' ἐν πύλαισιν Αἰνέας ὁ τῆς θεοῦ πάρεστ' ἐπ' ὅμων πατέρ' ἔχων κεραυνίου νώτου καταστάζοντα βύσσινον φάρος. κυκλεῖ δὲ πᾶσαν οἰκετῶν παμπληθίαν συνοπάζεται δὲ πλῆθος οὐχ' ὅσον δοκεῖς οἱ τῆσδ' ἐρῶσι τῆς ἀποικίας Φρυγῶν.

quorum uersuum tertium afferens Plutarchus Mor. p. 100 D, quem locum citat Nauckius, dicit τοῦ δὲ ᾿Αγχίσου τὸ σῶμα ἰχῶρα ποιηρὸν εξεδίδου; a Ioue scilicet fulminati, quod Veneris concubitum per uinum est elocutus (Hyg. XCIV). Merito igitur Anchises ingralum onus (Prop. IV. 1. 43, Verg. Aen. II. 634, 707-8, 723, 729, 804, Aetna 639 Munro) dicitur a Catullo: merito idem inducitur in loco ubi de deorum cum hominibus concubitu sermo est. Sed et idcirco poterat esse hic Anchises memorari, quod teste Dionysio περί 'Ρητορικής I. 6 quasi communis locus erat nuptias praedicantium Veneris et Anchisae amor, unde natus esset insignis pietate Aeneas, qui ne inualidum patrem desereret, ipse umeris suis sublatum eduxit. Sic enim rursus contexitur amantum incertus amor, fidus coniugum: quod toto carmine Catullus ante fecerat. Nexus loci talis potuit esse. 'Ferenda mihi 'sunt furta Lesbiae, cum Iuno Iouis adulteria patienter ferat. At nec 'homines cum dis comparandi sunt, nec Catullum decet Lesbiae 'nimium irasci. Hominum potius faciam me parem: nam et Anchises 'ausus de Veneris amore gloriari poenam tulit a Ioue ictus fulmine. 'Neque eum tamen coniunx sua dea destituit: cuius monitu [Conon 46] 'Aeneas Troia exiens inualidum aeuo patrem noluit deserere, et umeris ' leuatum secum tulit.'

Dixi in Prolegomenis ex archetypo octodecim uersus erasos uideri. Hos non ante diuidere poterimus quam uersuum numerum in ceteris partibus collegerimus. Et uu. 1–40 iam uidimus in 14 12 14 scindi, unde hos numeros in reliquo carmine ualuisse censeo.

Medium carminis faciunt, ut dixi, uersus de fratris morte (91)—(100). Hos praecedunt et secuntur uersus de Troia quaterni. Harum duarum περικοπῶν priorem (87)—(90) praecedunt 14 uersus (73)—(86) de Laudamia (sic Vsenerus Westphalius ego); deinde 22 de Lesbia Catullo Allio, quos cum Vsenero in 12 10 ipse diuiseram, 10 a (63) ad (73), 12 a (51) ad (62); eos antecedunt in codicibus nouem; ut Vsenero Westphalio plerisque placet, decem; ut mihi, duodecim. Plures enim uno uersu excidisse inde colligo quod plerique codices habent hoc loco uel defit uel deficit, quod non solent ibi ponere ubi unus tantum uersus perierit. Deinde melius sic aequantur partes

περικοπης 41-(50); postremo non refragatur archetypon. Itaque ab initio usque carminis ad (104) numeri sunt hi

In (105) reditus fit ad Laudamiam uersibus 26. Hi aut in 12 14 aut in 14 12 scinduntur. Prius placuit Vsenero; mihi ut in 14 12. Sic enim et prior περικοπή eandem rem in fine habet quam in initio, barathrum; et posterior perfectior fit et quasi rotundior. Incipit enim a uocabulo Nam, quo uocabulo etiam antea usus est in initio περικοπῶν, (51) et (87), clauditur autem disticho quod in exordio habet Scd, quemadmodum prioris περικοπῆς ultimum distichon.

- (117)-(118) Sed tuus altus amor barathro fuit altior illo, Qui dominum domitum ferre iugum docuit.
- (129)–(130) Sed tu horum magnos uicisti sola furores, Vt semel es flauo conciliata uiro.

Secuntur undecim uersus, quibus redit ad Lesbiam: post undecimum (141) lacuna est in codicibus quam octodecim uersibus suppleui: tum septem qui locum de Lesbia terminant; postremo de Allio duodecim. Iam numeri a medio carminis usque ad finem recenseantur.

Hic ut 14 uersibus (73)-(86) ubi primum inducitur Laudamia respondent 26 ubi iterum (105)-(130), sic non eundem numerum in utroque loco requiras ubi de Lesbia sermo est. Sunt autem in priore loco 22, in posteriore 10 + 1 + 18 + 7 = 36; quos sic distribuerim 10 1 + 13 5 + 7. Itaque totius carminis  $\sigma \chi \hat{\eta} \mu a$  hoc facio

Et quoniam in Elegiis uersamur, non longe est de epigrammatis pauca dicere. Quorum si numerum uersuum spectes et iuncturam, mira est similitudo. Sunt autem

- 6 Epigrammata 2 uersuum, LXXXV XCIII XCIV CV CVI CXII.
- 9 —— 4 —— LXX LXXIX LXXXII XCII CII CIII CIV CXI CXIII.
- LXXXI LXXIII LXXIV LXXVIII

  LXXXI LXXXIII LXXXVI

  LXXXIX XC XCVI XCVIII

  CVIII CIX CXIV.

| 8 | Epigrammata 8 | uersuum | CX CXV CXVI 1.   | CVII |
|---|---------------|---------|------------------|------|
| 4 | 10            |         | LXIX XCI XCV CI. |      |
| 2 | I2            |         | LXXXIV XCVII.    |      |
| • |               |         | XCIX             |      |

Hinc uidetur Catullus epigrammata inprimis sex uersuum, secundo loco quattuor, tertio octo, quarto duorum amasse. Sed in omnibus inest sua συμμετρία, de qua dixit Frankius (pp. 4, 6, 11–12). Qui tamen nescio an satis in eo moratus sit quod est in Catulli epigrammatis praecipuum, ut aliquod uerbum, interdum etiam plura, ex priore uersu in proximo repetat. Extra hanc normam stant tantummodo haec, LXXIII LXXXI LXXXV XCIII CII CIV CV CVI CVIII CIX CXI. De singulis generibus haec subicio.

## (1) Epigrammata 4 uersuum.

In his utrunque distichon integrum per se et absolutum esse iam Frankius notauit. Excipiuntur LXXXII CII CXIII. Nam 'in plerisque non solum numero uersuum aequabiles sunt partes, sed inter has sententiarum quoque intercedit responsio; quibus enim in superiore parte uis et 'acumen inest uerba eadem eadem fere uersus sede in posteriori repetuntur: cf. LXX. 1 dicit mulier, 3 sed mulier—quod 'dicit; LXXIX. 1 Lesbius est pulcer, 3 sed tamen hic pulcer; 'LXXXII. 2 Lesbia me dispeream nisi amat, 4 uerum disperéam nisi amo; CIII. 1 Credis me potuisse, 3 Non potui?'

## (2) Epigrammata 6 uersuum.

(a) In plerisque postremi duo uersus priores quodammodo interpretantur, praemissa interdum particula quales sunt Nam Vi Quare. LXXI. 5 Nam quotiens futuit; LXXIII. 5 Vi mihi quem nemo; LXXIV. 6 Quod uoluit fecit; LXXVIII. 5 Gallus homo est stultus; LXXXVI. 5 Lesbia formosa est; LXXXIX. 5 Qui ut nihil attingat; XCVI. 5 Certe non tanto; XCVIII. 5 Si nos omnino; CXIV. 5 Quare concedo sit diues.

# (b) Repetuntur uerba

(a) singulis distichis; LXXIV. 1, 4, 6 patruum; LXXVIII. 1,

Omis LXXXVII et LXXV quae unum an duo sint in incerto est, et LXXVII quod ut in codicibus legitur uersus habet sex, plerumque tamen et a me cum quattuor versibus coniungitur qui in codicibus secuntur LXXVIII. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Frankius, p. 4.

- 3, 5 Gallus; ib. 1 lepidissima, 2 lepidus, 2 alterius, alterius, 3 bellus, 4 bello bella, 6 patruus patrui; LXXXVI. 1, 3, 5 formosa, 3, 4 nulla, nulla, 6 omnibus omnes.
- (β) in tertio quae sunt in primo: LXXI. 2, 6 podagra; XCVI. 2 dolore, 5 dolorei; CXIV. 1 saltu non falso Mentula diues, 5, 6 Quare concedo sit diues dum omnia desint. Saltum laudemus dum modo ipse egeat.
- (γ) in tertio quae sunt in secundo; LXXXIII. 4 obloquitur,6 loquitur.
- (8) in secundo quae sunt in primo, in tertio quae sunt in secundo; LXXXIX. 1 bona, 3 bonus, 4 macer, 6 macer; XC. 1, 3 Magus, Magus, matris matre, 3 gnato, 5 gnatus.
- (e) in altero postremi distichi uersu quae sunt in altero; XCVIII. 5 omnino, 6 omnino.
- (3) Epigrammata 8 uersum.
  - (a) Vno excepto CXV omnia in duas partes easque pares scinduntur, quarum altera priorem aut interpretatur aut ei tanquam contraria subicitur. LXXII. 1 Dicebas quondam solum te nosse Catullum, 5 Nunc te cognoui; LXXX. 1 Quid dicam, Gelli, 5 Nescio quid certe est; LXXXVIII. 1 Quid facit is, Gelli, 5 Suscipit, O Gelli; C. 1 Caelius Aufilenum, 5 Qui faueam potius? Caeli, tibi; CVII. Si quoi quid cupido optantique, 5 Restituis cupido; CX. Aufilena, bonae, 5 Aut facere ingenuae est; CXVI. 1 Saepe tibi studioso animo uenante requirens, 5 Hunc uideo mihi nunc frustra sumptum esse laborem. Excipitur CXV cuius primi duo duobus respondent postremis; medii per se stant. Similis est structura carminis XCIX cuius duo primi uersus cum duobus postremis a ceteris separantur, sibi inuicem respondent.
  - (B) Repetuntur in altera parte uerba ex altera.

    LXXII. 1 nosse, 5 cognoui; LXXX. 1 labella, 8 labra;

    LXXXVIII. 1 Gelli, 5 Gelli, 4 sceleris, 7 sceleris; C. 1

    Caelius, 5 Caeli, 8 Caeli; CVII. 1 cupido optantique, 5

    cupido, 8 optandum; CX. 1 Aufilena, 6 Aufilena, 2 facere,

    5 facere; CXV. 1 Mentula, 8 mentula; CXVI. 4 telis,

    6 tela.
- (4) Epigrammata 10 uersuum.

  Exempla sunt LXIX XCI XCV CI fortasse etiam LXXVII

Ex his LXIX XC I XV duas habent partes quaternorum uersuum quibus subnectitur distichon. Diuersum CI, quod. in duas partes sed inaequales scinditur. Ibi quod Lachmannum non sequor uu. 5, 6 cum 1-4 iungentem, Ciris secutus scriptorem iungo cum 7-10, id facio (1) quod facta pausa post cinerem (u. 4) augetur miseratio, contra si in uocabulo mihi clauditur sententia, non tam παθητικώς dixit Catullus dum legentis animum a fratre reuocatum in se ipso iubet morari. (2) Ex aduerso stant Quandoquidem fortuna mihi tete abstulit ipsum et Nunc tamen haec h. e. quoniam ipsum te iam non licet alloqui, tu interea accipe quae mortuis tamen placent. (3) Heu miser indigno frater adempte mihi ut in LXVIII. 20, et LXVIII. (92) in initio sententiae ponitur, sic ne hic quidem claudit sententiam (4) frater suum locum tenet; ter enim legitur, eodem semper interuallo quattuor uersuum, eodem et uersus loco et sententiae; nam secundam partem pentametri semper incipit, pentameter autem ipse secundus est sententiae; 2 Aduenio has miseras, frater, ad inferias, 6 Heu miser indigne frater adempte mihi, 10 Atque in perpetuum, frater, aue atque uale. Repetuntur etiam haec, 2 ad inferias, 8 ad inferias, 3 munere, 8 munere. C. LXXVII adeo abundat repetitionibus ut haud sciam an non audacius fecerit Scaliger qui cum eo coniunxerit uersus Sed nunc id doleo — fama loquetur anus qui nihil habent repetitum. 1 Frustra, 2 frustra, 4 eripuisti, 5 Eripuisti, 5 heu heu nostrae, 6 heu heu nostrae. Coniunxi tamen ut melius sic positos quam in ullo loco ex aliis quo tralati sunt. codicibus secuntur LXXVIII. 6 eoque nuper a Westphalio sunt reuocati. Sed a tertia persona quae in unoquoque disticho legitur i Gallus habet fratres, 3 Gallus homo est bellus, 5 Gallus homo est stultus nimis abrupte transitur ad secundam Sed nunc id dolco quod purae pura puellae Sauia conminxit spurca saliua tua. Nec bene post LXXXVIII. 8 collocantur: totius enim epigrammatis perit acumen nisi in ultimo uersu legatur id quod ultimum est Non si demisso se ipse uoret capite; quod idem cadit in XCVIII. 6 quem uersum aliquando putaram cum his coniungendum esse. Post XCI. 10 eos posuit Conradinus de Allio; non male, sed ne hic quidem satis probabiliter, me iudice. Carmen enim si de eodem Gellio est cuius labra spurcissima iam in c. LXXX notata sunt, melius finem capit in disticho suo

Tu salis id duxli; tantum tibi gaudium in omni Culpa est in quacunque est aliquid sceleris.

quod ut uersibus XCV. 9, 10, ita quodammodo simile est illis quibus LXXXVIII clausit, et quibus LXXXIX. Restat ut aut post LXXVII. 6 scriptum sit, aut fragmentum sit epigrammatis cuius cetera perierint: sic enim opinatus est Bergkius nec omnino abnuit Westphalius, quanquam uterque etiam alium locum assignarunt uersibus, hic ubi leguntur in codicibus, Bergkius post LXXXVIII. 8. Illam Bergkii nuper autem Behrensii sententiam ut fragmentum sint hoc ueri duco similiorem quod repetita in LXXVII. 5, 6 heu heu nostrae carmen optime claudunt, praecipue si recte scriptum est in codicibus nostrae pectus amicitiae. Cf. CIX. 6.

# (5) Epigrammata 12 uersuum.

Exempla sunt LXXXIV XCVII. Et LXXXIV quidem sic distributum est 6, 6 ita tamen ut duo primi uersus duobus respondeant postremis. XCVII in tres strophas 4 uersuum; quarum quae prima est eandem rem bis ponit quam semel tertia (2 culum, 4 culus, 12 culum).

Ventum est ad carmina quae LXI praecedunt. Haec, cum aut lyrica sint aut lyricum aliquid prae se ferant, iam in quattuor genera descripsi (1) Quae summam sententiae in medio ponunt, ceteras partes utrinque certo collocant ordine (2) Quae ipsi carmini aequabiliter distributo uersus aliquos tanquam prooemium adnectunt (3) Quae post finem carminis tanquam epodon (4) Cetera.

I.

### c. VI VIII XIV XXV XLIV XLVI.

Carminis VI medium locum tenent 7 uersus, quibus adnectuntur utrinque 5. Hi uersus in 32, 23 scinduntur. Itaque σχημα facio 32.7.23 quod idem fecit Frankius, cuius uerba libet proferre. Qui uice prooemii funguntur tres primi uersiculi numero nec non sententia similes habentur eis quibus carmen concluditur: cf. 2 sq. Ni sint inlepidae atque inelegantes Velles dicere: u. 15 sq. Quare quidquid habes boni malique, Dic nobis. Vndecim uero phalaecii ab illis membris circumclusi (4-14) ordinati ita sunt ut duo primi (4 sq.) respondendi rationem cum extremis duobus (13 sq.) ineant (cf.

'u. 4) nescio quid febriculosi Scorti diligis; u. 14 Nei tu quid facias 'ineptiarum.'

C. VIII Ribbeckius sic ordinat.

Stroph. Antistr. Stroph. Antistr. 1-2 3-5 6-8 9-11 12-14 15-19

ut duas contineat strophas, duas antistrophos, trium quamque uersuum; prioris autem strophae primus uersus sit Fulsere quondam candidi tibi soles ultimus antistrophi Fulsere uere candidi tibi soles; alterius strophae finis sit Sed obstinata mente perfer, obdura, initium antistrophi Vale puella, iam Catullus obdurat. Sed non satis sic respondet prior pars carminis posteriori; illa enim duos uersus habet (1-2) a ceteris disiunctos, haec quinque (15-19) et hos non per 32 diuisos sed per 41. Aliter Richterus in 2 33333 2. Sed quis concedat Quem nunc amabis? cuius esse diceris? a sequente uersu Quem basiabis? cui labella mordebis? seiungi potuisse a Catullo? tamen illud quod utriusque commune est ut primae tres partes in 2 3 3 distribuantur id nec mihi nec Frankio nec cuiquam spero fore dubium qui carminis iuncturam attentius inspexerit. Sed quam rationem secutus est Catullus in prioribus stropha et antistropho, ut quae uerba in primo uersu strophae posuit ex iis aliquod repetat in ultimo uersu antistrophi, hanc etiam in posterioribus secutum crediderim. Quod non cadit in uu. 11, 12 cum 11 tertius sit strophae, 12 primus antistrophi, cadit in 14, 19 qui utrique incipiunt At tu. Itaque 14 primum uersum strophae, 19 ultimum facio antistrophi. Stropham ut priorem, sic nouam duo praecedunt uersus; restant tres qui quasi quandam mesodon faciunt

> Nunc iam illa non uult: tu quoque impotens noli Nec quae fugit sectare, nec miser uiue, Sed obstinata mente perfer, obdura.

quos bene cum LXXVI. 11-16 conpares qui et ipsi omphalos sunt carminis

Quin tu animo offirmas alque istinc te ipse reducis?

Et deis inuitis desinis esse miser?

Difficile est longum subito deponere amorem.

Difficile est, uerum hoc qua lubet efficias.

Vna salus haec est, hoc est tibi peruincendum,

Hoc facias, siue id non pote siue pote.

Duas partes ante Mesodon quanta diligentia adsimilarit iis quae

eam secuntur, ex comparatis apparet utrisque. In 1-2 Catullus amori ualedicit; in 12, 13 Lesbiae (Vale puella); in 3-8 reminiscitur uoluptatis cum Lesbia actae; in 14-19 uenturum dolorem eidem uaticinatur. Itaque totius carminis  $\sigma \chi \hat{\eta} \mu a$  ut a me et Frankio singillatim constitutum est, huiusmodi erit 2 33 . 3. 2 33.

C. XIV Frankius sic describit 3+8 48. Quod ideo non probarim, quia nec primi tres uersus ullo modo separantur a sequentibus, et melius epodon facerent tres ultimi. Quanquam ne hoc quidem admitto. Est enim carmen ex iis quae in medio habent rem primariam: quem locum hic tenet Di magni horribilem et sacrum libellum, uersibus undenis utrinque collocatis. Priores cadunt in 344, posteriores aut in 353 aut quod magis probo 443. Amat enim Catullus nouas περικοπάs a uocabulo Nam incipere, ut VI: 6, XII. 14, XIII. 11, XVI. 5, XXXV. 5, XXXVI. 3, XLIV. 10, LXIV. 76, 105, 177, 366, LXVIII. (51) (89) (119), LXXVI. 7, XCVII. 5, XCIX. 7. Itaque uersum Non non hoc tibi salse sic abibit quartum facio περικοπῆs Ββ. Certe singularum περικοπῶν mira sic efficitur responsio, cum Aa=Ba, Aβ=Bβ, Aγ=Βγ, nec numero solum sed etiam re concinentium.

C. XXV in medio habet furtum Thalli (6-8); hos praecedunt 3 uersus in quibus cinaedus, 2 in quibus fur dicitur conparatione a procella ducta; tum post tres in  $\mu$ i  $\sigma \varphi$  secuntur (9-11) minitantes supplicium, 2 (12, 13) conparatione a naui ducta. Nihil hoc carmine concinnius si partium respexeris aequabilitatem;  $\sigma \chi \hat{\eta} \mu a$  est 3 2 . 3 . 3 2. Et sic Frankius nisi quod 5 quod utrinque stat non iterum in 32 resoluit.

C. XLIV miro et quasi praepostero artificio ita conposuit Catullus ut numeri eidem essent a fine regredientibus ad initium qui fuerant ab initio progredientibus ad finem. Medium tenent 3 uersus, quibus narratur id quod praecipuum est carminis, Catullum Sesti orationem legisse. Tussim et grauedinem hinc ortas 5 uersibus praecedentibus dicit; harum remedium sequentibus quinque; carmen ut incipiunt quattuor, sic quattuor claudunt. Σχημα igitur hoc est 45354. Et sic Frankius.

Carminis XLVI simplex conformatio 3 5 3. Medios 5 uersus sic diuidit 212

Linquantur Phrygii, Catulle, campi Nicaeaeque ager uber aestuosae. Ad claras Asiae uolemus urbes. Iam mens praetrepidans auet uagari, Iam laeti studio pedes uigescunt. II.

Prooemium in uno c. X inuenitur. Faciunt id primi quattuor uersus. Ceteri in tres partes, primam (A) nouem uersuum, secundam (B) decem, tertiam (I) undecim scinduntur. Harum reputoral ex sensu cum fine uersuum terminato plerumque colliguntur. Interdum tamen sunt etiam ubi non est plena interpunctio, inprimis ante orationem. Iam in A plena fit post quartum uersum interpunctio; in B post septimum; in I etiam post septimum. Hinc

A = 4, 5 B = 7, 3 $\Gamma = 7, 4$ 

Sed in B,  $\Gamma$  septem uersus in 4, 3 cadunt cum quintus uersus orationem inducat 'Non' inquam 'mihi tam fuit maligne' (18). Istud quod modo dixeram me habere (28). Vnde, cum B=433,  $\Gamma=434$ , non iniuria mihi uideor A in 432 diuisisse; nam post septimum uersum etsi non noua sententia noua tamen clausula infertur, Praesertim quibus esset irrumator.  $\Sigma \chi \hat{\eta} \mu a$  igitur hoc est 4+9 (432) 10 (433) 11 (434).

III.

## IV V XXII XXIII XXIX XLV.

C. IV de Phasello inter clarissima exempla συμμετρίας habeo. Nam non solum duobus dimidiis constat paribus, sed his sic diuisis ut singulis περικοπαῖς alterae respondeant et eodem loco positae et pari numero uersuum. Dimidia ex duodenis sunt, quorum posterius a priori separatur conuersione a Phasello facta ad locos ubi quondam fuerat Amastri Pontica et Cytore buxifer (u. 13). Post u. 24 additi sunt uersus tres, qui tanquam appendicem faciunt carminis.

Sed haec prius fuere; nunc recondita Senct quiete, seque dedicat tibi Gemelle Castor et gemelle Castoris.

Vtrunque dimidium distribuitur in 543 ( $a \beta \gamma$ ). In a Phasellus bis inducitur de se loquens; in A a quod celerrimus fuerit, in B a quod antea steterit in Cytoro: praeterea haec in A a, B a communia; ait (u. 15); superlatiui celerrimus (2), cognitissima (14), geminata siue, siue (4, 5), tuo, tuo (16, 17). In  $\beta$  transitus fit per Et ad itinera quae cum

Catullo Phasellus fecerit. A  $\beta$  locos recenset B  $\beta$  per quot freta quo caelo; denique A  $\gamma$  natalem locum Cytorum commemorat, B  $\gamma$  Benacum, ultimum secessum. Vidit hanc  $\sigma \nu \mu \mu \epsilon \tau \rho i a \nu$  scriptor parodiae, eamque ita seruauit ut pro duodenis uersibus undenos in utraque parte collocaret, partes non ut Catullus aequaliter diuideret, sed priorem per 524, alteram per 533. Carmen integrum subicio.

A a Sabinus ille quem uidetis, hospites, Ait fuisse mulio celerrimus, Neque ullius natantis impetum cisi Nequisse praeterire, siue Mantuam Opus foret uolare siue Brixiam.

β Neque hoc negat Tryphonis aemuli domum Negare nobilem, insulamue Caeruli,

y Vbi iste post Sabinus, ante Quinctio Bidente dicit attotonse forcipe Comata colla, nequa sordidum iugo Premente dura uolnus ederet iuba.

10

5

B a Cremona frigida et lutosa Gallia
Tibi haec fuisse et esse cognitissima
Ait Sabinus: ultima ex origine
Tua stetisse dicit in uoragine
Tua in palude deposisse sarcinas;

15

B Et inde tot per orbitosa milia Iugum tulisse, laeua siue dextera Strigare mula, siue utrinque coeperat.

γ Neque ulla uota semitalibus deis Sibi esse facta, praeter hoc nouissimum, Paterna lora, proximumque pectinem.

Sed haec prius fuere; nunc recondita Sedetque sede, seque dedicat tibi Gemelle Castor et gemelle Castoris.

25

20

Obiecit mihi Coningto quod quae pausa rhythmi est in Phaselli uersibus 11 Comata silua; nam Cytorio in iugo 15 Ait phasellus; ultima ex origine huic nihil simile in antistropho inferatur; tum post u. 9 non abrumpi orationem, interrumpi post 21; hinc reliquum strophae cum antistropho concentum fortuito accidisse. Hic non queror quod

minutiorem quaerat concentum; tota enim res uersatur in minutis; sed dum singulorum uersuum inter se quaerit conuenientiam, non debuit praetermittere partium; nec si uersuum caesuram in mepukomais non semper respondere intellegas, idcirco ne esse quidem περικοπάς collegeris. Quis est enim qui non consulto id factum existumet quod in duas pares partes et Epodon diuiditur carmen? Sed ut existumarit, perlecta Parodia existumabit? Quod si maiorem partitionem dederis, cur neges minorem? Sed dixerit: 'non nego: sed non 'eadem est in utraque parte diuisio. Nam stropha in 5, 7, anti-'strophos in 9, 3 distinguitur. Non enim in stropha nisi post 5, in 'antistropho post 9 plena cadit interpunctio.' Sed quis docuit diuisionem ibi tantum fieri ubi oratio prorsus interrumpatur? Videndum an non idem Catullus in minore partitione admiserit quod etiam in maiore, dico in Strophas Antistrophos Epodos, admiserunt Pindarus Theocritus alii. 'Sed quomodo nosces?' Conparatis inter se Stropha et Antistropho. Si enim Stropha per 5, 7 Antistrophos per 9, 3 diuiditur, unus numerus qui utriusque communis sit elicitur 4; unde Stropha aut per 5 43 aut 5 3 4, Antistrophos aut per 543 aut 453 distribuenda est. Diuidi autem antistrophon per 543 colligitur ex transitu Et inde (18); nam si post quartum uersum diuidas, separes quae coniunguntur Tuo stetisse dicit in cacumine Tuo imbuisse palmulas in aequore. Iam si Antistrophi numeri sunt 543, uerisimile est Stropham, quam in 5, 7 iam uidimus discedere, rursus in 543 scindi. scinditur; nam post commemoratos locos quos Phasellus uiserat, non inscite ab ultimo horum Ponto transitur ad Phaselli natalem domum Cytorum hoc uersu Vbi iste post phasellus antea fuit Comata silua. Totius igitur  $\sigma \chi \hat{\eta} \mu a$  hoc est 12 (543) 12 (543)+3. (Cf. Frank. pp. 8, 9<sup>1</sup>).

C. V Primus Maurerus (Mus. Rhen. XIV. 322) in quattuor strophas descripsit trinorum uersuum. Hoc ut faceret, postremos duos omisit, unum ipse interpolauit. De uu. 1–9 Maurerum uerum uidisse cum Ribbeckio Richtero Frankio largior; in ceteris nec hunc probo nec Ribbeckium Richterumque qui sublato u. 13 quartam stropham et ipsi trinorum faciunt. Nam (1) in u. 12 Et ne quis malus inuidere possit nimis abrupte clauditur carmen, (2) pro u. 13 stat imitator in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non me fallit Westphalium (p. 272) nihil huiusmodi in Phasello ponere, quod Archilochus, quem in iambis Catullum imitari existumat, strophas quidem in iambis suis fecerit sed simpliciores, et quas ne Alcaei quidem nec Sapphus strophis lσομέτροιε contuleris nedum Catullo. Sed cum ex Archilochi iambis tantummodo supersint fragmenta, Catullus autem etiam alios potuerit imitari, nihil hinc certi conclusum arbitror. Et c. XXIX Catulli ipse Westphalius in quinque strophas redegit quinorum uersuum.

Priapiis (LII. 12) Cum tantum sciet esse mentularum. Hinc postremos 4 uersus Epodon cum Frankio facio.

C. XXII Frankius sic distribuit 11 (353) 10. In quo uerum uidit sed non omnino. Felicius mihi rem puto euenisse, conparatis inter se XXII, XXIII. Nam XXII. 18–21, cum praecedentia quasi explicent et interpretentur, quasi Epodi loco uidentur subiungi: ceteros uersus non potes aliter diuidere atque a Frankio sunt diuisi 35, 36. Simile est  $\sigma_{\chi\eta\mu\alpha}$  carminis XXIII. Primum distinguitur post 6, deinde post 11 (Aa A\beta). In 12 Alqui corpora sicciora cornu noua infertur partitio duodecim uersuum, qui rursus in 6, 6 scinduntur (Ba B\beta). His subnectuntur quattuor uersus (24–27 \dangle ). Itaque haec duo carmina artissimo inter se uinculo consensionis copulantur; nam XXII hoc habet  $\sigma_{\chi\eta\mu\alpha}$  8 (35) 9 (36)+4, XXIII hoc

C. XXIX uarie tentarunt Mommsenus Ribbeckius Schwabius. Mommsenus (Hist. Rom. III. 318) postremos quattuor uersus post u. 10 posuit, quem secutus est Schwabius sed ut duos tantum (23, 24) transponeret. Ribbeckius hunc ordinem facit (Iahn. Ann. LXXXV. 377)

- 10 Es impudicus et uorax et aleo.
- 11 Eone nomine, imperator unice,
- 12 Fuisti in ultima occidentis insula,
- 23 Eone nomine urbis opulentissimae
- 24 Socer generque perdidistis omnia,
- 13 Vi ista uostra diffututa mentula
- 14 Ducenties comesset aut trecenties?
- 15 Quid est alit sinistra liberalitas?
- 21 Quid hunc malum fouetis aut quid hic potest
- 22 Nisi uncta deuorare patrimonia?
- 16 Parum expatrauit an parum helluatus est?
- 17 Paterna prima lancinata sunt bona:
- 18 Secunda praeda Pontica, inde tertia
- 19 Hibera, quam scit amnis aurifer Tagus.
- 20 †Hunc Galliae timet et Britanniae.

Harum mutationum duae fere sunt causae. (1) Si uersus 24 Socer generque perdidistis omnia praecedit 13, uostra habet quo reseratur.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Frankius c. XXIII sic ordinat 4. 2:8; 1:8. 4, ut 1-4 procemium sint 24-27 clausula, 5-6 per se stent, 15 transitum faciat a Furi parentibus ad ipsum Furium. Sed non bene a 1-4 seiunguntur 5-6, nec satis subest causae cur 15 Quare non tibi sit bene ac beate? sic nude legatur.

Nunc ad unum Caesarem referri uidetur. (2) Coniunguntur duo disticha, quae utraque incipiunt a uerbis *Eone nomine*. Sed (1) non praecedente tantum u. 23 recte sequitur uostra. Potest enim aut cum Caesare ad Caesarianos aut per anticipationem ad Caesarem et Pompeium referri. (2) Disticha illa etiamsi non continua leguntur, habent tamen uim suam. Quod enim alterius strophae initio indignabundus quaerit poeta, idem quaerit in fine alterius. Quae alia attulit Schwabius, ut uu. 23, 24 ideo non posse carmen claudere quod nihil de Mamurrae profusis diuitiis dicant, eosdem uersus propter geminata uerba *Eone nomine* facile potuisse a loco suo moueri, non multum ualere censeo, cum in uniuersum periculosa res sit uersuum transmutatio, hic autem nulla eius uestigia appareant.

Non quo nihil transpositum sit in codicibus Catulli; sed ex locis ubi hoc factum est plerique aut repetunt uersus, aut ut manifestum uitium, ita causam uitii manifestam habent. Et repetuntur quidem L. 16, 17 post LIV. 1, LXVII. 21 post LXIV. 386, LXVIII. 16 post LXVIII. (49), LXI. 65 post LXI. 49; alieno loco leguntur LV. 15-24 qui in codicibus secuntur LVIII. 5, LXI. (189)-(193), (194)-(198) qui praeposterum ibi ordinem tenent, LXXXIV. 3, 4 qui secuntur LXXXIV. 10. De repetitis uersibus non est quod dicam; ex uersibus qui in alienam sedem migrarunt, LXXXIV. 3, 4 non possunt scribi nisi post LXXXIV. 10 nec LXI. (189)-(193), (194)-(198) nisi inuerso ordine; LV. 15-24 possunt ii quidem uel post LV. 13 uel post 14 transponi; transpositos fuisse nemo est qui infitietur. Quod non cadit ex aequo nec in LXI. (80), nec in LXXXVII + LXXV nec in LXXVII. 7-10; nam LXI. (80) non credo motum fuisse; de LXXXVII + LXXV, LXXVII. 7-10 Bergkius Rossbachius Westphalius alii dubitant. Qui si in locis dubitant ubi multa indicia extant turbati ordinis, multo magis, ut opinor, ubi nulla. Nam in XXIX (1) quod parum est, omnes codices eundem ordinem seruant (2) amat Catullus carmina fortiter et quasi cum inpetu deponere; quod si unquam fecit, fecit his iambis quibus, ut a Suetonio edocemur, perpetua stigmata sibi imposita fuisse Caesar non dissimu-Quis est autem qui conparatis inter se his uersibus †Hunc Galliae timet et Britanniae, Nisi uncta deuorare patrimonia, Socer generque perdidistis omnia, non hoc illis ut amarius ac uirilius praeferat? Adde quod idem hic uersus aliud carmen claudit (Catal. III.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. LXIV. 160 Attamen in uestras potuisti ducere sedes, h. e. Thesei et patris. XXXIX. 20 Vt quo iste uester expolitior dens est. LXVIII. (151) Ne uestrum scabra tangat robigine nomen, LXXI. 3, LXXXIX. 5. (Vide Schwab. Quaest. Catull. p. 155).

5, 6) Vt iste uersus usque quaque pertinet Gener socerque perdidistis omnia, unde notum fuisse colligas; notior autem futurus erat si in fine carminis legeretur. Itaque omissa hac cura, uideamus quam partitionem patiatur carmen ut a codicibus accepimus. Videmus autem repeti haec impudicus et uorax et aleo (2, 10), Cinaede Romule haec uidebis et feres (5, 9), Eone nomine (11, 22). Ex his Eone nomine nouam partitionem uidetur inducere, idque conuenit in u. 10 Es impudicus et uorax et aleo, quo post tot interrogationes satis animose ipse sibi respondet poeta. Est igitur ultimus strophae hic uersus 10. Hunc praecedit Cinaede Romule haec uidebis et feres? quem antea in u. 5 posuerat. Iam hi uersus (dico 5, 9) repetunturne in eadem stropha an alter in altera? Distinctiones sequimur; sunt autem in 1-10 hae 4, 1, 3, 1, 1, in 11-20 hae 41, 131. Sunt igitur quattuor περικοπαὶ quaternorum uersuum quibus subicitur unus (4 + 1, 4 + 1, 4 + 1, 4 + 1), et hanc normam nobilissimi carminis facio, ut uersus ille Cinaede Romule haec uidebis et feres? primae strophae ultimus sit, quartus secundae. Post u. 20 sequitur demum ad Pompeium Caesaremque conuersio, ut ex plurali fouetis intellegitur; hanc quattuor uersibus inclusit, quo numero sed adiecto uno uersu ceteras strophas complexus est. Itaque totum sic diuido 4+1 4+1, 4+1 4+1, 4+1Quod  $\sigma_{\chi}\hat{\eta}\mu a$  sic ut a me repertum est, idem placuerat Richtero Westphalioque; quanquam uterque eo potius uidetur propendere ut existumet uersum post 22 periisse; quo facto totum ex quinque strophis constare quinorum (Westph. p. 272). Frankius rem reliquit incertam.

Venio ad illud quod unum est ἐπωδικὸν proprie, XLV. Hoc Ribbeckius sic ordinauit.



priorem enim stropham Septimii amorem, alteram Acmes depingere, utrique subnexis tanquam ἐφυμνίφ duobus uersibus, quibus Amoris omen fauentis significetur; qui autem sequantur uersus, horum primo ac quarto disticho amborum amantium felicitatem; secundo singillatim Septimii, tertio Acmes describi. Id Ribbeckium uere perspexisse nec Richterus nec Frankius nec Westphalius¹ dubitauit, nec quenquam credo dubitaturum qui carmen attentius inspexerit: illud nescio an iure fecerim ut priorem stropham iterum in 232 + 2, alteram in 322 + 2 diuiderem.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dubitat tamen Westphalius postremi octo uersus 19-26 Epodon faciant, an uersus exciderit, quo tertia efficeretur stropha nouem uersuum (pp. 231, 2).

Hactenus de tribus generibus carminum. Ceterorum haec sunt genera.

- A. Aequalium
  - (1) Carmina paribus semper strophis, h. e. eundem numerum uersuum habentibus VII XXX XXXIII XL XLI XLVIII.
  - (2) Carmina duarum stropharum parium sed non eodem semper modo diuisarum in περικοπάς XVII XXXVI XXXVII XLII.
  - (3) Carmina trium stropharum parium sed non eodem semper modo diuisarum in περικοπάς XXVIII XXXV.
- B. Aequabilium, h. e. ratam proportionem habentium.
  - a. (1) Carmina, ubi primus numerus respondet secundo, tertius quarto. I II XIII XVI XXIV.
    - (2) Vbi primus numerus respondet tertio, secundus quarto. IV IX XII XV XXI XXXI LVII.
  - β. Carmina in tres partes diuisa, quarum
    - (3) prima respondet tertiae XXXII XXXVIII XLVI LII.
    - (4) prima respondet secundae XXVII XXXIX XLV XLVII LVI.
    - (5) secunda respondet tertiae XLIX.
    - (6) Singulae ita se gradatim excipiunt ut numeri uel rata quadam proportione crescant uel minuantur L LV.
  - γ. Cetera. XI XXVI XXXIV XLIII LI LIII LVIII LIX LX.

## A. 1. Carmina paribus semper strophis.

C. VII in sex strophas cadit binorum uersuum  $(2 \times 6)$ . Simile est Priap. XXXII *Vuis aridior puella passis Buxo pallidior nouaque cera*, quod septem strophas habet binorum  $(2 \times 7)$ .

De c. XXX dixi iam ad locum. Ex hoc, nondum lectis quae de eo scripserant Anglus in Ephem. Class. IV. 297, XV. 107, Lachmannus in Bergkii et Caesaris Diar. Antiq. 1845, p. 492, putaram unum uersum post 3 excidisse; id si uere tum suspicatus sum,—(et potui, nam Theocriti Ἡλακάτη quod eodem metro scriptum est, non potest κατὰ δύο distribui, est enim 25 uersuum)—carminis duae sunt partes, senorum utraeque, quibus interpositus est unus ἐν μέσφ

Eheu quid faciant, dice, homines cuiue habeant fidem?

Nunc cum Lachmanno et Westphalio (p. 271) Sappho uel Alcaeum

Catullum hic imitatum arbitror. Itaque sarà δύο distribui, sed ita,

ut relicto post 3 duorum spatio, totum ex quattuordecim uersibus constare faciam.

C. XXXIII XL XLI hoc habent commune, quod omnia sunt octo uersuum. Sed XXXIII in 4, 4 distributum est; XL XLI non solum in 4, 4 sed iterum in 22, 22 scinduntur, id enim in XLI Catullum uoluisse acute perspexit Ribbeckius, cum idem uocabulum puella alternis uersibus 1 3 5 7 scripserit, bis post quartam syllabam (1, 7) bis post sextam (3, 5).

Ameana puella defututa

Tota milia me decem poposcit,

Ista turpiculo puella naso,

Decoctoris amica Formiani.

Propinqui, quibus est puella curae,

Amicos medicosque conuocate.

Non est sana puella, nec rogare

Qualis sit solet aes imaginosum.

C. XLVIII quod ad Iuuentium scripsit Catullus sponte in duas strophas trinorum scinditur  $(3 \times 2)$ .

#### A. II.

#### XVII XXXVI XXXVII XLII.

Haec omnia illud habent commune quod omnia in medio scinduntur, XVII in 13×2, XXXVI XXXVII utraque in 10×2, XLII in 12×2. In XVII A (1-13) Catullus orat Coloniam, ut, si uelit ponte nouo uti, municipem quendam suum in imam lacus uoraginem demergat utpote stolidissimum. B (14-26) stultitiam describit. Homo supinus puellam delicatam quae sibi nupsit, neglegit, nihil uidet, nihil audit. Rursus A in 76, itemque B diuiditur; A uersu quo transitus fit a Colonia ad Catulli uotum, B uersu 21 Talis iste meus stupor nil uidet nihil audit. Sed ne sic quidem omnia explicantur. Nam priores utriusque strophae περικοπαί (Aa Ba) in 4 2 1 discedunt (Aa Aa" Aa" Ba Ba" Ba") quae sibi inuicem et eodem respondent ordine. Alteras περικοπάs senorum uersuum haud scio an non temere in 4, 2 olim diuiserim: melius fortasse priorem in 42, posteriorem in 2, 4 distribueris. Nam ut Frankius uidit, a uersu 23 Nunc eum uolo de tuo ponte mittere pronum uidetur noua inferri sententia. Itaque totum σχήμα hoc est 1



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aliter Frankius qui sic describit 7 | 4.11.4.

C. XXXVI XXXVII mire inter se conueniunt: nam ut in 10 x 2 utrunque, ita singuli deni per hos numeros 2, 3 sed uarie ordinatos digeruntur. In XXXVI. 11 transitum faciunt uerba Nunc o caeruleo creata ponto, in XXXVII. 11 Puella nam mi quae meo sinu fugit. Iam XXXVI A in

discedit, pariterque XXXVII A, quanquam interpunctione dissimili; hoc enim sic se habet 23, 32; illud sic 2, 33, 2. XXXVI B aut in 3223 aut in 2323 scinditur. Versus sunt

Nunc o caeruleo creata ponto, Quae sanctum Idalium Vriosque apertos, Quaeque Ancona Cnidumque harundinosam Colis, quaeque Amathunta, quaeque Golgos, Quaeque Durrachium Adriae tabernam,

Possis aut post apertos incidere aut post har undinosam. Hoc in Horatio probaturus eram; illud in Catullo praetuli, ut simplicius (artificium enim sapit illud Horatianum ut nouam stropham uersus inducat cuius post primum uocabulum interpungitur) et quia Catullus carmina nisi interpunctio in fine uersus quamuis leuis fuerit, non solet incidere. Ea quam leui utatur, ex XXXVII. 11-20 intellegitur. Hi enim uersus in 3322 discedunt, quorum numerorum post secundum et quartum tantummodo plena fit distinctio. Quanquam non nego rarius Catullum nisi in fine uersus sententiam claudere: rarius igitur περικοπη̂s finem a fine disiungere sententiae. In XXXVII. 18 non est quod multum haereas; sequitur enim uocatiuus Egnati, qui cum emphasin quandam prae se ferat, in initio nouae περικοπη̂s recte positus est. Iam σχήματα carminum sunt

C. XLII Richterus Frankius Westphalius pro se quisque diuiserunt. Et Frankius quidem procemium in eo discernit et tres quasi actus quorum cuiusque finem intercalares uersus 11, 19, 24 indicant

In quo a uero mihi uidetur abhorrere quod 6 Persequamur eam et reflagitemus cum prioribus non coniungit, iungit cum eo qui melius nouam περικοπὴν incipit 7 Quae sit quaeritis. Illa quam uidetis. Quare Richteri Westphaliique praesero opinionem totum carmen in duas partes 1-12, 12-24 diuidentium, alteram clausam uersu Redde, putida

moecha, codicillos, alteram sic Pudica et proba redde codicillos. Sed non assentior Richtero has rursus sic describenti A 2343 B 2343. Id enim iure fecit in A, non idem in B, cum sic Redde putida moecha codicillos (20) non claudat περικοπήν sed sequentem habeat unum uersum a quo noua manifeste incipit Sed nil proficimus, nihil mouetur. Itaque cum Westphalio potius in utraque parte duas strophas facio, sed aliter; cum enim ἐπίφθεγμα illud redde codicillos in fine strophae semper requirat, uu. 16, 17 a loco suo motos posuit post 21, Quod (16) in Quo mutauit. Quod fecit ille quidem συμμέτρως, sed ut mihi uidetur non magis necessario quam si carminis XXIX uersum illum qui bis legitur (5, 9) ad 10 transposuisset, ut strophae concinniores efficerentur. Cf. quae dixi de LXII. (66). Itaque seruato ordine quem tenent codices, carminis σχήμα hoc facio

A 24 42 B 24 24.

#### A. III.

Huius generis duo sunt carmina XXVIII XXXV utraque lucidissimis notis signata συμμετρίας. Habent enim ambo tres strophas XXVIII quinorum, XXXV senorum uersuum. Carminis XXVIII strophae altera ac tertia in 3, 2 discedunt, conuersione repente post tertium uersum facta, O Memmi bene me ac diu supinum (9), At uobis mala multa di deaeque (14). Quod cadit etiam in primam stropham. Nam cum uersibus 1-3 Pisonis comites allocutus est, eosdem uersu 4 Quid rerum geritis interrogat, unde satis post 3 distinctum credo, ut ibi incidatur. Non minus carminis XXXV in minores partes discedunt strophae; priores duae in 4, 2; tertia in 33. Σχήματα sunt haec

XXVIII 32, 32, 32 (555 Richterus)

XXXV 42, 42, 33 (sic Frankius; Richterus non multum aliter 6.6.3.3.)

## B. Aequabilium.

a. 1 ubi primus numerus respondet secundo, tertius quarto. I II XVI XXIV. Carmen I sic distributum est in partes 2, 5, 3; ex quibus 5 rursus in 2, 3 cadit. Qua in re eandem normam Catullus secutus est quam in carmine Parcarum LXIV. 323-381, ut esset quidem partibus sua aequabilitas, neque ea tamen iisdem finibus quibus res de qua sermo esset includeretur.

C. II huc sed dubitanter rettuli, corruptis quae 8 secuntur, 11-13 autem multorum iudicio cum reliquo poemate male cohaerentibus.

Nam Rossbachius eos fragmentum existumat amissi carminis; Pleitnerus Klotzius Schwabius Behrensius cum tribus uersibus qui in fine XIV leguntur conectunt hoc modo

Si qui forte mearum ineptiarum
Lectores eritis, manusque uestras
Non horrebitis admouere nobis,
Tam gratum est mihi quam ferunt puellae
Pernici aureolum fuisse malum
Quod zonam soluit diu ligatam.

Ingeniose ii quidem, cum facete ut uirgini ita libris uis illata dicatur. Sed (1) nolim uersus a loco satis apto ad alium etiam aptiorem transferre; (2) aut imperfectum est c. II aut praeter morem suum id clausit Catullus si nihil post u. 10 secutum est. Nam post deductum per octo uersus exordium exile quiddam sonant isti duo uersiculi

Tecum ludere sicut ipsa possem Et tristis animi leuare curas!

(3) Versus 11-13 non inepte in loco suo teneas, si uel est<sup>1</sup> omittas cum Coningtone in 11, ut sententiam faciant priori adpositam, uel, quod magis probo, nonnulla credas inter 10, 11, excidisse. Vnius uersus spatium indicaui, nec ad sensum loci plura deesse arbitror. Suppleto enim uersu qui fortasse initium duxit a uerbis Tecum ludere, conparatio habet uim suam 'nihil est mihi iucundius quam cum 'passere ludere Lesbiae; neque enim gratiora Atalantae poma erant 'propter quae fecit id quod noluit facere, uirgo esse desiit<sup>2</sup>.' Sic

Τα παι, μή μ' ἀδίκει, ἔτι σοι καταθύμιος είναι
βούλομαι, εὐφροσύνη τοῦτο συνεὶς ἀγαθῆ·
οὐ γάρ τοί με δόλφ παρελεύσεαι οὐδ' ἀπατήσεις·
νικήσας γὰρ ἔχεις τὸ πλέον ἐξοπίσω.
ἀλλά σ' ἐγὰ τρώσω φεύγοντά με, ὡς ποτέ φασιν
Ἰασίου κούρην, παρθένον Ἰασίην,
ὡραίην περ ἐοῦσαν, ἀναινομένην γάμον ἀνδρῶν
φεύγειν· ζωσαμένη δ' ἔργ' ἀτέλεστα τέλει,
πατρὸς νοσφισθεῖσα δύμων, ξανθὴ ᾿Αταλάντη·
φχετο δ' ὑψηλὰς ἐς κορυφὰς ὁρέων,
φεύγουσ' ἰμερύεντα γάμον, χρυσῆς ᾿Αφροδίτης
δῶρα· τέλος δ' ἔγνω καὶ μάλ' ἀναινομένη.

Nam si tanto odio Atalantae erant nuptiae, quanti id futurum erat quod ut consequeretur, ne nuptias quidem dedignata est. Theognidem alias imitatus est Catullus ut in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. LXVIII. (142) Ingratum tremuli tolle parentis onus, ubi codex a habet Ingratum est.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sententiam meam confirmat Theognidis locus quem Catullus fortasse imitatus est. 1283-1294

carmen euadit 14 uersuum; quod aut ut feci in 44 33 (cf. XVI) diuiseris, aut si uersuum 11 neges a sequentibus seiungi potuisse, in 2 × 7, cf. VII.

C. XIII XXIV extra dubitationem posita sunt. XIII enim cadit in 55 4, hi autem numeri rursus in 23.32.22 (sic Frankius p. 9). XXIV hoc habet  $\sigma\chi\hat{\eta}\mu\alpha$  33, 22 (sic Frankius p. 61). XVI eodem modo distributum est quo I, numeri enim 44 33 inter se quidem pares sunt, sed secunda  $\pi\epsilon\rho\iota\kappa\sigma\eta\hat{\eta}$  sensu cum tertia cohaeret, in quarta reditus fit ad primam.

B. a. 2.

Vbi primus numerus respondet tertio, secundus quarto. III IX XII XV XXI XXXI LVII.

C. III Frankius sic disposuit  $2+3.5.2+3 \mid 3$ . Sed (1) Interrumpitur oratio post 4, non post 5, cum aptius ad miserationem in fine  $\pi \epsilon \rho \iota \kappa \sigma m \hat{\eta} s$  inferantur isti duo uersus 3, 4

Passer mortuus est meae puellae, Passer deliciae meae puellae

a relatiuo autem melius incipiat tota passeris descriptio (5-10) Quem plus illa oculis suis amabat—Ad solam dominam usque pipilabat. (2) Non uideo cur u. 16 Vae factum male! uae miselle passer! 2 13-15 absciderit, si quidem XXVII. 5 At uos quo lubet hinc abite lymphae, XXXVI 18 At uos interea uenite in ignem (cf. XIV. 21 Vos hinc interea ualete abite!) in initio περικοπη̂s collocantur quorum uersuum non dissimilis est hic de quo dicimus 13, At uobis male sit malae tenebrae. Haec ego secutus uestigia post 4, tum post 12 incido. Postremi 6 uersus rursus in 3 × 2 scinduntur. Interpositi octo duas partes habent, priorem sex (3 × 2), alteram 2 uersuum. Sic 4 uersibus qui stropham praecedunt 2 respondent qui antistrophon. Σχη̂μα autem hoc est

LXXIII quod partim ad Theogn. 1263-6 partim ad 1309 et Sapph. fr. XII refertur, et XCIX. 3-6 ubi Theogn. 1299-1302 sed liberius expressit.

<sup>1</sup> Ne XXVIII. 14 quidem At uobis mala multa di deaeque pro Frankiana distributione stat carminis III. Nam hic uersus quanquam stropham non incipit, et respondentes sibi habet binos uersus stropharum primae ac secundae ( $A \beta$ ,  $B \beta$ ), et nullam post se sequentem  $\pi \epsilon \rho \iota \kappa o \pi \delta \nu$ .

Similis est c. IX conformatio, sed inuersa. Nam qui numerus medium locum tenet carminis, hic in fine geminatur. Constat duabus strophis quaternorum, quibus interpositus est quasi Omphalos uersus ille Venisti. O mihi nuntii beati! similis illi XIV. 12 Di magni horribilem et sacrum libellum! Huic respondent in fine duo, ut σχημα sit

- C. XII duo habet dimidia, 1-9 ubi de Asinio queritur quod sua furatus sit, 10-17 ubi poenam minitatur, addita causa poenae. Σχημα est 54, 44. Paulo aliter Frankius 3: 2+4.2.2+4.
- C. XV ad exemplum carminis IX fecit; constat duabus strophis quinorum, quibus interpositi tres respondentes sibi habent post secundam stropham sex, in  $3 \times 2$  discedentes, ut strophae in 23.  $\Sigma \chi \hat{\eta} \mu a$  igitur hoc est

Vidimus carminum IX, XV secundam περικοπήν in quarta geminatam, primam aequatam tertiae; contra in XXI secunda aequatur quartae, prima geminat tertiam. Inciditur post 6, 8, 11. Σχήμα igitur facio

LVII constat ex duobus dimidiis, utrisque in 23 cadentibus. Qui autem primus prioris est strophae, idem ultimus est posterioris, ut carmen ab eodem uersu incipiatur ac desinat *Pulcre conuenit improbis cinaedis*.

De carmine XXXI haereo. Vnum pro certo habeo, postremos tres uersus per se stare tanquam a ceteris disiunctos. Priores Frankius sic ordinat 38; in quo deesse reor aliquid quod aequalitati Catullianae satisfaciat. Possumus 8 uersus in 4.4 diuidere; quo facto similis euadit Prologo Persi. Sed Coningto obicit uersum 7 O quid solutis est bealius curis? cum octavo Cum mens onus reponit ac peregrino artius cohaerere quam qui ab eo abscindatur; quod idem secuti alii sic diuidunt 33 44, alii 33 1+3+1 3. Prius non recte se habere iam dixi; nam uu. 12-14 per se stare hoc est quod unum est pro explorato. Carmen in 33 1+3+1 3 potuisse describi et ipse concesserim; sed rara apud Catullum huiusmodi descriptio. Itaque

aliam uiam sequor. Credo enim primam περικοπήν post 4, non post 3 cadere, ut secunda sic procedat

B Vix mi ipse credens Thuniam atque Bithunos Liquisse campos et uidere te in tuto.
O quid solutis est beatius curis ?

tertia sic incipiat

y Cum mens onus reponit ac peregrino

Ita quattuor περικοπαί hae sunt 43, 43 (αβγδ), singulae autem haec habent

- (a) Laetatur Catullus quod Sirmionem iterum inuisat.
- (β) Sed tantum laetatur ut sibi uix credat, felicitatem nactus omnium maximam, quod a curis solutus sit.
- $(\gamma)$  Nam post longos labores in domum redire hoc est beatissimum.
- (d) Itaque saluere iubet Sirmionem Benacum domum.

Sic quod in fine prioris partis ponit, ponit etiam in fine posterioris; respondentibus inter se 7 O quid solutis est beatius curis? 14 Ridete quicquid est domi cachinnorum. Quod nouam περικοπήν a uocabulo Cum incipit, fecit idem II. 5 Cum desiderio meo nitenti IV. 10 Vbi iste post phasellus antea fuit nec multum distat id quod saepius usurpat, ut nouam περικοπήν a relatiuo incipiat, cf. XVII. 14, XXV. 9, XXXVIII. 4, LXIV. 11, 31, 60, 278, LXVIII. (91), (105), III. 5, 11.

## B. $\beta$ . Carmina in tres partes diuisa.

B. β. 3 ubi prima respondet tertiae XXXII XXXVIII XLVI. XXXII XLVI utraque trinos uersus in initio, trinos in fine, in medio quinos habent. Mediae partis medius uersus rem habet primariam, XXXII. 6 Neu tibi lubeat foras abire, XLVI. 6 Ad claras Asiae uolemus urbes. Non dissimile est XXXVIII si integrum est; habet enim utrinque trinos, duos in medio. Σχήματα sunt

XXXII. 3.212.3 (3.5.3 Richterus et Frankius)

XLVI. 3.212.3 (3.5.3. Frankius)

XXXVIII. 3. 2.3 sic Richterus.

B. β. 4 ubi prima respondet secundae XXVII XXXIX XLVII LVI. XXVII XLVII LVI omnia in 223 discedunt. XXXIX bis incisum est post 8, 16. Habet igitur tres partes 885 (sic Frankius, p. 9). Ex his 5 in 32, partes octonariae post sextum uersum in 62 discedunt: prior autem rursus in 332, unde eandem sectionem posteriori tribuerim. Σχημα igitur est 332, 332, 32.

- B.  $\beta$ . 5 ubi secunda pars respondet tertiae, unum habet C. XLIX quod sic diuisum est 322.
- B. β. 6. L bis incisum est post 6, 13. Habet igitur partes tres (678), singulas uno uersu praecedente maiores. Has diuisurus eram in 24, 25, 26; sed quattuor postremi uersus cum manifestam περικοπήν faciant, tertia pars habet hos numeros 4, 4. Regredientibus ad primam numeri sunt aut 2 5 aut 3 4. Hoc cum plerisque praetuli, ne coniuncto Vi conuenerat esse delicatos cum Scribens uersiculos uterque nostrum, nescio quid asperum nec Catullo conueniens saperet oratio. Habemus igitur A. 3, 3. B. γ. Γ. 4, 4. Vnde B in 4, 3 quae altera restat diuisio, non in 2, 5 merito mihi diuisisse uideor. Σχημα igitur est 33. 43. 44. (33. 7. 44 Richterus.)

De LV minutius dixi in apparatu critico. Quae si uere disputauimus, σχημα est

$$14(6+2.4+2)$$
  $10(262)$   $8(242)$ .

Adieci tabulam σχημάτων qualia a Ribbeckio Richtero Pleitnero Maurero Vsenero Frankio me denique ipso descripta sunt.

|        | Ego                      | Frankius             |                            |
|--------|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| I.     | 2.23.3                   |                      |                            |
| II.    | 44 33 (? 2×7)            |                      |                            |
| III.   | 4 · 3, 3 · 2 · 3, 3      | 2+3.5.2+3   3        |                            |
| IV.    | 12 (543) 12 (543) + 3    | 12 12 + 3            | Maur. Ribb. Richt.         |
| v.     | 3 · 3 · 3 + 4            | ut ego               | 3333                       |
| VI.    | 5 (32) 7 5 (23)          | ut ego               |                            |
| VII.   | 2 × 6                    | ut ego               |                            |
| VIII.  | 2 . 33 . 8 . 2 . 33      | ut ego               | Ribbeckius 2 · 33 · 33 · 5 |
| IX.    | 4 . 1 . 4 . 2            | ut ego               |                            |
| X.     | 4+9(432) 10(433) 11(434) |                      |                            |
| XII.   | 54, 44                   | 3:2+4.2.2+4          |                            |
| XIII.  | 5 (23) 5 (32) 4 (22)     | 554                  |                            |
| XIV.   | 11 (344) 1 11 (443)      | 7 .   4 . 11 . 4     |                            |
| XV.    | 5 (23) 3 5 (23) 33       | 5 · 3 · 5 · 6        |                            |
| XVI.   | 4 · 43 · 3               | 112.7.21             |                            |
| XVII.  | 13 (742) 13 (724)        | 7   . 4 . 11 . 4     |                            |
| XXI.   | 33 . 2 . 3 . 2           | 3   122.122          |                            |
| XXII.  | 35, 36 + 4               | 11 (353) 10          |                            |
| XXIII. | 65, 66 + 4               | 4.2:8; 1:8.4         |                            |
| XXIV.  | 33, 22                   | ut ego               |                            |
| XXV.   | 5 (32) 8 5 (32)          | 5 8 5                |                            |
| XXVII  | . 22, 3                  |                      |                            |
| XXVII  | I. 5 (32) 5 (32) 5 (32)  | ut ego et ante nos R | ichterus                   |

| Eg                             | go                                                                 | Ribbeckius                                   | Westphalius        |  |  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--|--|
| XXIX.                          | 55, 55 + 4                                                         | 55 <b>4</b> 55                               | 55, 55, 5          |  |  |
| XXX.                           | 2 × 7                                                              | 2 × 6 sic Lachm. Haup<br>phal.               | ot. Schwab. West-  |  |  |
|                                |                                                                    | 4 × 3 Anglus in Epher<br>Lachm. <sup>1</sup> | n. Class. IV. 297. |  |  |
|                                | ·                                                                  | Frankius                                     | Amicus meus.       |  |  |
| XXXI.                          | 43, 43                                                             | 383                                          | 33, 44             |  |  |
| XXXII.                         | 3.212.3                                                            | 353 et sic iam ante Ric<br>terus.            | ch-                |  |  |
| XXXIII.                        | 4, 4                                                               | 22, 4                                        |                    |  |  |
|                                |                                                                    |                                              | Richterus.         |  |  |
|                                | 6 (42) 6 (42) 6 (33)                                               | ut ego                                       | 6.6.33             |  |  |
| XXXVI. 2332, 2323              |                                                                    | 10, 10 et sic Ribbeckius.                    |                    |  |  |
| XXXVII. 2332, 3322             |                                                                    | 10, 10                                       |                    |  |  |
| XXXVIII. 323 et sic Richterus. |                                                                    |                                              |                    |  |  |
| XXXIX.                         | 33 <sup>2</sup> , 33 <sup>2</sup> , 3 <sup>2</sup>                 | 885                                          |                    |  |  |
| XL.                            | 22, 22                                                             | ut ego                                       | <b>5.1.</b>        |  |  |
| XLI.                           | 2.22.2                                                             | ut ego, secutus Ribbecl                      | Richterus.         |  |  |
|                                |                                                                    | Ri                                           | chter. Westph.     |  |  |
| XLII.                          | 24, 42 . 24, 24                                                    | 23   133; 233; 13 23                         | 343, 2343 6×4      |  |  |
| XLIV.                          | 45354                                                              | ut ego                                       |                    |  |  |
| XLV.                           | 9(7+2)9(7+2)8(2.5)                                                 | 22.2) sic post Ribbecki<br>Frankius Wes      |                    |  |  |
| XLVI.                          | 3.212.3                                                            | 353                                          |                    |  |  |
| XLVII.                         | 223                                                                | •                                            |                    |  |  |
| XLVIII.                        | 33                                                                 |                                              |                    |  |  |
| XLIX.                          | 322                                                                |                                              |                    |  |  |
| L.                             | 33, 43, 44 (678)                                                   | 33 · 7 · 44 secutus Ric                      | hterum.            |  |  |
| LII.                           | I 2 I                                                              |                                              |                    |  |  |
| LV.                            | 14 $(6+2, 4+2)$ 10 $(262)$ 8 $(242)$ . Vide Praesationem carminis. |                                              |                    |  |  |
| LVI.                           | 223                                                                | ut ego .                                     |                    |  |  |
| LVII.                          | 23, 23                                                             |                                              |                    |  |  |

Ego

LXI. A. 3222. Μεσωδός. 123. B. 2232 || Γ. 2223. Μεσωδός. 123. Δ. 3231

Pleitnerus, quem secutus est Schwabius, sic describit 9.14.14.9

LXII. 55 9 66 88 10 10 9. Vide Praesationem carminis.

LXIII. 12-26=636; 50-73=A. 33, B. 231, F. 33,  $\Delta$ . 231; 78-83=3, 3.

Frankius  $26 + 17 \cdot 4 \cdot 26 + 17 \mid 3$ . Idem 12-26 sic 2 + 4 + 1; 50-73 sic  $12 \times 2$ ; 78-83 sic 3, 3.

LXIV. 1-49 = 11 10 9 7 5 4 3; 50-131 = 10 88 10 8 11 11 88;

132-201 = 11 11 17 17 + 14;

202-264 = 13 10 3 10 13 + 14;

265-322 = 13 16 13 16;

 $3^23 - 381 =$ 

5 6 4 5 × 5 4 6 10;

382-408 = 23 10 10 2.

Frankius 52-75 = 3+3+2, 3+3+2, 3+5.

 $76-129=4 \mid 4+2.8.7+4.7+4.8.2+4.$ 

130-170=2+2+3.4.6.3+2.4.6.3+2+2.

171-201=6, 1.6:4 | 464;

202-250=5.5  $3 \mid 3.5+55.+5 \mid 3.5.5;$ 

 $323-381=5 \mid 6+4.9 \times 4.4+6;$ 

382-408=23 10 10 2. Cetera non dividit.

LXV. 44 6, 4 6

LXVII.

Frankius

LXVI. 14 12 12 12 14 14 + 16 14 | 6+12.6.4.8.8.6

Frankius

8.6+4 **10+2** 6+4 8 C. I. C.I. C. I. C. I.

LXVIII. 14 12 14 . 12 12 10 14 4+10+4 14 12 10 14 12 12 1-40 Frankius mecum diuidit in 14 . 12 . 14. Reliquam partem carminis Vsenerus sic

CXVI.

44

### EXCVRSVS

#### AD I. 4.

CITAT hunc uersum Plinius in Praefatione Naturalis Historiae § 1. Libros naturalis historiae nouicium Camenis Quiritium tuorum opus, natos apud me proxima fetura licentiore epistula narrare constitui tibi, iucundissime imperator, sit enim haec tui praefatio uerissima, dum maxumei consenescit in patre; namque tu solebas putare esse aliquid meas nugas, ut obicere moliar Catullum conterraneum meum (adgnoscis et hoc castrense uerbum); ille enim, ut scis, permutatis prioribus syllabis duriusculum se fecit quam uolebat existumari a Veraniolis suis et Fabullis. Exscripsi locum qualis ex optimis codicibus colligitur. Dixit de eo Mommsenus in Herme I. 128, ubi, relicta Alciati emendatione Saetabis, codices secutus plerosque syllabis restituit, pro uerbis obicere moliar uel quod habent alii obicere molliam cum Barbaro Rhenano Dalecampio obiter emolliam scribit; uersum quem de Catullo citauit Plinius sic constituit cum Hauptio

## namque tu solebas Nugas esse aliquid meas putare.

Cum enim scripsisset Catullus Meas esse aliquid putare nugas iambum autem uel trochaeum in prima sede hendecasyllaborum non ponerent Plini aequales ut duriorem, cuius rei testis sit minor Plinius Epp. I. 16, 5 facit uersus, quales Catullus aut Caluus; quantum illis leporis dulcedinis amaritudinis amoris! Inserit sane sed data opera mollibus lenibusque duriusculos quosdam, et hoc quasi Catullus aut Caluus; Plinium conterranei sui Catulli ut in praefatione operis recordatum, uerba eius suis inseruisse, sed ita emollita ut pro duriore illo iambo Meas mutato ordine uerborum scriberet in primo pede nugas, meas collocaret in quarto. Haec quanquam plerisque probata, nuper autem etiam Munroni, non adeo mihi uera uidentur ut nihil contra dici possit. Nam (1) Plini codices testibus Silligio et Detlesseno habent namque tu solebas putare esse aliquid (uel aliquid esse) meas nugas, uel esse aliquid meas putare (esse) nugas non quod Hauptius posuit Nugas esse aliquid meas putare. Quo ordine si uerba Plinius coniunxit, non intellego cur in nullo codice primum locum obtineat nugas, in omnibus ulti-Nec si Plinius Catulli uerba mutato quidem ordine sed seruato metro uoluisset laudare, id dicturum credo fuisse quod Hauptio placuit sed potius Nostras esse aliquid putare nugas,

ut iam olim coniecerunt Vossius et Marcilius in commentariis ad Catullum. (2) Incerta est emendatio obiter emolliam. enim propter oppositum duriusculum probari poterat, hoc tamen minus habet commendationis quod sublato obicere moliar uix inueneris castrense uerbum (adgnoscis et hoc) quod ante alterum illud conterraneum posuerit Plinius<sup>1</sup>. Contra et obicere et moliar ex castris sunt desumpta. Verisimile autem non est obiter hic corruptum fuisse, quod incorrupte idem legatur § 28 ut obiter caueam, (3) permutatis prioribus syllabis obscurius dixit Plinius si eo sensu dixit quem ponit Mommsenus, h. e. longa prima syllaba uersus in breuem mutata, ut meas iambice scriberet non spondaeo uteretur—praesertim cum, ut dixi, ipsum uersum non emollierit Plinius, nisi forte emollire est sine numeris proferre. (4) Si duriusculum se fecit Catullus dum iambis in prima sede pro spondaeis utitur, nec se tamen duriusculum uolebat existumari a Veraniolis suis et Fabullis, mirum est eum in ipso carmine unde haec sumpsit Plinius (XII) iambum in prima sede posuisse u. 9 Disertus puer et facetiarum. Sed nego Catullo duros huiusmodi uersus uisos esse. Quod enim alter Plinius dicit ut ad multa alia, non ad hoc unum potest referri ueluti ad resolutum primum pedem (LV. 10), ad spondaeum pro dactylo in secundo pede positum, ad uersus male incisos qualis est ille Decoctoris amica Formiani (XLI. 4), ad elisiones duras qualis est Ignes interiorem edunt medullam (XXXV. 15) ita ex recentioris aeui iudicio dictum uidetur. Catullus adeo non durum hoc arbitratus est ut in nullo ex mollioribus carminibus quae hendecasyllabis scripsit praeter V et XXIV non aut iambum aut trochaeum in prima sede semel locauerit, in Passere (II, III), in Carminibus ad Lesbiam (VII), Caecilium (XXXV), Cornificium (XXXVIII), Lucinium (L), fortasse etiam Iuuentium (XLVIII. 4). His adde carmina ad Cornelium (I), Asinium (XII), Pincernam (XXVII), Ipsithillam (XXXII), Rauidum (XL), Ciceronem (XLIX), Porcium et Socrationem (XLVII), de Annalibus Volusi (XXXVI), de Ameana (XLI), de Moecha (XLII), de Acme et Septimio (XLV), Risi nescio quem (LIII), Othonis caput (LIV), Oramus, si forte (LV), quorum dimidia sane pars iram contemptumque exprimit, cetera aut media sunt aut cum amore ac deliciis coniunguntur. uel trochaeo in prima sede carent, haec sunt Viuamus mea Lesbia atque amemus (V), Flaui, delicias tuas Catullo (VI), Verani

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Munroni (Criticisms and Elucidations of Catullus, p. 152 note) hoc Plinius uidetur significare: adgnoscis et hoc (conterraneum) castrense uerbum, quemadmodum multa desumpta de castris prioribus epistulis ad te conscripsi.

omnibus e meis amicis (IX), Varus me meus ad suos amores (X), Cenabis bene mi Fabulle apud me (XIII), Nei te plus oculis meis amarem (XIV), Commendo tibi me ac meos amores (XV), Pedicabo ego uos et irrumabo (XVI), Aureli, pater essuritionum (XXI), Furei, cui neque seruos est neque arca (XXIII), O qui flosculus es Iuuentiorum (XXIV), Furi uillula nostra non ad Austri (XXVI), Pisonis comites, cohors inanis (XXVIII), Salue nec minimo puella naso (XLIII), Iam uer egelidos refert tepores (XLVI), O rem ridiculam, Cato, et iocosam (LVI), Caeli Lesbia nostra Lesbia illa (LVIII), fortasse etiam Pulcre conuenit improbis cinaedis (LVII), O furum optime balneariorum (XXXIII). In uniuersum carmina in quibus hendecasyllabis usus est Catullus sunt unum et quadraginta; trochaeum uel iambum in primo pede septuagies fere posuit.

Haec mihi consideranti cum Coningto protulisset uersum Martialis I. 61. 1 Verona docti syllabas amat uatis, occurrit potuisse Plinium eodem modo dicendi uti, quo Martialis ibi usus est. Syllabae enim Martialis sunt hendecasyllabi. Itaque hoc Plinium dixisse cen-'Statui licentius te adloqui, quia semper putasti esse aliquid ' meas nugas, ut Catulli uerbis quamuis impudentius me defendam; ' cuius exemplum secutus (ille enim omissis hendecasyllabis, quibus 'se antea delicatioribus amicis commendarat, uersus elegiacos 'scribendo duriorem se fecit quam dum iis uult placere) faciam 'me duriorem teque ut militem miles rudi sermone adgrediar.' Duriusculum igitur refero ad ultimam partem carminum Catulli, ubi, permutata ratione qua priores hendecasyllabos expoliuerat, duriorem rhythmi et orationis modum praecipue in pentametris affectauit. Vt uno exemplo rem probem solo CXVI. 8 s finalem elidi passus est, quod ut iam subrusticum nouos poetas fugisse dicit Cicero in Oratore § 161. Haec interpretatio si uera est, Catullus elegiacos uersus, saltem maximam partem, aut scripsit nouissimos aut scripsisse creditur a Plinio.

### EXCVRSVS ad IIL 16.

Ad haec de Passere carmina spectare uidetur epigramma Aginni iuxta Augustam Ausciorum in Aquitanis (Agen à Auch) repertum anno 1865. Insculptum est marmoreae tabulae literis quae ut Leoni Renierio uidentur (Hermes I. 68) saeculum post Christum natum secundum testantur.

Quam dulcis fuit ista, quam benigna,
Quae cum uiueret in sinu iacebat
Somni conscia semper et cubilis.
O factum male, Myia, quod peristi.
Latrares modo si quis adcubaret
Riualis dominae licentiosa.
O factum male, Myia, quod peristi.
Altum iam tenet insciam sepulcrum
Nec seuire potes nec insilire
o Nec blandis mihi morsibus renides.

Epitaphium est canis quam siue de colore siue propter lusus et nequitiam Myiam (muscam) uocabant. Eius quisquis auctor fuit Catulhum imitatus est. Nam ad II. 3 Quicum ludere quem in sinu tenere pertinet u. 2; ad III. 16 uersus 4, 7; ad LVII. 9 Riuales sociei puellularum u. 6. Idem fortasse respexit Epigramma Martialis I. 110 quod et ipsum est de catella<sup>1</sup>. De artificio poetae bene disseruit Bischoffius. Versus enim arto quodam uinculo inter se conectuntur; 4, 7; 3, 8 ubi respondent somni, sepulcrum; 5, 9 ubi latrares seuire; 1, 10 ubi dulcis, benigna, blandis morsibus renides. De tempore quo scriptum est nihil equidem explorati habeo. Quod enim litterae omnes sunt maiusculae, quodque nisi in uno uocabulo MORSIB. pro MORSIBVS absunt scripturae compendia, non multum hinc concluditur: neque ideo saeculo post Christum natum secundo assignarim quod seuire, non saeuire exhibeat<sup>2</sup>. Vnum de meo afferam: in u. 5 modo quod plerique cum latrares coniungunt, mihi potius cum si quis adcubaret coniungendum uideri. Non enim credo poetam modo usurpasse hoc sensu ut idem quod nuper esset; sic enim exspectandum esset Latrabas, non Latrares. Si autem pro tantum usurpauit, quid uelit non intellego. Contra modo si quis pro si quis modo simili quanquam non eodem usu posuit quo Ouidius Trist. II. 263

> Persequar inferius, modo si licet ordine ferri, Posse nocere animis carminis omne genus,

et post Ouidium multi, iuris consulti inprimis, si fides est Handio Tursellin. III. 633, Papinian. Dig. 26. 2, 28 Qui tutelam testamento mandatam excusationis ture suscipere noluit, ab his quoque legatis sum-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Scripserunt de Myia Barrius in Ephemeride Romana Bolletino di Correspondenza, Bischoffius et Couturius in Censura Gallica (Reuse de Gascogne VI. 596), Gulielmus Wagner in Herme I. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hermes I. p. 68.

mouendus erit quae filiis eius relicta sunt modo si legata filii non affectione propria, sed in honorem patris meruerunt. Cf. id. Dig. 39. 1, 18. Et his quidem modo si idem est quod plerisque dummodo; auctor carminis de Myia non tam pro dummodo usurpauit quam pro modo siue post si quis addito 'Latrares si quis adcubaret modo' siue praeposito et omissa particula 'Modo adcubaret aliquis, latrares' 'One had but to seat himself by her side and you would bark.'

Epigramma eleganter conuertit amicus meus Shadworth H. Hodg-son.

The pet so dainty and so gentle dead!

Nursed in her mistress' lap, and in her bed

Nightly partaker of her sleep. O Fly
'Twas wrong, 'twas very wrong of you to die!

A riual for your lady's fauour too,

For did one sit a little closer, you

Would bark, a graceless libertine! O Fly
'Twas wrong, 'twas very wrong of you to die!

Now all unwitting you lie buried deep,

Nor can show fight, nor on the knee can leap,

No more you gleam on me with teeth that bite

In gentle snatches, half of play, half spite.

#### EXCVRSVS ad X.

Huius carminis uu. 9-13 sic scribendos censet Munro (Criticisms and Elucidations p. 30 sqq.)

Respondi id quod erat, nihil neque ipsis
Nec praetoribus esse nec cohorti.
Cur quisquam caput unctius referret?
Praesertim quibus esset irrumator
Praetor, nec faceret pili cohortem.

allatis B. C. I. 72 Caesar in eam spem ueneral, se sine pugna et sine uolnere suorum rem conficere posse, quod re frumentaria aduersarios interclusisset. Cur etiam secundo proelio aliquos ex suis amitteret? cur uulnerari pateretur optime de se meritos milites? Cur denique fortunam periclitaretur? praesertim cum non esset minus imperatoris consilio superare quam gladio. B. G. I. 40. 2, IV. 16. 2.

Vu. 25, 26 fortasse sic scribendi erant

Quaeso, inquit, mihi mi Catulle paulum Istos commoneam. Volo ad Sarapim Deferri. 'Pray, my dear Catullus, let me just give those bearers of yours a reminder,' viz. that they have a duty to do and are requested not to be idle. Non absimili modo dixit Plautus, Ps. I. 2. 15-17

Atque heri iam edixeram omnibus dederamque suas provincias: Verum ita uos perditi estis, neglegentes, ingenio inprobo, Officium uestrum ut uos malo cogatis commonerier.

Vix enim crediderim Catullum scripsisse id quod coniecit Munro Istos da modo: nam idemque mutata distinctione iam antea Doeringius Istos da: modo nam. Sed in u. 27 uerum potest esse quod et Munro et Arturus Palmer coniecerunt Memini uel Meminei pro mane me: 'now I bethink myself: when I said just now that I had them, I forgot myself for the moment: my dear friend Gaius Cinna, he it was who bought them,' quae uerba Munronis sunt p. 35.

#### EXCVRSVS ad XXI. 11.

Pro eo quod habent codices

Me me puer et sitire discet Munro coniecit A te mei puer e. s. d.

## ADDENDVM ad XVII. 25.

Et supinum animum in graui derelinquere coeno Ferream ut soleam tenaci in uoragine mula.

Hunc locum respexit Gargilius Martialis de Persicis X (Mai. Auct. Class. I. 401) Sparto ligata aduersum plurima incommoda ut amfora extimant: et odieque nonnulli iumentorum solias in itinere derelictas prae medio truncis ramisue suspendunt.

## EXCVRSVS ad XXII. 7, 8.

Hos uersus Munro sic scribendos censet (Criticisms and Elucidations p. 51).

Noui umbilici, lora rubra, membranae.

Derecta plumbo et pumice omnia aequata

Haec cum legas tu, bellus ille et urbanus κ.τ.λ.

Membranas pro inuolucris habet ex membrana quibus uolumina includerentur. Versum, 8 sic interpretatur 'haec carmina cum legas tu aequis lineis per plumbum ordinata, omnia autem pumice ita correcta ut si quid inaequaliter scriptum uel lituris deformatum sit tollatur,' allatis locis quales sunt Lucr. IV. 430, 1. Tecta solo iungens atque omnia dextera laeuis Donec in obscurum coni conduxit acumen, Cat. LXVI. 65, ut uerborum collocationem duriorem sane defendat.

### EXCVRSVS ad XXV. 5.

Hic uersus sic legitur in G

al. aues uel aries i Cum diua mulier alios ostendet oscitantes

aues ostendit habent ceteri plerique codices; aries O Ven arios marg. L alios La<sup>2</sup> V Phillippensis margo h; ostendet DOh. Interpretationes loci congessit Pohlius in Specimine Lectionum p. 35. Hae duplices sunt, aut enim ad procellam referuntur, quae opinio fuit editorum ante Lachmannum paene omnium, aut ad Thalli rapacitatem. Qui priorem uiam ingressi sunt, dum hoc uersu tempestatis signa credunt describi aut oscitantes aues (alites) interpretantur clamitantes (sic Scaliger Vulpius Conr. de Allio Huschkius) aut aliud uerbum pro eo scribunt, oscinentes Faernus et Statius, occinentes Auancius Ald. I Muretus, ominantes Doeringius. Sed oscitare pro clamitare uix Latine dici uidetur. Quanquam enim oscitatus tam ferarum quam hominum est (Gloss. Ball. s. u. Rictus 1), nec locum noui ubi aues hoc sensu oscitare dicuntur et ipsius uocabuli usus alius est. Oscitare enim h. e. os aperire quod ii faciunt qui segnitie uel taedio uel somno uincuntur (de ore patulo capitis abscisi dixit Ennius Ann. 462) ad eos transfertur qui aliquid agunt neglegenter et quasi χασμώμενοι. Priore sensu inuenitur apud Comicos, ueluti Caecilium 272 (Ribb). Oscitans Hietansque restas Turpilium 15 (Ribb). Timere coepi et interdum oscitarier, Ineptus quid mi uellem ex insolentia Nescibam, 'to yawn like a fool,' ib. 153. Ego praestolabo illi oscitans ante ostium 'with my mouth agape.' In his locis omnibus subest notio quaedam stultitiae. Plaut. Menaech. V. 2. 77.

Men. Hei mihi insanire me aiunt, ultro quom ipsi insaniunt. Mat. Vi pandiculans oscitatur. Quid nunc faciam mi pater?

Cic. pro Mil. § 56 Adde inscitiam pransi poti oscitantis ducis: fragm. orat. pro Q. Gallio Hesterna potatione oscitantes, ad Herenn. IV. § 48 Cum etiam maiores (calamitates) impendere uideantur, sedetis et oscitamini. Lucret. III. 1065 Oscitat extemplo tetigit cum limina uillae. Mart. II. 6. 3, 4 Spectas eschatocollion, Seuere, Et longas trahis oscitationes, VI. 61. 3 Ecce rubet quidam pallet stupet oscitat odit, XI. 98. 21 Dabit oscitanti basium natantique Dabit et cacanti. A. Gellius N. A. IV. 20

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rictus uocatur omnis oris apertio. uel patefactio. oscitatus autem tam ferarum quam hominum, et rictus oris simpliciter.'

In iure stans clare nimis et sonore oscitauit atque inibi ut plecteretur fuit, tanquam illud indicium esset uagi animi et alucinantis et fluxae atque apertae securitatis, unde optime illustratur quod dicit Terentius Andr. I. 2. 10 Sperantes iam amoto metu interea oscitantis opprimi h. e. securos.

Hinc apparet oscitantes non posse idem esse quod clamitantes. Non tamen idcirco negauerim de auibus id hic usurpari. Hiant enim saepius aues, praecipue in opere Venereo. Plin. H. N. X. 102 Neque in alio animali par opus libidinis. Si contra maris steterint feminae (perdices) aura ab his flante praegnantes fiunt, hiantes autem exserta lingua per id tempus aestuant. Aristoph. Equit. 956 dápos κεχηνώς ἐπὶ πέτρας δημηγορών. Eubul. ap. Meinek. Fragm. Comic. Graec. III. 260 χηνα πλατυγίζοντα καὶ κεχηνότα. Ephippus ib. III. 326 έφίλησεν οὐχὶ συμπιέσασα τὸ στόμα | ώσπερ πολέμιον άλλα τοῖσι στρουθίοις | χαυνοῦσ' όμοίως, cf. Aristophaneum Aristyllum δε δι' αἰσχρουργίας ἀεὶ ἐκεχήνει. Largiamur igitur oscitantes ad aues hoc sensu referri posse. Restat ut priora illa mulier aues quid uelint consideremus. In quibus aperte corruptum est aues; nam nec metrum stat nec priorem partem uersus in -es exiisse credo ne aures offenderet eiusmodi παρήχησις in posteriore. Idem cadit etiam in alites. Si totius loci sententiam respicimus, uidetur Catullus hoc significare; 'Thalle 'qui mollissimus es atque idem rapacissimus si forte aliqua occasi-'onem nactus es furandi, per neglegentiam eorum quibuscum uer-'saris' uel si legitur offendet 'Thalle, qui mollissimus es idemque 'rapacissimus; remitte mihi quae mea sunt si occasionem nactus ' fueris aliquid ex aliis furandi?' Vnde si de auibus dixit Catullus hoc loco, dixit, ut uidetur, per metaphoram, aut si aues respexit ut quae signum darent procellae, hanc significationem cum illa coniunxit. Iam quaerenti de quanam aue iure oscitatio illa dici potuerit, uenit in mentem κέπφος ille Aristophaneus qui auium stultissimus habitus est.

Aristoph. Pax 1067 καὶ κέπφοι τρήρωνες ἀλωπεκιδεῦσι πέπεισθε h. e. stultissimae. Ibi Scholiasta κέπφοι εὔηθες ζῶον ὁ κέπφος οδ μέμνηται καὶ Νίκανδρος (Alexiph. 166) καὶ "Αρατος περὶ τῶν διοσημιῶν διαλεγόμενος, (184) καὶ Καλλίμαχος ἐν τοῖς ἰάμβοις (fr. 81). ἐκ δὲ τῆς θαλάσσης ζῆν αὐτὸν λέγουσιν, ἐσθίοντα τὸν ἀφρόν. Εἶναι δὲ αὐτὸν πολὺν μὲν ἐν τοῖς πτεροῖς, ὁλιγὸν δὲ ἐν τοῖς κρέασι, καὶ κεκραγέναι ἀδίνοντα ὅθεν γενέσθαι τὴν παροιμίαν 'κέπφος ἀδίνει' ἐπὶ τῶν ἐπαγγελλομένων μὲν μεγάλα, μηδὲν δὲ ἄξιον τῆς ἐπαγγελίας ποιούντων. Plut. 912 ἄ κέπφε, ubi Scholiastae ὅρνεον ὅπερ φιλεῖ ἀφρὸν θαλάττιον ἐσθίειν καὶ οἱ παῖδες τῶν άλιέων λαμβάνοντες τὸν ἀφρὸν καὶ σίπτουσι τὸ πρῶτον πόρἡωθεν εἶτα ἐγγύτατα εἶτα εἰς τὴν χεῖρα τὸν ἀφρὸν καὶ

οῦτως εὐχερῶς ἀγρεύουσι καὶ ἐπὶ τῶν ἀλογίστων ἀνδρῶν τοῦτο εἰς παροιμίαν. Αλλως. ἀνόητε κοῦφε. ὁ τὸν νοῦν μετέωρε ὅρνις γὰρ θαλάττιος τὸ κέπφος, κουφότατον σφόδρα τῷ ἀφρῷ διατρεφόμενον διὰ τῆς θαλάττης καὶ πάνυ ὀλίγον ἔχον σαρκῶδες. Αλλως ὁ εὐτελέστατε καὶ λάλε φασὶ γὰρ τὸν κέπφον εὐτελῆ καὶ λάλον. Αλλως ὁ εὐτελέστατε καὶ λάλε φασὶ γὰρ τὸν κέπφον εὐτελέστατον καὶ λάλον, ὅρνεον γὰρ ἄφρον, ὅπερ φιλεῖ ἀφρὸν θαλάττιον ἐσθίειν. τοῦτο βουλόμενοι οἱ τῶν άλιέων παῖδες χειρώσασθαι, ρίπτουσι τὸ πρῶτον πόρρωθεν ἀφρὸν, εἶτα ἐγγύτατα, εἶτα φέρουσι τοῦτο ἐν τοῖς χερσὶν, καὶ οὕτω κατὰ μικρὸν ἀπατῶντες εὐχερῶς ἀγρεύουσι τοῦτο ἐμπεσὸν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν. εἶληπται οὖν εἰς παροιμίαν ἐπὶ τῶν ἀλογίστων ἀνδρῶν καὶ ἀνοήτων. καλεῖται δὲ κοινῶς λάρος.

Arat. Dios. 184, 5

Καὶ πότε καὶ κέπφοι, ὁπότ' εῦδιοι ποτέωνται, 'Αντία μελλόντων ἀνέμων εἰληδὰ φέρονται.

Nicand. Alex. 165-170

Πολλάκι δ' όρταλίχων άπαλην ωδίνα κενώσας πάρον επεγκεράσαιο, θοοῦ δορπήῖα κέπφου. τῷ γάρ τε ζωήν τε σαοῖ, καὶ πότμον ἐπισπεῖ εὖτε δόλοις νήχοντα κακοφθόρα τέκν ἀλιήων οἰωνὸν χραῖνωσιν, ὁ δ' ἐς χέρας ἔμπεσε παίδων θηρεύων ἀφροῖο νέην κλύδα λευκαίνουσαν.

ubi Scholiasta eadem fere tradit quae ad Aristophanem citantur. Eustath. ad Od. V. 51

Ἰστέον δὲ ὅτι τὸν λάρον τἢ εὐηθεία ἡ ὕστερον προσοχὴ παροιμιακῶς ἀποκληροῖ, ὅθεν καὶ λάρους τοὺς εὐήθεις φάμεν. οὕτω δὲ καὶ κέπφους ἀπὸ κούφου ῶς φασιν οἱ παλαιοὶ ὀρνιθαρίου καὶ εὐμεταχειρίστου καθὰ καὶ παρὰ τῷ κωμικῷ ἐστὶν εὐρεῖν. Suidas s. v. ὡ κέπφε. ἀντὶ τοῦ ὡ εὐτελέστατε καὶ λάλε φασὶ γὰρ τὸν κέπφον τοιοῦτον εἶναι τάττεται δὲ ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν ἀλογίστων ἀνδρῶν ὁ γὰρ κέπφος ἀφρὸν ἐσθίει θαλάσσιον οἱ δὲ παῖδες τῶν άλιέων ρίπτουσι τὸ πρῶτον πόρρωθεν, εἶτα ἐγγυτάτω, εἶτα εἰς τὴν χεῖρα τὸν ἀφρὸν καὶ εὐχερῶς ἀγρεύουσι.

Idem κεπφωθείς ἐπαρθεὶς ἐρεθισθεὶς ὀξέως ἐλαυνόμενος. LXX. Prouerb. VII. 22 ὁ δ' ἐπηκολούθησεν αὐτῆ κεπφωθείς. Hesych. κέπφος είδος ὀρνέου κουφοτάτου, περὶ τὴν θαλασσίαν διατρίβοντος, ὁ εὐχερῶς ὑπὸ ἀνέμου μετάγεται. ἔνθεν λέγεται ὀξὺς καὶ κοῦφος ἄνθρωπος κέπφος. ib. κεπφωθείς ἐπαρθείς. ἀπατηθείς. Cic. ad Att. XIII. 40 Mirum quam inimicus ibat, ut ego obiurgarem. Sed plane κεπφοῦμαι. Hanc auem κέπφον Latine Catullum gauiam dixisse credo. Gauia legitur apud Plinium H. N.

X. 91, ib. 204, rursus XVIII. 362 et hic quidem inter praesagientes tempestatem mergi analesque pinnas rostro purgantes uentum (praesagiunt) celeraeque aqualicae aues concursantes, grues in mediterranea festinantes, mergi gauiae (cauiae nonnulli codices) maria aut stagna fugientes. Apuleius¹ Met. V. 28 Tunc auis peralba illa gauia quae super fluctus marinos pinnis natat demergit sese propere ad Oceani profundum gremium, ubi gauia Veneris famula est.

Sane gauia λάρος exhibet Gloss. Labbaei. Sed non nimis accurate de his scripsisse lexicographos multa indicant. Philoxeni enim in Glossario haec sunt. Λάρος Larus Fulica. Gauia Fulica Ardea. Gloss. Labb. Ardea ἐρφδιὸς λάρος. Fulica λάρος ἡ φακαρὶς (ι. φαλαρίς) πελέκανος, θαλάσσιον ὅρνεον, c. λάρος. c. φήνη. c. ἐρφδιός. c. αἴθνια. c. λάρος. Gloss. Bodl. Auct. T. II. 24 Larus in penthatheuco gauiam significat qui solet semper supersedere aquam. Cicero quoque cum Aratum uerteret Diosem. 181-3

καὶ δ' αν ἐπὶ ξηρὴν ὅτ' ἐρφδιὸς οὐ κατὰ κόσμον ἐξ άλὸς ἔρχηται φωνή περὶ πολλὰ λεληκῶς κινυμένου κε θάλασσαν ὑπερφορέο τ ἀνέμοιο

scripsit

Raua fulix itidem fugiens e gurgite ponti Nuntiat horribiles clamans instare procellas Haud modicos tremulo fundens e gutture cantus neque aliter Auienus 350

> Et cum parua fulix trepido petit arua uolatu Stagna sinens longasque iterat clangore querellas, Indicat insanis freta mox canescere uentis

quanquam έρφδιὸς ardea proprie non fulix uidetur dici. Auienus quidem in uertendo Diosem. 184, 5, qui uersus non iam apud Ciceronem aut Germanicum extant

καί ποτε καὶ κέπφοι όπότ' εῦδιοι ποτέωνται ἀντία μελλόντων ἀνέμων είληδὰ φέρονται

adeo ab Arato discessit ut κέπφον dixerit sturnum (356). Non magis accurate Hesychius κήξ. ὁ λάρος κατὰ ᾿Απίωνα ᾿ λέγεται δὲ καὶ καύηξ ᾿ τινὲς καὶ αἴθυιαν ἀποδιδόασιν, οἱ δὲ κέπφον οἱ δὲ διαφέροντα ἀλλήλων.

Gauiam Latine pro stulto poni non scio, sed potuit in uulgari sermone, quemadmodum Italis hodie gabbiano et larus est et homo simplex. Morri Vocabolario Romagnolo-Italiani Gabian uomo sciocco semplice materiale. Cherubini Vocab. Milanese-Ita-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Attulit hunc locum Apuleii Heinsius ad Catull. XXV. 5 legendo Cum devias vel clivias vel gavias Malea aves.

liano Gabbiàn Gabbiànna Gabbiòtt Merlotto Badie. Pariter Angli stultorum nomina ex auibus marinis habent deriuata haec 'Gull, Loon, Noddy' nec a uero abhorret quod in hominibus signum est stultitiae id si in aue aliqua prae ceteris inueniatur—oscitant autem in primis lari, teste Raio in Willughbii Ornithologia p. 351—huius nomen tanquam stultissimae ad homines transferri<sup>1</sup>. Et in Catulli loco non tam transfertur significatio quam cum altera coniungitur; gauia enim oscitans et homo simplex est et auis augur procellae.

Quod gāui as scribo, id ex etymologia confirmatum reor. Est enim auis eadem quae Graecis καύαξ καύης καύης mox etiam κῆυξ κήξ appellata est. (Vide Curtii Grundzüge der Griechischen Etymologie p. 496.)

Transimus ad priora Cum diua mulier. Iam Bergkius in Mus. Rhen. XIX. 605 emendarat Cum diua muttiens aues, h. e. La-Acron ad Hor. Epp. I. 16. 60 [Furum dea] Lauerna uiae Salariae lucum habet, est autem dea furum. Simulacrum eius fures colunt aut quia consilia sua tacita uolunt, aut quia cum silentio preces eius exercentur. Arnobius adu. Gent. III. 26 Non commemorabimus hoc loco Deam Lauernam furum Bellonas Discordias Furias et laeua illa quae constituitis numina taciturnitatis silentio praeteribimus. Ante Bergkium Leyserus in Censura ed. Doeringianae (Iahn. Ann. XV. 37) diuam Larundam interpretatus est, eumque nuperrime secutus est Schwabius allato ex Placidi Glossis (Mai. Class. Auct. III. 478) Larundam quam quidam diuam (sic Schwabius pro eo quod habent codices uiam) dicunt. Ipse Bergkii coniecturam ducem secutus conicio Cum diua muta gauias; uix enim credo diua sic nude per se poni potuisse, muttiens autem nescio quid asperi sonat, ut nihil de adsonantibus aues oscitantes dixerim. Diua muta aut Larunda est aut ut magis inclino ut credam Angerona.

Hanc enim Diuam proprio nomine uocatam fuisse indicant feriae eius, quae XII ante calendas Ianuarias celebratae Diuae uel Diuales in Fastis Praenestinis, Diualia in Maffeianis appellantur. De hac dea Varro L. VI. 23 sic scribit Angeronalia ab Angerona cui sacrificium fit in curia Acculeia et quoius feriae publicae is dies. Plin. H. N. III. 65 (Romae) nomen alterum dicere arcanis caeremoniarum nefas habetur, optumaque et salutari fide abolitum enuntiauit Valerius Soranus luitque mox poenas. Non alienum uidetur inserere hoc loco exemplum religionis

¹ Simili modo &τους, quod est είδος δρνέου μιμηλοῦ, uocabant τοὺς εὐεξαπατήτους, Sueton. περὶ βλασφημιῶν p. 422 in Milleri Mélanges de Littérature Grecque, qui citat Eustath. 561. 3, 1522. 56. Eiusdem libri p. 523 quod ex Eustathio 1818. 20 citatur, nescio an Catullo notum fuerit (XXV. 1) ἐκ δὲ τοῦ θάλλου καὶ θαλλοφόρος παροιμιακῶς δ μηδὲν χρήσιμος ἀλλ' ἡ βοσκήμασι θάλλον παραβάλλειν. Sed cf. Athen. 581.

antiquae ob hoc maxume silentium institutae. Namque diua Angerona cui sacrificatur ante diem XII Calendas Ianuarias ore obligato obsignatoque simulacrum habet. Macrobius S. I. 10 Duodecimo (ante kal. Ian.) uero seriae sunt diuae Angeroniae, cui pontifices in sacello Volupiae sacrum faciunt, quam Verrius Flaccus Angeroniam dici ait quod angores ac sollicitudines animorum propitiata depellat. Masurius adicit simulacrum huius deae ore obligato atque signato in ara Volupiae propterea collocatum, quod qui suos dolores anxietatesque dissimulant perueniant patientiae beneficio ad maximam uoluptatem. Iulius Modestus ideo sacrificari huic deae dicit quod populus Romanus morbo quae angina dicitur praemisso uoto sit liberatus. Id S. III. 9. 4 Ipsi Romani et deum in cuius tutela urbs Roma est, et ipsius urbis Latinum nomen ignotum esse uoluerunt. Sed dei quidem nomen nonnullis antiquorum licet inter se dissidentium libris insitum, et ideo uetusta persequentibus quicquid de hoc putatur innotuit. Alii enim Iouem crediderunt, alii Lunam: sunt qui Angeronam quae digito ad os admoto silentium denuntiat; alii autem, quorum fides mihi uidetur firmior, Opem Consiuiam esse dixerunt. Paulus p. 17. M. Angeronae deae sacra Romanis instituta sunt, quum angina omne genus animalium consumeretur, cuius festa Angeronalia Solinus I. 6 Inter antiquissimas sane religiones sacellum dicebantur. colitur Angeronae, cui sacrificatur ante diem XII k. Ian.: quae diua praesul silentii ipsius praenexo obsignatoque ore simulacrum habet. Gloss. Philoxeni p. 12 Angeronia ή θεὸς τῆς βουλῆς καὶ καιρῶν1. Huius Deae tres imagines reperiuntur apud Montsauconum, Antiqq. Explic. I. p. 344. Omnes digitum habent labris inpressum, quod etiam in Harpocrate signum est silentii; tertia si uere huius est etiam Sarapidis calathum in capite gestat, et Herculis clauam in sinistra tenet. igitur interpretationem praesero; quae enim diua praesul est silentii et signato suo ore monet ne temere quid agatur, hanc bene fingit Catullus aliorum Thallo ostendere oscitationem ut oblato καιρφ utatur.

Superest ut Lachmanni emendationem examinemus. Qui in ed. 1829 haec scripsit Cum diua munerarios ostendit oscitantes additis his uerbis 'Ego ex li feci n. Munerarius est qui munera dat 'uel inuitus et oscitanti rapta.' Hanc interpretationem ex glossariis eum credo deprompsisse. Ipse in Glossario Balliolensi haec repperi. Munerarius qui munera dat. Gloss. Labbaei Munerarius φιλότιμος ἀγωνοθέτης χαριστικός. Gloss. Hildebrandi p. 366 Munerarius qui semper munera requirit. Mai. Auct. Class. VII. 569 Munifex munerarius qui munera fert, qui munus facit, id est officium aliquod. VI. 534 Munifex munerarius. Munerarius

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hos locos congessit Mommsenus C. I. L. 1. p. 409.

qui munera dat. Ex his intellegitur munerarius duplici sensu usurpatus fuisse. Aut enim est idem quod munerator h. e. qui ludum gladiatorium edit (cf. Sueton. Domit. X) Patrem familias quod Threcem mirmilloni parem munerario imparem dixerat (dixerat credo Threx par mirmilloni impar munerario) detractum spectaculis in arenam canibus obiecit cum hoc titulo 'Impie locutus parmularius.' Quint. Declam. IX. 6 Certa enim arenae destinabar uictima; nemo munerario uilius steteral. Sen. Controu. IV. Praef. Quod munerarii solent facere qui ad exspectationem populi detinendam noua paria per omnes dies dispensant) aut est munerum dator. Priore sensu quantum scio semper apud bonos scriptores inuenitur; neque aliud uoluisse puto Quintilianum Inst. Orat. VII. 3. 34 Quaedam tamen perdurant. Nam et quae uelera nunc sunt fuerunt olim noua; et quaedam sunt in usu perquam recentia, ut Messala primus reatum, munerarium Augustus primus dixerunt. Piraticam quoque ut musicam et fabricam dici adhuc dubitabant mei praeceptores. Fauorem et urbanum Cicero noua credit: Nam et in epistula ad Brutum eum inquit amorem et eum ut hoc uerbo utar fauorem in consilium aduocabo. Et ad Appium Pulcrum te hominem non solum sapientem uerum etiam ut nunc loquimur urbanum. Idem putat a Terentio primum dictum esse obsequium: Caecilius a Sisenna Albente caelo. Ceruicem uidetur Hortensius primus dixisse; nam ueteres pluraliter appellabant. Exscripsi locum ut intellegeretur non nimium auctoritatis Quintiliano tribuendum esse. Nam piraticam dixerunt Cicero et Sallustius, fabricam Plautus Terentius Cicero, fabricare Afranius 169 Ribb. fabricatus Attius 559 Ribb. musicam Cicero obsequium Plautus ceruicem Afranius 415 Ennius Ann. 462 Vahlen. Lucretius VI. 744. Nec tamen hoc magis ausim munerarios tanquam a Catullo scriptum tueri; quanquam enim muneribus potuit hic locus esse, cf. Iuuen. IX. 50-3

> En cui tu uiridem umbellam, cui succina mittas Grandia, natalis quoties redit et madidum uer Incipit et strata positus longaque cathedra Munera femineis tractat secreta Calendis,

diuam autem cum Leysero et Schwabio Lauernam fortasse poteris interpretari,—nolim tamen Catullo uocabulum inferre quod fueritne adhuc incertum est, hac quidem significatione in nullo bono auctore inuenitur. Non magis probo Hauptii coniecturam mulierarios. Esto enim ut aut soluta arsi usus fuerit Catullus, ut L. Muellero uisum est de re Metrica p. 154, aut mulier in disyllabon transierit, cf. Hor.

Epod. XI. 23 Nunc gloriantis quamlibet mulierculam Vincere mollitia Amor Lycisci me tenet at quod de uocabulo munerarios ualet, cadit etiam in mulierarios. Habent id quidem multa Glossaria, Mai. Auct. Class. VIII. 363 mulierum frequens appetitor. Gloss. Hildebrandi 212 Mulerosus (sic) mulierarius. Gloss. Papiae Mulierarium faemelarium antiqui dicebant: sed hic sensus haud scio an apud ullum bonae latinitatis scriptorem extet, quemadmodum ne mulierosus quidem nisi perraro Cicero uidetur scripsisse. Idem quod mulierariam manum dixit pro Caelio XXVIII, manum hominum dixit comparatorum a Clodia; neque hunc credo aut mulierarios nisi adiecto nomine aut si adiectiue usus esset pro mulieroso dicturum fuisse.

### EXCVRSVS ad XXVII. 1, 2.

Hi uersus sic scripti sunt in Gronouii codice Gelli N 21 bibliothecae Leidensis minist ue atuli puer falerni. Ig' mi cabiles amariores, uti per litteras me edocuit uir solertissimus W. N. du Rieu.

### EXCVRSVS ad XXVII. 4.

Vt lex Postumiae iubet magistrae Ebriosa acina ebriosioris.

Hic uersus cum tribus quos sequitur legitur etiam in A. Gelli noctibus Atticis VII. 20.

Scriptum in quodam commentario repperi, uersus istos a Vergilio ita primum esse recitatos atque editos:

Talem diues arat Capua et uicina Veseuo Nola iugo;

postea Vergilium petisse a Nolanis, aquam uti duceret in propinquum rus, Nolanos beneficium petitum non fecisse, poetam offensum nomen urbis eorum, quasi ex hominum memoria, sic ex carmine suo derasisse, 'oram'que pro 'Nola' mutasse atque ita reliquisse:

et uicina Veseuo

Ora iugo.

Ea res verane an falsa sit, non laboro; quin tamen melius suaviusque ad auris sit ora, quam Nola, dubium id non est. Nam vocalis in priore versu extrema eademque in sequenti prima canoro simul atque iucundo hiatu tractim sonat. Est adeo invenire apud nobiles poetas huiuscemodi suavitatis multa, quae appareat navata esse, non fortuita;

sed praeter ceteros omnis apud Homerum plurima. Vno quippe in loco tales tamque hiantes sonitus in assiduis uocibus pluribus facit:

'Η δ' έτέρη θέρεϊ προρέει εἰκυῖα χαλάζη
'Η χιόνι ψυχρη η έξ ΰδατος κρυστάλλφ.

atque item alio loco:

Λᾶαν ἄνω ἄθεσκε ποτὶ λόφον.

Catullus quoque elegantissimus poetarum in hisce uersibus:

Minister uetuli puer Falerni Inger mi calices amariores, Vt lex Postumiae iubet magistrae Ebriosa acina ebriosioris,

cum dicere 'ebrioso' posset et, quod erat usitatius, 'acinum' in neutro genere appellare, amans tamen hiatus illius Homerici suauitatem, 'ebriosam' dixit propter insequentis a literae concentum. Qui 'ebrios' autem Catullum dixisse putant aut 'ebriosos,' nam id quoque temere scriptum inuenitur, in libros scilicet de corruptis exemplaribus factos inciderunt.

Secutus sum editionem Hertzi postulante, ut uidetur, sententia Gelli. Codices plerique habent Ingere, Ebriose acino (acine cod. Parisinus saec. XIII ut Markhemio uinum est, Ebriose acino Mus. Brit. Add. 16981), cum dicere ebriosi posset quod erat usitatius. Multi a post literae non habent. His indiciis ductus credideram Gellium de concinente e non a dixisse, Catullum enim cum potuisset scribere

Vt lex Postumiae iubet magistrae Ebriosi acini ebriosioris

amantem tamen hiatus Homerici suauitatem praetulisse

Vt lex Postumiae iubet magistrae Ebriosae acinae ebriosioris.

Hoc si uerum esset ebriosioris uel accusatiuus uel genetiuus esset a quo penderet acinae; sensus autem hic euaderet, 'ut Postumiae 'lex uini nimiae iubet' aut 'ut Postumiae lex iubet uini nimios.' Pro accusatiuo certe ebriosioris habuerunt ii qui ebrios uel ebriosos in prima parte uersus legerunt, et sic Vossius. Sed obstant huic interpretationi quae secuntur 'ebriosam dixit propter 'insequentis literae concentum' (exemptum quod legitur in

quibusdam codicibus quid uelit non intellego). Quamuis enim ebriosam Gellius potuerit pro ebriosae non minus quam pro ebriosa ponere, at cum post ebriosae sequatur acin- insequens litera non potest alia esse quam a. Deinde genetiuos qualis est ebriosioris acinae h. e. nimiae in acinis Catullus respuit.

Itaque relictis codicibus uidendum ex Vergilianis Homericisque exemplis quid Gellius dixerit. In Vergiliano loco sola παρήχησιε est literarum o o in fine unius uersus, initio alterius (Veseuo Ora), idemque fortasse etiam in Homericum illud λῶν τον τοθεσιε ποτὶ λόφον cadit, quanquam duplex -ων ne ipsum quidem fortuitum uidetur. Sed in secundo loco Gelli uerba non ita obstrinxerim ut ad concentum tantummodo ea referam qui est in προρίει εἰκνία, ψυχρή ή, nam uterque sonus et ει ει η per totum utrunque uersum producitur,

ή δ' έτέρη βήρει προρέει εἰκνία χαλάζη ή χιών ψιχρή ή έξ ιδατος κρυστάλλο

cf. uerba Gelli 'uno quippe in loco tales tamque hiantes 'sonitus in assiduis uocibus pluribus facit,' quibus profecto non ad quattuor tantum uocabula respicit, sed ad « bis  $\eta$  sexies repetitum. Hanc ob causam non adsentior Hauptio legenti Ebria acina. Sane ita Catulli uersus Homericis Vergilianisque magis starent in mentem uenisset quae Hauptio eam praetulit quam mox commemoraturus sum)—sed ne sic quidem omnino similia sunt  $\bar{a} + \bar{a}$ , et  $\bar{o} + \bar{o}$   $\epsilon_1 + \epsilon_1$   $\eta + \eta$ , neque ullum huius lectionis uestigium praebent codices. Restat igitur explicatio iam pridem uulgata, et quae Parthenio Scaligero Gronouio Lachmanno Hertzio placuit.

Hi enim omnes scribunt

#### Ebriosa acina ebriosioris

ut ebriosioris genetiuus esset ex quo acina penderet. Ita enim et satis respondet prioribus illis exemplis uersus Catulli et minus obstant Gelliani codices. Itaque tribus modis legebatur A. Gelli tempore hic uersus (1) Ebriosa acina ebriosioris (2) ebrios acina ebriosioris (3) Ebriosos acina ebriosioris et hoc quidem tam temere scriptum ut numeris prorsus careret. Quartam lectionem his diuersam habuit Catulii codex unde nostri profluxerunt, Ebriose acino ebriosioris siue ebriosae uerum est siue ut potius iudico ex ebrioso corruptum. Non enim id ex ebriosa acino corruptum habeo, quanquam hoc Status et Catullo tribuit et Gellio.

Gellium enim acina non acino legisse indicant ipsius uerba 'quod 'erat usitatius acinum in neutro genere appellare;' acinum enim feminini generis legi non credo. Quae in glossatoribus de hoc uocabulo repperi haec sunt Non. 194 Acina genere neutro frequenter Varro posuit. Acinus masculino M. Tullius de Senectute quae ex fici tantulo grano aut ex acini uinaceo. Et alii Pressusque labris unus acinus arebat. obscurae auctoritatis. Labb. Gloss. Acina ρωξ, Acini ρωγες. Acinus ρωξ γίγαρτον. Cyrill. Gloss. pù acinus acina. pûyes acini. Gloss. Mai. VIII. 46 acinus bolrus uua. Ib. 15 hic acinus ni .i. bolrus unde Paulinus Exprimit humentes acinos sucumque liquentem. Acron ad Hor. S. II. 6. 85 Hic acinus et hoc acinum. Acina, ae quanquam exempla eius non sunt apud Forcellinum, eodem modo poterat Catullus usurpare quo alii spicus spica spicum, araneus aranea araneum, 'quae ab adiectiuis translata esse fidem faciunt pariter mutabilia quae eadem adiectiua sunt ut nuntius nuntium, mundus mundum, cubitus cubitum, aruum arua, cliuus cliuum, canticum canticula, posticum postica, lupinus lupinum, labrusca labruscum item forus forum cum adiectiuo foras. Eiusdem generis alia permulta sunt quae adiectiue dici olim desierunt fluuius fluuia, labium labea, apium apius, corium corius, neruiae neruia, ostreae ostrea, horreum horrea, caseus caseum, balineum balinea, latrina latrinum. (Lachm. Lucret. p. 392.)

[Quod Hauptius docet Opusc. II. p. 121, Gellium hoc dicere, scripsisse Catullum Ebria acina, fuisse tamen qui scriptum Ebriosa acina uel Ebrioso acino uidissent, adeo id uerum uisum est Behrensio ut non dubitarit tanquam Catulli edere Ebria acina, repugnantibus et libris et metro. Melius Catullo consuluerat Hauptius qui errasse Gellium crediderit, ipse plerosque secutus editores Ebriosa acina scripserit. Munroni (Criticisms and Elucidations p. 67) Gellius et hic et in iis quae de Vergilio dicit alucinari uidetur; fundamento et hoc et illud carere; nihil igitur esse cur corruptos credamus Catulli codices, saltem de consilio; inhaerendum horum uestigiis, reiciendum illud acina, quae fueritne unquam cum sit in ambiguo, praeferendum esse Ebrioso acino.]

# EXCVRSVS ad XXXVI. 15.

Durracenorum codex Vindobonensis Liu. XLIV. 30. (Schuchardt Vokalismus des Vulgarlateins I. 233). Rarius tamen inuenitur.

#### EXCVRSVS ad XXXVII. 10.

Frontem tabernae scorpionibus scribam.

Ex conjecturis quas de hoc loco interpretes protulerunt, uulgatissimae sunt hae scipionibus scorpionibus. Et scipionibus quidem quod baculis semiustis interpretantur (sic Conr. de Allio) quanquam ad sententiam satis commodum, uix Latine dici iudico. Esto enim: bacula sunt scipiones  $(\sigma \kappa \hat{\eta} \pi \tau \rho a)$  at semiusta per se non sunt; sed nisi semiustis baculis hic non opus est; nisi forte putamus baculis Catullum ideo tabernae frontem picturum fuisse, ut fustes moechis minitaretur. Nec multum placet id quod post Marcilium coniecit H. A. Kochius (Symb. Philol. Bonnensium p. 316) scriptionibus, quamuis huiusmodi repetitiones ut Plauto inprimis ita Catullo minime sint alieni. Cf. VII. 9 Tam te basia multa basiare XIV. 3 Odissem te odio Vatiniano XXII. 14 Idem infaceto est infacetior rure XXIII. 18 Hanc ad munditiem adde mundiorem. Sed ut taceam quam longe distet scriptionibus ab eo quod habent codices sopionibus uix ad iram fastidiumque satis nec satis clare hoc dictum uidetur. Nam si conscribillare se tabernam uelle Catullus dixit, uix credo dicturum fuisse nisi adiectis iis quae scripturus erat; certe omissa tali definitione languet nescio quo modo ista mera uocabuli geminatio. Ad rem illustrandam utilis est locus Petroni Sat. 21, p. 23 Buecheler.

Intrauerunt palaestritae complures et nos legitime perfusos oleo refecerunt. utcunque ergo lassitudine abiecta cenatoria repetimus et in proximam cellam ducti sumus, in qua tres lecti strati erant et reliquus lautitiarum apparatus splendidissime expositus. iussi ergo discubuimus, et gustatione mirifica initiati uino etiam Falerno inundamur. excepti etiam pluribus ferculis cum laberemur in somnum, 'itane est?' inquit Quartilla 'etiam dormire uobis in mente est, cum sciatis Priapi genio 'peruigilium deberi?'

Cum Ascyltos grauatus tot malis in somnum laberetur, illa quae iniuria depulsa fuerat ancilla totam faciem eius fuligine longa perfricuit et non sentientis labra humerosque sopitionibus pinxit.

Quid in sopitionibus lateat incertum est. A litterarum ductu proxime abest sopiti titionibus cs. Priap. XIV. 10 quod exhibere marg. L. docet Buechelerus; neque hoc idcirco respuendum est quod non sentientis praecedat, nam horum uerborum incertificate potest esse sopiti 'non sentientis ut qui sopitus esset.' Quod ipse Buechelerus dedit 'supini carbonibus' (carbonibus Hildebrandus) uix puto in sopitionibus corrumpi potuisse. H. A. Kochius scriptionibus hic quoque legendum censet; cui nescio an non praetulerim Heinsii

emendationem scopionibus; nihil enim ad rem aptius erat quam ut uino marcens ancilla ebrio temulentiam exprobrans scopionibus h.e. uuarum pediculis tanquam penicillis faciem eius depingeret, Omnia enim hic ad ebrietatem referuntur 'gustatione mirifica initiati 'uino Falerno inundamur' 'alii circa pedes discumben-'tium sparsi iacebant, alii parietibus appliciti, quidam in 'ipso limine coniunctis marcebant capitibus,' lucernae defectae, fracta a Syris lagena, ancilla super torum marcens, fures cum deprehensi essent excitata parte ebriorum stertentes tanquam olim dormissent<sup>1</sup>. Scopiones h. e. pediculos uuarum usurpauit Columella XI. 39. 3 Vbi satis corrugata erunt acina demito et sine scopionibus (scipionibus codd.) in dolium conicito. Eodem pocabulo usus est pro pediculis asparagi XI. 3. 46 Stilus asparagi qui nouissime autumnali tempore nascitur, non omnis est tollendus sed aliqua pars eius in semen submittenda est. Deinde cum spinam fecerit electis seminibus ipsis scopiones (scorpiones codd.) ita uti sunt in suo loco perurendi sunt, ubi scopiones Columella dicit quas scopas Palladius IV. 9. 12 Postea scopas eius (asparagi) incendes. Varro R. R. I. 54. 2 scopiones uuarum scopos appellat. Quae calcatae uuae erunt earum scopi cum folliculis subiciendi sub prelum, ut si quid reliqui habeant musti exprimatur in eundem lacum. Ib. II. 4. 16 Si fundus ministrat, dari solent uinacea ac scopi ex uuis, ubi codices scopei uel scropei exhibent, et sic Cato R. R. CXII. 3 Tum acina de uuis miscellis decerpito de scopio (scopione Politianus); in idem dolium usque dum impleueris comprimito. Sed utcunque de Petronii loco statutum fuerit, Catullus Scopionibus uix potuit dicere. Nihil enim hic de temulentia, quanquam in tabernis huiusmodi saepius bibebant, cf. Copae uersus 3-8 Ebria fumosa saltat lasciua taberna k.T.A. Neque scopiones uuarum quanquam iis facies dormientis pingi potuit, satis magna uel clara res ut Catulli usibus in-Hinc scorpionibus legendum censeo. Scorpiones seruirent. enim moechorum sedibus subiectos fuisse docet Plato comicus in Phaone fr. I. 21 (Mein. II. 673)

> Τρίγλη δ' οὐκ ἐθέλει νεύρων ἐπιήρ<mark>ανος εἶναι.</mark> Παρθένου ᾿Αρτεμίδος γὰρ ἔφυ καὶ στύματα μισεῖ. Σκορπίος αὖ—

> > Β. παίσειέ γε σοῦ τὸν πρωκτὸν ὑπελθών.

Sic enim post Elmsleium scribunt Dindorsius et Meinekius. Codices

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Disseruit de Petronii loco Munro (Criticisms and Elucidations p. 116 sqq.). Idemque pro sopionibus emendauit pusionibus quod ex Apul. ix. 7, Cael. xv. 36 uix satis desensum arbitror.

habent uariam lectionem παύσειε γε nec orationem post αδ interrumpunt. Iacobsius coni. παύσει σε πόνου quod sane eo commendatur quod continuus fit hexameter. Nam ex uersibus 22 hic seruatis iambi γ Platonis sunt, ceteri hexametri siue a Philoxeno scripti siue a Platone ad inridendum Philoxenum, ut Bergkio placet. Nam in iambis duae personae inter se locuntur, post senarium autem quintum unus interponitur hexameter; secuntur duo senarii (γ, 8); ceteri uersus hexametri sunt. Itaque haud scio an recte Elmsleius uersum post αδ abruperit. Sed siue hoc modo eum scripseris siue ut Iacobsius similis euadet sententia. Nam παίσειε γε σοῦ uotum erit interpellantis παρ' ὑπόνοιαν. A. 'Scorpius autem,' B. 'utinam tibi anum pungat 'suppositus' quibus uerbis inridet magnificentius recitantem, παύσει σε πόθου uel παύσειε πόθου hoc sensu dicetur 'Mullus quidem Venerem 'non adiuuat; scorpius uero omnino exstinguit—si quando eum in 'sede adulter senseris.'

Restat tamen altera quaestio, scorpiones animalia terrestria an pisces significentur. Et in Platonis quidem uersu piscem saltem primario loco significari necesse est; totus est enim de piscibus. Sic Heniochus in Polypragmone fr. III. (Mein. III. 561)

δρω δε θαθμ' ἄπιστον, λχθύων γένη, περί την ἄκραν παίζοντα κωβίους σπάρους

τρίγλας ελεδώνας σκορπίους.

Mnesimachus in Hippotropho 45 (Mein. III. 570)

κεστρεύς σκορπίος έγχελυς άρκτος

cf. Athenaeum in 313, 321 libri VII qui totus est de piscibus qui comeduntur. Eodem modo mugiles in adulterorum poena usitatos fuisse ex Iuuenale notum X. 317 quosdam moechos et mugilis intrat, ubi Scholiasta Mugilis piscis grandi capite, postremus exilis, qui in podicem moechorum deprensorum solebat immitti, cf. Cat. XV. 18, 19

Quem attractis pedibus patente porta Percurrent raphanique mugilesque

Scorpius uel Scorpio piscis inuenitur etiam apud Ouidium Halieut. 116 Et capitis duro nociturus Scorpios ictu Plin. H. N. XX. 150, XXXII. 44, 67, 70, 94, 102, 127, 128, 151 ubi usus eius in medicina dicuntur, fortasse etiam Catonem R. R. 158 eo addito brassicae coliculos II... mutulorum L. 11, piscem capitonem et scorpionem I, cochleas VI et lentis pugillum. His indiciis fretus credideram piscem scorpionem

et a Platone et a Catullo significari, et sic de Platone iudicarunt Gesnerus in Aquatil. s. u. Scorpio, Schweighaeuserus apud Athenaeum, Vossius ad Cat. XV. 19. Sed obstant haec. Apud Athenaeum sic legitur VI. 246. 'Αριστόδημος Ιστορεί Βίθυν τὸν Λυσιμάχου τοῦ βασίλεως παράσιτον έπει αὐτοῦ είς τὸ Ιμάτιον ὁ Λυσίμαχος ενέβαλε ξυλινόν σκορπίον έκταραχθέντα αναπηδήσαι. Ib. XIV. 614 Φιλογέλως δ' ήν και Δημήτριος δ Πολιορκητής, ως φησι Φύλαρχος έν τη έκτη των Ίστοριων ος γε καὶ τὴν Λυσιμάχου αὐλὴν κωμικῆς σκηνῆς οὐδὲν διαφέρειν ἔλεγεν. ἐξιέναι γὰρ ἀπ' αὐτῆς πάντας δισυλλάβους, τόν τε Βίθυν χλευάζων καὶ τὸν Πάριν μεγίστους οντας παρά τῷ Λυσιμάχῳ καί τινας έτέρους τῶν φίλων, παρά δ' αὐτοῦ Πευκέστας καὶ Μενελάους ἔτι δὲ 'Οξυθέμιδας. Ταῦτα δ' ἀκούων ὁ Λυσίμαχος ' ἐγὼ τοίνυν, έφη, πόρνην έκ τραγικής σκηνής ούχ έώρακα έξιοῦσαν τὴν αὐλητρίδα Λαμίαν λέγων. 'Απαγγελθέντης δε καὶ τούτου πάλιν ὑπολαβών ὁ Δημήτριος έφη, Άλλ' ή παρ' έμοὶ πόρνη σωφρονέστερον της παρ' έκείνω Πηνελόπης ζη. Bithys uidelicet cum esset ex intimis Lysimachi et stuprum cum eius adultera uxore fecisset, Lysimachus ei poenam per lignei scorpionis imaginem minitatus est. Ligneum enim scorpionem non piscem fuisse et ex prouerbiis apparet huiusmodi (Athen. XV. 695)

Υπό πάντι λίθφ σκορπίος, & 'ταιρ', ὑποδύεται. φράζευ μή σε βάλη τῷ δ' ἀφανεῖ πᾶς ἔπεται δόλος.

et ex eo quod scorpionis piscis forma ab alio pisce uix poterat dignosci, scorpione uerme nihil notius tritiusue<sup>1</sup>. Adde quod inter coitum ac scorpiones credebatur aliquid esse commune; nam et secundum Plinium (H. N. XXVIII. 44) scorpionis morsu icti coitu leuantur et in Zodiaci distributione scorpios inguine gaudet Manil. II. 462. Nec iure mireris quod scorpius sedi suppositus fuerit, cum Lucilius dixerit apud Nonium 65 Si natibus natricem impressit crassam et capitatam. At scorpiones ignoti Romanis. Audi Plinium H. N. XI. 89 Sane Psylli qui reliquarum uenena terrarum inuehentes quaestus sui causa peregrinis malis impleuere Italiam, hos quoque importare conati sunt, sed uiuere intra Siculi caeli regionem non potuere. Visuntur tamen aliquando in Italia sed innocui multisque aliis in locis ut circa Pharum in Aegypto. Fronto V. 8 Naber Cum cubiturus irem, scorpionem in lecto offendi: occupaui tamen eum occidere, priusquam supra accumberem. Potuit igitur scorpionis forma nota esse Romanis; quanquam ne hoc quidem necessarium erat, nam Catullus fortasse Graecum aliquem imitatus est quemadmodum XV. 19 raphanos mugilesque uidetur a Graecis desumpsisse. Vt iam ad Platonem redeamus, quid de uersu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Scorpionis figura qualis in taberna poterat a Catullo pingi inuenitur inter caetera signa zodiaci clypeo insculpta apud Fiorelli Giornale degli Scaui di Pompei 1862, p. 80.

statuendum erit quem supra citauimus? Non est cur multum haereas, nam ex utraque lectione iocus euadit παρ' ὑπόνοιαν. Nam si codices secuti scribemus

### Σκορπίος αὖ παύσειέ γε σοῦ τὸν πρωκτὸν ὑπελθών

poeta incipit quasi de pisce dicturus, sed cum subiisset uermis ille scorpio, ioco hinc petito uersum clausit; sin uerba cum Elmsleio post av interrumpemus, altero sensu poeta piscem dixit, altero uermem is qui poetae uerba recitantem interpellat. Hic si quis dicat uermem quidem scorpionem significatum a Catullo, pisci enim in tabernae fronte locum non dari, idem tamen neget scorpionum in moechorum supplicio mentionem fieri nisi piscium; quaerendam igitur aliam rationem uersum explicandi; possis locos afferre quales sunt Photii p. 629 ed. Porson Υπό πάντι λίθφ σκορπίος ελλείπει υπεστι λέγεται επὶ τῶν κακοηθῶν καὶ ἐπὶ ἐριστικῶν. Ιd. p. 326 'Οκτώπουν' Κρατίνος Θράτταις' 'Οκτώπουν' ἀνεγείρεις' ἀντὶ τοῦ σκορπίον' παροιμία γάρ' Σκορπίον ὀκτώπουν ανεγείρεις εν δε ταις Αισχύλου Εαντρίαις ή Λύσσα επιθειάζουσα ταις Βάκχαις φησίν εκ ποδών δ' ἄνω | ὑπέρχεται σπαραγμός είς ἄκρον κάρα | κέντημα γλώσσης σκορπίου βέλος λέγω. Hesychius Σκορπιαίνεται έρεθίζεται. Suidas Σκορπιαίνεσθαι ἀποθηριοῦσθαι τραχύνεσθαι ἀπαυθαδίζεσθαι . . . . Προκόπιος. "Ην δὲ ἄρα ἡ Θεοδώρα σκορπιωδής (τούτεστι πληκτική) καὶ ὀργήν σκοτεινή. Quibus ex omnibus apparet scorpiones dictos fuisse morosos et iracundos homines (utor uerbis Hildebrandi ad Apul. IX. 17) qui ήρκότες τὸ κέντρον, ἄττοντες δεῦρο κἀκεῖσε (Demosth. 786) icunt inopinantes. Tales solent esse zelotypi mariti; talis erat Barbarus ille apud Apuleium (IX. 17) quem Scorpionem prae morum acritudine uulgus appellabat, uxorem autem mira custodela domi suae solitum cohibere adulter Philetaerus elusit. Itaque cum scorpio piscis moechorum sedes poenae loco intrasse uideatur, idem autem nomen animalis terrestris fuerit et quidem notissimi, dixeris aut quod utriusque commune esset uim πληκτικήν (cf. Athenaeum VII. 720) fecisse ut uermi tribueretur quod pisci proprium esset, aut coniuncto duplici sensu simul adulteri supplicium significasse scorpiones, simul mariti ultionem.

Illud etiam poterat subesse causae cur scorpionibus tabernam Catullus scriberet, quod inter eos qui ibi Lesbiam amabant suit Egnatius ex urina factus homo (u. 19), et ob hanc rem Urioni siue Orioni comparandus quem, ex urina Iouis Neptuni Mercurii genitum, cum Dianam uiolare adgrederetur, diua immisso scorpione intersecit: quod narrasse traditur Euphorion a scholiasta Veneto ad Hom. Il. Σ. 486. Schol. Od. V. 121 οἱ οὖν θεοὶ ἐλεήσαντες αὐτὸν δι' ἄστρων ὑπεζωγράφησαν αὐτὸν ἐν τῷ ι

οὐρανῷ μετὰ σκορπίου. Arat. Phaen. 637-646: cf. Schol. Germ. Arateorum p. 63 Breysig. Quod si uerum est hoc innuit Catullus. Putatisne, Egnati caeterique qui cum eo Lesbiam meam amatis tanquam solis liceat totum gregem puellarum constuprare, impune uobis id fore? Non hoc sic abibit: nam ego poenam uobis denuntio, aptam talia molientibus. Sicut enim Orionem, ex urina genitum, propter tentatam pudicitiam Diana scorpione immisso interfecit, sic ego uos, Lesbiam tentantes, uestrumque Egnatium, hominem totum ex urina factum, adulterorum poena afficiam, idque inscriptis per frontem lupanaris scorpionibus significabo.'

Postquam haec scripseram allata est mihi ingeniosa sane coniectura Rudolfi Peiperi, quam in Museo Rhenano anni 1877 p. 522 uulgauit. Nam Marius Plotius Sacerdos de Tropis p. 461. 30 in Keilii Gram. Lat. VI. Fasc. 2 haec habet. Astismos fit tribus modis ... per similitudinem, quomodo dictum est ... illud de Pompeio, qui coloris erat rubei, sed animi inuerecundi. 'Quem non pudet et rubei, 'non est homo sed ropio,' ropio autem est aut minium aut piscis robeus aut penis. Hinc Peiperus reponendum in Catulli uersu ropionibus arbitratur; de Pompeio enim sic dictum fuisse non homo sed ropio quemadmodum de Mamurra a Catullo Non homo, sed uero mentula magna minax.

Et ropio quidem o productam habere satis probatur ordine uerborum Quem non pudet et rubet non est homo, sed ropio, in quibus Sotadeum agnouit Hauptius: neque est cur in dubitationem uocetur militare conuicium de Pompeio qui oris probi animo inuerecundo a Sallustio apud Sueton. Gramm. XV. dictus sit, qualia ab eodem Suetonio in Caesarem notissima memorantur (Jul. XLIX, LI). Sed iure mihi uidetur Keilius dubitasse ipsum illud ropio num incorruptum sit. Nam siue rubei coloris significationem habet, ut Keilius censet, siue ad ρωπος ρωπος referendum est, quod Peipero placuit, miror nusquam alias legi pro mentula positum: quae autem tradit Sacerdos de significatione uocabuli adeo fluctuant ut non multum auctoritatis in iis sit. Nam si ex rub- ruf- (rof-) ductum est, unde illa inuecta est nusquam alias in his obuia p? Vide Corssen. I. p. 369. Nec uero potuit a Rufione 1 corrumpi, quod nomen quinquies in inscr. ante C. Caesaris mortem C. I. L. I. 728, 737, 1032, 1068, 1093, semel legitur in Pompeianis 1847, septies in Hispanis 4420, 4970.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nomen Sopionis bis scriptum est in Pompeiana Inscriptione 1700 cum Synerote conjunctum.

#### EXCVRSVS ad XXXVII. 18.

Tu praeter omnes une de capillatis Cuniculosae Celtiberiae fili.

Hos duos uersus Priscianus bis commemorauit Inst. V. 77, VII. 22. 'Vtrobique libri in hoc uitio conspirant

#### Celtiberosae Celtiberiae fili

'aut in mendis quibus ipsum illud Celtiberosae amplius deprauatum est. 'Sed codex Darmstadiensis¹ saeculo XII scriptus quo Hertzius usus est 'utrobique (secundum ipsum in Keilii Grammat. III. p. 188 in VII. 22 'tantummodo) Cuniculosae praebet. Quare putandum est aut uerum 'uocabulum usque ad hunc librum deuenisse ex antiquore exemplari 'quam ex quo ceteri libri omnes deducti sunt aut fuisse saeculo XII 'uel paullo antea non indoctum hominem qui quae Priscianus attulit 'cum Catullianorum carminum aliquo exemplari compararet.' Haec Hauptius in Herme I. 45, quam uere possum de meo testari. Nam ex quindecim codicibus Prisciani quos aut ipse inspexi aut ab aliis curaui inspiciendos, quattuordecim habent Celtiberosae in utroque loco, unus (Bodl. 160) in VII. 22 qui solus ex duobus locis in eo seruatur. Exscripsi uersus ut in his codicibus uariant.

| V. 77      |                  |        | c            |             |
|------------|------------------|--------|--------------|-------------|
| Bodl. 132  | Tu praeter omnes | une de | papillatis   |             |
| Magd. 17   |                  | une de | capitullatis |             |
| Harl.6501  | Tu pater oms     | une    | decapellati' |             |
| Harl. 2775 | Tu pt oms        | une    | decapellati' | interfectis |
| Harl. 2674 | Tu (rasura) ptom | s une  | decapillatis | is          |
| Harl. 2673 | omis             |        |              |             |
| Add. 12018 |                  |        | decapillate  |             |

#### Celtiberose Celtiberie fili

Harl. 6501 filii Burn. 236 Celtiberie om.

In VII. 22 non uariant nisi quod nonnulli habent pater pro praeter, Exoniensis IV Celtibero se.

Quomodo igitur euenit ut pro Cuniculosae quod recte seruatum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hic codex quem Hertzius signauit Darmstad., Behrensio teste Prolegom. p. xli, is est qui Coloniensis 202 saec. XI uerius appellandus erat (Wattenbach. Catal. p. 87).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eadem est Behrensii opinio Prolegom. p. xli qui Coloniensem codicem Prisciani Coloniae scriptum, et cum codice Catulli in Belgia collatum fuisse conicit.

est in codicibus Catulli Celtiberosae legeretur apud Priscianum, idque non semel tantum sed in duobus neque eiusdem libri locis? Nam nec metro satisfacit nec sententiae. Credo in altero tantum loco uersus primum citatos fuisse, hinc in alterum illatos, sed lectione iam corrupta. Et a V. 77 quidem uersus non poterant abesse, nam de uocatiuo une dicens non erat Catulli uersum praeteriturus, poterant a VII. 22 ubi ad illustrandum praeceptum de uocatiuis in i alia exempla suppeditabant. Puto igitur in aliquo exemplari V. 77 scriptum suisse Cuniculo se; mox erasis mediis litteris, uel fortasse oculis scribae qui Catulli librum cum Prisciano conferebat errantibus ad XXXIX. 17 Nunc Celtiber es, Celtiberia in terra, hoc mutatum in Celtibero se, hinc Celtiberosae in VII. 22 irrepsisse. Scriba codicis Darmstadiensis unde Cuniculosae in VII. 22 acceperit, non ausim diuinare; fortasse a margine desumpsit, fortasse a glossario, uel commentario aliquo quales in Priscianum extant non pauci.

[Haec in ed. priore scripseram. Nunc Munroni potius adstipulor existumanti Priscianum siue neglegentia siue uitio aliquo mentis captum in altero locorum descripsisse Celtiberosae Celtiberiae, mox idem erratum in altero repetiisse. Criticisms and Elucidations p. 67].

#### ADDENDVM ad XLII. 16-18.

Haec sic scribenda esse censet Munro (Criticisms and Elucidations p. 119)

Quod si non aliud pote, ut ruborem Ferreo canis exprimamus ore, Conclamate iterum altiore uoce κ.τ.λ.

'if nothing else can do so, in order to extort a blush from her brazen face, bawl out once more in louder tones:' uel eadem sententia

Quod si non aliud potest, ruborem Ferreo ut canis exprimamus ore κ. τ. λ.

quod equidem praeserendum arbitror. Sed iam anno 1876 Pleitnerus coniecerat (Studien p. 117) idem illud pote ut, quanquam totum locum 13-24 transpositis suo arbitrio uersibus ita corrupit ut tenebras carmini non lucem offudisse uideatur.

#### ADDENDVM ad XLV.

De hoc carmine uide disputantem Munronem (Criticisms and Elucidations pp. 120-122).

# EXCVRSVS ad LIII. 5.

Non praetermittendum erat quod commemorat Vossius ad Catull. p. 229, colopaedium. 'Sic Bruti pusionem κολοπαιδίον uocauit Martialis. Nam quo loco in Apophoretis (XIV. 171) legitur Βρούτου παιδίου, in optimis Thuaneis membranis scriptum inuenimus BROVTOUICVLOPEDIONFICHILE, proculdubio pro Βρούτου κολοπαιδίου fietile.' Hanc scripturam Thuanei codicis confirmat Schneideuinus apparatu suo, qui tamen coniecturam κολοπαιδίου Beuerlando assignat. Gloss. Bodl. Auct. T. II. 24 colo. calatis. conocla et canistelli (fortasse colocalathi icunculae canistelli).

# ADDENDVM ad LV. 7-10.

Haec sic scribit Munro (Criticisms and Elucidations p. 130)

Femellas omnes, amice, prendi

Quas uultu uidi tamen sereno.

A uel te sic ipse flagitabam

'Camerium mihi, pessimae puellae.'

Versus 9 uerba A uel te sic ita desendit ut uel ad sic reserat 'ah, even so I continued to demand you of them,' interpostto sic ut in Tib. IV. 11. 3 A ego non aliter tristes euincere morbos Optarim quam te si quoque uelle putem, Mart. IX. 8. 9 Dilexere prius pueri iuuenesque senesque At nunc infantes te quoque, Caesar, amant, IV. 19. 12 et apud Lucretium Illud in his quoque te rebus. Pro ipse autem conicit usque.

#### EXCVRSVS ad LVI. 12.

Quod DG habent Hem, id fortasse antiquae scripturae uestigium est. Cod. Harl. 6514 En demonstrantis est cum indignatione; et sine aspiratione scribitur. Iuucnalis quam te ac iura ferentem. Hen cum aspiratione respondentis est. Pro hec quod cum ceteris ex hic uel heic mutatum habui, nescio an non legendum sit ecce. Coniunguntur En ecce Sen. Oed. 1004 En ecce rapido saeua prosiluit gradu Iocasta uecors, quod iniuria in Et ecce mutandum censet Koziol Stil des Apuleius p. 149. Apuleii Met. I. 1 En ecce praefamur ueniam, ubi uide Hildebrandum. VIII. 26 Puellae, seruum uobis pulcellum en ecce mercatus perduxi. X. 9 Iussi de meis aliquem curriculo taberna promptam afferre: et en ecce perlatam coram exhibeo (hen

ecce Hildebrandi Guelserbitanus 1). XI. 15 En ecce pristinis aerumnis absolutus Isidis magnae prudentia gaudens Lucius de sua fortuna triumphat. Gloss. Bodl. (Auct. T. II. 24) Enecce instat et cum ue (ui) clare uel manifeste. Cf. Hand. Tursellin. II. 373.

#### ADDENDVM ad LIX. 1.

Cum Pleitnero facit Munro (Criticisms and Elucidations p. 134) ita tamen ut pro rufa rufulum existumet scribi potuisse a Catullo rufa rufum anus. Nam rufus tanquam conuicium saepius inuenitur. Ter. Heaut. 1061, Plaut. Asin. II. 3. 20, Mart. II. 32, Inscriptt. Pomp. 2421, Mart. XII. 32. 4, ib. 54: quos locos congessit Munro.

#### EXCVRSVS ad LXI. 16.

Retinui Mallio secutus codices, et sic scriptum est nomen in Hageni excerptis ineditis cod. Bern. 207 (p. CCXIII. 24 sqq.). Quot sunt ista agnomina? Multa sunt . . . . Ex meritis, ut Torquatus Mallius, qui condam Gallum occidit, cuius torquem suo collo conectit. Mallius enim habuit nomen, pugnauit contra Gallum, occidit illum, et quia mos erat Gallis ut in suis collis aureas torquis conecterent tulit Gallo Mallius torquem et collo suo conectit.

# EXCVRSVS ad LXI. 41.

#### Vt lubentius, audiens.

Non absurdum duco hic afferre quod habet Gloss. Ball. Quo libentius ubi (? uti) libenter interrogatiuus uel obiurgatiuus sermo. Nam si obiurgatiui aliquid suberat coniunctis uerbis quo libentius habemus causam cur ut hoc loco Catullus dixerit. Certe non desunt loci ubi huiusmodi sensus subesse uideatur. Caesar B. G. VIII. 40 Volusenus ad eam uirtutem quae singularis in eo erat magnum odium Commii adiungebat: quo libentius id faceret quod imperabatur, 'to make him more ready to do.' Corn. Nep. Eumen. V. Callidum fuit eius inuentum quemadmodum stans iumentum concalesteri exercerique posset, quo libentius et cibo uteretur et a corporis motu non remoueretur. Substringebat caput loro altius, quam ut prioribus pedibus plane terram posset attingere: deinde post uerberibus cogebat exsultare et calces remittere. Nam ut illic uirtuti Voluseni quasi calcar accedit odium Commii, sic hic in pigritiam et frigus labentibus equis additur stimulus timoris ac uerberum. Quod a uirginum cantu sane alienum.

# ADDENDVM ad LXI. (99.)

Proca turpia persequens.

Quod in adnotatione ad hunc locum suspicatus sum huc pertinere Progom uituperationem id confirmatum duco ex Gloss. Ball. loco Varronis de Lingua Latina VII. 80 ubi pro eo quod Muellerus dedit procare duo codices habent progare, tres prorogare. Quod potuit sane a confusis per librarium C G oriri, potuit etiam uestigium esse antiquioris scripturae, quomodo tradit Festus s. u. Prodigia. Prodigia quod praedicunt futura permutatione g literae, nam quae nunc c appellatur, ab antiquis g uocabatur. Ad Catulli locum pertinent etiam haec. Paul. Diac. p. 225 M. Procitant provocitant, citare enim uocitare est, unde procet et procit et procat dicebant pro poscit, ib. p. 248 procare poscere est, unde et proci et meretrices procaces, et uerbum procas id est poscis. Iam proca scribere, porca dicere potuit Catullus eodem modo quo Crotona et Cortona crocodilus et corcodilus (Phaedr. I. 25) trapezita et tarpezita Trasumenus et Tarsumenus (Quint. I. 5. 13) scripula (Veron. Palimpsest. Plin. H. N. XIV. 41. 81) scirpula leguntur (vide Corssen Aussprache der Latein. Sprache I. 246). Et porcax quidem pro procax posteriori tempore scriptum fuisse testatur Diefenbachius in Supplemento Ducangiani Vocabularii. Simili modo mutantur inter se in eadem inscriptione (Momms. C. I. L. I. 199) Porcobera, Procobera qui fluuius a Genua distans duo milia passuum a Plinio H. N. III. 48 Porcifera, hodie Polceuera dicitur. Cf. pergula, pregula (Quintil. I. 5. 12) porcillaca, procillaca (sic habet cod. Vossianus antiquus Plini H. N. XX. 210), Procilius, Porcilius, Att. IV. 15. 4.

#### ADDENDVM ad LXII.

- 1. Huius uersus initium Vesper adest Riesius putat a Varrone citatum L. L. VII. 50 Vesperugo stella quae uespere oritur, a quo eam Opilius scribit Vesperum; itaque dicitur alterum: (alternum Riesius, h.e. ἀμοιβαῖον, nam διεσπέριον uidetur esse carmen quod alternis canebatur uespere), Vesper adest; quem dicunt Graeci Διεσπέριον. Quod si uere intellexit, haec est Catullianorum carminum prima quae quidem ad nos peruenerit mentio.
  - 6. Cernitis, innuptae, iuuenes? consurgite contra.

Thuanaeus habet consurgi eretera. Hinc I. Mowat scribendum censet Cernitis, innuptae, iuuenes consurgere contra? Scriptum fuerat CONSVRGERE CRA.

#### ADDENDA ad LXIII.

5. Deuoluit ile acuto sibi pondere silicis.

Videtur ile simili modo dixisse Catullus quo palear Seneca in Hippolyto 1044, quod haud scio an usquam alias reperiatur in singulari positum. Ile haud dubie reponendum erat in carmine de Perdica quod Behrensius edidit 167 pro eo quod codex habet ille.

Pro Deuoluit Pleitnerus (Studien p. 37) coniecit Dissoluit.

9. Typanum, tubam Cybelles, tua, mater, initia.

Pro tubam coni. Munro (Criticisms and Elucidations p. 142) typum uel tupum, h. e. icunculam Attidis uel Cybeles, allatis locis ex Dionysio (Antiq. II. 19), Polybio ap. Suidam (s. u. Γάλλοι), Herodoto (VI. 9) ubi τύμπανα καὶ τύποι coniunctim memorantur.

75. Munro sic scribit

Geminas deae tam ad auris noua nuntia referens.

' bringing with them to the two ears of the goddess tidings so strange and novel.'

77. Pro Laeuumque coni. Pleitnerus et K. P. Schulzius Saeuumque. Mox in u. 82 fremitum quod est in Datano tanquam uehementius Pleitnerus censet retinendum (Studien p. 40) fortasse recte.

#### ADDENDVM ad LXIV. 16.

Hunc uersum Munro sic scribit p. 146

Illac (quaque alia?) uiderunt luce marinas.

# ADDENDVM ad LXIV. 23.

Versus lacinias sic resarcit Munro p. 147

Heroes saluete, deum gens, o bona matrum Progenies saluete iterumque iterumque bonarum.

nam deum gens etiam Vergilium scripsisse uigilasne deum gens Aenea? matrum autem bonam progeniem bonarum sic a Catullo dictum esse ut ab Euripide in Meleagro fr. 524 Nauck. Ἡγησάμην οὖν εἰ παραξεύξειέ τις Χρηστῷ πονηρὸν λέκτρον, οὖκ ἀν εὐτυχεῖν, Ἐσθλοῖν δ' ἀπ' ἀμφοῖν ἐσθλὸν ἀν φῦναι γόνον.

# ADDENDVM ad LXIV. 109.

Pro cum eius obuia coni. Munro p. 149, comeis obit obuia, collatis Aen. XII. 209, Geor. II. 368.

#### EXCVRSVS ad LXIV. 241-245.

Videtur haec respexisse scholiasta Ibidos 497 ut in codice C. C. c. seruatus est Egeum patrem Thesei tangit cui Theseus ad minotaurum tendens cum nigris uelis quod erat signum tristicie promiserat se mutaturum nigra uela in alba si minotaurum uinceret quo tandem uicto Atheseo naute pro leticia abliti (l. obliti) sunt mutare uela quae quia in reditu pater de arce sua nigra uidit filium suum putans mortuum de eadem arce se in mare precipitauit.

# EXCVRSVS ad LXIV. 270.

Nescio an legendum sit proclinas. Gloss. Bodl. Auct. T. II. 24

Procline. prone inclinate.

#### EXCVRSVS ad LXIV. 287.

Magnesson linquens Doris celebranda choreis.

Eustathius ad Hom. Il. B. 756 Της δε κατοικήσεως των Ομηρικών Μαγνήτων σημεία καὶ ταῦτα παρὰ τῷ Στράβωνι δίχα τῶν πρὸ ὀλίγου ρηθέντων περί Κραννώνος και Γυρτώνος. Φεραί πέρας φησί τών Πελασγικών πεδίων πρός τη Μαγνησία α παρατείνει μεχρί Πηλίου στάδια έκατον έξήκοντα. λέγει δὲ καὶ ὅτι πρόκεινται Μαγνήτων νῆσοι Σκίαθος Πεπάρηθος Σκῦρος καὶ ἔτεραι. ό γοῦν ταύτας είδως είδείη αν και την αυτών περαίαν Μαγνησίαν. Εν δε τώ τοιούτω τόπω λέγει ο γεωγράφος και δτι μάλιστα δε εν ονόματι τούτεστιν ονομαστή ή Σκῦρος διὰ τὴν Λυκομήδους πρὸς 'Αχιλλέα οἰκειότητα καὶ τὴν τοῦ Νεοπτολέμου έκει γέννησιν και τροφήν . . . . υποδηλών δε και είς όσον ό ποιητής τούς παρ' αὐτῷ τούτους ἐστενοχώρησε, λέγει ὅτι Μάγνητας τούτους ' νομιστέον τους έντος των Τεμπων από Πηνείου και Όσσης έως Πηλίου . . . . ιστέον δε και ότι ο εκ νεφελης Κένταυρος Μάγνης ην, ως εν τοις του Πινδάρου δηλοῦται, δε καὶ Μαγνησίαις ἵπποισιν συναναχρωννύμ νος ἐκ τοιούτου σπέρματος τοὺς ἱπποκενταύρους ἔφηνε. Pind. Pyth. II. 44 Κένταυρον δς | ἵπποισι Μαγνητίδεσσιν εμίγνυτ' εν Παλίου | σφυροῖς. Hinc et quod Centauri cum Magnetibus coniunguntur, inprimis Cheiron, cui Μάγνητες ἀπαρχὰς κομίζουσι ρίζαι γάρ είσι καὶ βοτάναι δι ων ιωντο τους κάμνοντας (Plutarch. Sympos. III. 1), Magnessas hoc loco Catullum induxisse credo. Easdem Doras duabus de causis potuit uocare. Nam (1) Dorae sunt Thessalae. Herod. I. 56 το δε πολυπλάνητον κάρτα επὶ μεν γάρ Δευκαλίωνος βασιλησς οίκεε γην την Φθιώτιν έπι δε Δώρου του Ελληνος την ύπο την Όσσαν τε και τον Ούλυμπον χώρην, καλεομένην δε Ιστιαιωτιν εκ δε της Ιστιαιωτιδος ως εξανέστη

ύπὸ Καδμείων, οίκεε ἐν Πίνδφ Μακεδνὸν καλεόμενον ἐνθεῦτεν δὲ αὖτις ἐς τὴν Δρυοπίδα μετέβη καὶ ἐκ τῆς Δρυοπίδος οὖτως ἐς τὴν Πελοπόννησον ἐλθὸν Δωρικον ἐκλήθη. Steph. Byzant. s. u. Δώριον. Μέμνηται της Δωρίδος της Θετταλικής Χάραξ έν ζ΄ τῆδε γράφων περί Θεσσάλου τοῦ Αἰάτου νικήσαντος τοὺς ἐν Αρνη Βοιώτους ὁ δὲ Θέσσαλος οὐδὲ τὴν τετάρτην μοιραν τῆς ἐπωνυμίας μετέβαλεν, άλλ' Ιστιαιωτιν αὐτὴν ως πρίν καλείσθαι είασε. κείται δὲ πρός δυσμών τοῦ Πίνδου. Δώρος δὲ αὐτὴν ὁ Ελληνος είληχε τὰ πρώτα καὶ Δωρὶς  $d\pi'$  έκείνου έκαλείτο πρότερον, υστερον δε Ίστιαιωτις μετωνομάσ $\theta\eta$ . (2) Doraechoreae proprie dicuntur quae a nudis saltantur. Anacr. fr. 60 ἐκδῦσα χιτώνα δωριάζειν, ubi Bergkius affert Schol. Eurip. Hec. 933 λέχη δέ φίλια μονόπεπλος λιπουσα Δωρίς ως κόρα. Αι Λακεδαιμόνιαι κόραι διημέρευον άζωστοι καὶ ἀχίτωνες, ἱμάτιον ἔχουσαι πεπορπημένον ἐφ' ἐκατέρου τῶν ωμων και Καλλίμαχος "Εσκεν ότ' άζωστος χάτερόπορπος έτι" και έν ταις άρχαίαις γραφαίς οὐκ όλίγα δόε έσταλται καὶ δωριάζειν τὸ γυμνὰς φαίνεσθαι τàs γυναίκας, unde φαινομηρίδες uocabantur; cf. Androm. 598 γυμνοίσι μηροίς και πέπλοις ανειμένοις et ibi Paleium. Eustath. ad Il. 975. 30 Αίλιος γοῦν Διονύσιος δωριάζειν φησὶ τὸ παραφαίνειν καὶ παραγυμνοῦν πολύ τι τοῦ σώματος αί γὰρ κατὰ Πελοπόννησόν, φησι, κόραι διημέρευον ἄζωστοι καὶ άχίτωνες, ιμάτιον μόνον έπλ θατέρα ἐπιπεπορπημέναι καλ δρα ἐνταῦθα διαφοράν χιτώνος καὶ ίματίου. Παυσανίας δὲ καὶ αὐτός δωριάζειν φησὶ τὸ παραγυμνοῦσθαι. Δωρικον γάρ, φησι, το παραφαίνειν το σώμα δια το μήδε ζώνας έχειν, το πολύ δε χιτώνας φορείν, εν δε Σπάρτη και τας κόρας γυμνάς φαίνεσθαι. και δρα ως δ Διονύσιος μέν ἀπέφησε των Δωριάδων το χιτωνοφορείν, Παυσανίας δε χιτώνας φορείν αὐτὰς ἔφη, πλην οὐκ ἀεὶ ἀλλ' ὡς ἐπὶ πολύ. Ad eandem sententiam dixit Euphorion ap. Pollucem (IV. 95) 'Ορχόμενον χαρίτεσσιν αφάρεσιν όρχηθέντα (Meinek. Analect. Alexandrina p. 106). Iam Magnesson Catullus ita potuit dicere ut Tibullus Cimmerion (Κιμμερίων) IV. 1. 64, Varro Attices philosophiae, chorean astricen, physicen, Delphice columna, Odyssian lymphon Ludon flumen.

[Haec ut in ed. priore scripseram retinui, quanquam haesitans ut in loco desperato; nunc cum *Doris* nullo modo uerum uideatur, possit autem aut ex *Horis* aut ex *cloris* profluxisse, uersum sic refingendum arbitror

# Aemonisin linquens Chlori celebranda choreis

Steph. Byz. Αίμονία, ἡ Θετταλία, ἀπὸ Αίμονος Αίμων δὲ νίὸς μὲν Χλώρου τοῦ Πελασγοῦ, πατὴρ δὲ Θεσσαλοῦ, ὡς 'Ριανὸς καὶ ἄλλοι. Id ex Rhiano si Catullus sumpsit, non mirum si dixit obscurius; potest tamen Rhianus finxisse Chlorum choreas Thessalarum circa Tempe ducentem, ut hoc modo uiridem loci aspectum indicaret. Catullo Viridantia Tempe, Plinio (IV. 31) Penius amoenus circa ripas gramine dicitur: quibus adde

Aristid. I. p. 256 (448) καλλίστους στεφάνους ανήκεν ή γη περί την δχθην έκατέραν.]

# EXCVRSVS ad LXIV. 300.

Quod in commentario suspicatus sum Iri hic scribendum esse. eodem possunt referri quae de Aselenis montibus tradit Etym. M. 153, 4 'Ασέληνα δρη ούτω καλούμενα άπερ οί μεν παρά την Τραχίνα ειρησθαι, ώς 'Ριανός εν τῷ ιδ' Ἡρακλείας. Νίκανδρος δὲ εν τοῖς Αἰτωλικοῖς (Αἰτωλοῖς codd.), ότι, φησίν, έν αὐτοῖς τῆς σελήνης τῷ Ἐνδυμίωνι σύγκαθευδούσης συνέβαινε τοὺς άλλους τόπους ασελήνους είναι καὶ μὴ μετέχειν τούτους θειοῦ φωτός. Haec si recte sic post Sylburgium scripserunt Gaisfordus et Meinekius Anal. Alex. p. 179, Aseleni uocabantur montes circa Trachinem siue montes Iri. Causa nominis in eo quod Luna dum hic moratur obscura facta est; quod consulto potuit Catullus memorare, cum teste Staphylo apud Schol. Ap. Rhod. IV. 816, quem locum Marcilius attulit, Pelei nuptiae celebrabantur tempore έν φ ύδατα πολλά καὶ πνεύματα έξαίσια, ut crederentur di μετ' ὅμβρου καὶ χειμῶνος aduenisse. Hanc fama traditam procellam a Marcilio creditur significasse Catullus dum Phoebum Hecatenque h. e. solem et lunam solos a nuptiis Pelei afuisse dicit: neque aliud erit quod post addidit cultricem montibus Iri1. Quae enim lucem dare nuptiis nolebat, merito potuit ibi latere, ubi cum esset, propinquae regiones in obscuro erant: siue in caelo morata est, fecit hoc ne lucem daret; quod quia saepius fecerat dum in Aselenis montibus siue amori indulgens siue aliam ob causam latet, non sine ui quadam cultrix Iri, quanquam in alio loco latens, inducitur<sup>1</sup>.

# ADDENDVM ad LXV. 9.

Versum Datani Alloquar, audiero nunquam tua loquentem Munro p. 154 tanquam interpolatum reicit, ipse hunc commentus est

Numquam ego te primae mihi ademptum in flore iuuentae.

# EXCVRSVS ad LXVI.

Βερενίκης Πλοκάμου quo nomine Elegiam suam signasse uidetur Callimachus, cf. Schol. Arati Phaenom. 146, pauca quae quidem certo huc referas supersunt fragmenta. Sunt enim tria. Schol. Arati

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non possum adstipulari K. P. Schulzio censenti relinquens et ad caelo et ad montibus, quae ambo pro datiuis habet, referendum esse. Vide eius recensionem commentarii mei Zeitschrift für Gymnasialwesen 1877 p. 705.

Phaenom. 146 Κόνων ὁ μαθηματικὸς Πτολεμαίφ χαριζόμενος Βερενίκης πλύκαμον έξ αὐτοῦ κατηστέρισε. τοῦτο καὶ Καλλίμαχός που φησὶν

Τηθε (codd. 'Ηθε) Κόνων μ' εβλεψεν εν η έρι τον Βερενίκης Βόστρυχον οντ' δρα κείνη πασιν εθηκε θεοίσιν.

δν κείνη πᾶσιν ἔθηκε θεοῖς uulgo et sic Bergkius. Catullus sic expressit

Idem me ille Conon caelesti numine uidit E Beronicaeo uertice caesariem Fulgentem clare, quam multis illa dearum Leuia protendens brachia pollicita est.

Vnde Scholiasten credo fragmenta in unum congessisse quattuor uersuum. Scripserat Callimachus hoc modo

- (1) Τηθε Κόνων μ' έβλεψεν εν ή έρι τον Βερενίκης
- (2) Βόστρυχον
- (3) ον τ' άρα κείνη
- (4) πασιν έθηκε θεοίς.

Nam post Βόστρυχον exciderunt nonnulla quae Catullianis istis Caelesti numine Fulgentem clare (8, 9) responderent.

(2) Etym. M. s. u. Θηλαμών. Είρηται γὰρ καὶ θηλυκῶς κάρη ὡς παρὰ Καλλιμάχφ

σήν (codd. ήν) τε κάρην ώμοσα σόν τε βίον.

Catullus (40) adiuro teque tuumque caput.

(3) Schol. Apollon. Rhodii I. 1323 Χάλυβες ἔθνος Σκύθιας, ὅπου ὁ σίδηρος γίνεται. Καλλίμαχος Χαλύβων ὡς ἀπόλοιτο γένος. Id. II. 373 ἐκλήθησαν δὲ Χάλυβες ἀπὸ Χάλυβος τοῦ "Αρεως υἰοῦ μέμνηται αὐτῶν καὶ Καλλίμαχος.

Χαλύβων ως απόλοιτο γένος

Γειόθεν αντέλλοντα κακόν φυτόν οί μιν έφηναν.

Catullus (48) Iuppiter, ut Chalybum omne genus pereat
Et qui principio sub terra quaerere uenas
Institit ac ferri stringere duritiem.

Vnde a plerisque Callimachus sic scripsisse creditur

Ζεῦ πάτερ, ὡς Χαλύβων πῶν ἀπόλοιτο γένος.

Ex his tribus fragmentis uidetur Catullus liberius quidem Callimachum expressisse ita tamen ut plerumque eundem uersuum seruaret numerum. Incerta sunt quae nunc subicio. Etym. M. s. u. 'Ασσύριοι. 'Ασσύριοι τὸ ἔθνος. Καλλίμαχος 'Η (ἤι' Porsonus) ἀπ' (ἐπ' Blomfieldus) 'Ασσυρίων ἡμεδαπὴ στρατίη.

Haec ad Comam Beronices 12 Vastatum finis iuerat Assyrios pertinere censebat Anna Fabri, et post eam Blomfieldus et Bergkius negantibus Boissonadio Naekio Schneidero Callim. II. p. 420.

Eustath. ad Hom. Odyss. XXIII. p. 812 "Hδεα' Ἰωνικῶς. Καλλίμαχος. "Ηδεα μᾶλλον εγώ κοτε. Haec ad u. 26

At te ego certe

Cognoram a parua uirgine magnanimam

refert Naekius in Hecale p. 163, probante Heckero.

Suidas s. u. Περίθριξ. δ ἀπὸ γενετῆς πλόκαμος, δ μηδέπω καρείς. ἔτι πλοκάμοιο περίθριξ, quae uerba ad Comam Beronices pertinere putabat Toupius, posse pertinere ad u. 77

Quicum ego dum uirgo quondam fuit omnibus expers quanquam uix satis idonee etiam Naekius opinatus est in Hecale p. 162.

Etym. M. 'Ελειήτης. δ λέων

Έσχατίην ύπὸ πέζαν έλειήταο λέοντος

είρηται παρά την ελην, την θερμότητα, η λέγεται και είλη, πλεονασμών του κ Ή παρά το ελος ότι προ καταστερισμού έν ελεσιν ένέμετο. <sup>2</sup>Ωρος.

Com. 65.

Virginis et saeui contingens namque Leonis Lumina,

eo enim post Heckerum Bergkius et O. Schneiderus retulerunt.

Steph. Byzant. Αἴδηψος πόλις Εὐβοίας. ἢν δὲ σιδηρᾶ καὶ χαλκᾶ μέταλλα κατὰ Εὔβοιαν Καλλίμαχος

δέδαεν δε λαχαινέμεν έργα σιδηροῦ

Haec posse ad Comae u. 49 referri rati sunt post Heckerum Bergkius et Rauchius; ad Airia potius reuocant Bentleius et Naekius.

Etym. M. ὁ λύχνος, τὰ λύχνα, ὡς παρὰ Καλλιμάχφ.

λύχνα φανείη.

Quae a Naekio referuntur ad Com. 79

Nunc uos optato quas iunxit lumine taeda.

Hesychius Πλοκαμώδεα τον ούλον βόστρυχον. Ad Comam refert O. Schneiderus, sed incertus quem ad uersum pertineat, cum pro me positum ad multos quadret 33 63 69 74 91.

Et haec quidem duo a cupidiore tantum ad Βερενίκης πλόκαμον referri possunt. Melius eo retuleris quae secuntur.

Achilles Statius in Isagoge ad Arati Phaenom. 14 (in Dionysii

Petauii Vranologio p. 134) δ μέν ἀστήρ καὶ ἄστρον οὐκέτι δὲ τὸ ἀνά-παλιν. Τοταν μέντοι δ Καλλίμαχος

πρίν ἀστέρι τῷ Βερενίκης,

έπὶ τοῦ πλοκάμου φησὶν δε έξ ἔπτα καταφανών σύγκειται. Τοῦτον δὲ τὸν πλόκαμον οὐκ οἶδεν "Αρατος' παρετήρησε δὲ Κόνων ὁ μαθηματικός.

Com. 82

Quin (Quam codd.) iocunda mihi munera libet onyx.

Versum Valckenarius huc retraxit.

His unum ipse adicio. Suidas Φόβη κόμη, θρίξ. "Οστε (δστις codd.) φόβης ξανθοτάταις ἐκόμα,

quae uerba cum Catullianis istis

Com. 62

Deuotae flaui uerticis exuuiae non inepte coniunxeris. Praecedebat fortasse Βόστρυχον.

# ADDENDVM ad LXVI. 15.

Sic emendat Munro p. 156

Estne nouis nuptis odio Venus? an quod auentum comparato 31 an quod amantes. Mox in 77 relicta priore coniectura scribendum censet omnibus explens Vnguentis se una uel quod scripserat Doeringius omnibus explens se unguentis.

#### ADDENDVM ad LXVII. 12.

Sic emendat Munro p. 158

Verum astu populi ianua quippe facit.

# ADDENDVM ad LXVIII. 27-30.

Hunc locum sic constituit Munro p. 167

Quare quod scribis Veronae turpe, Catulle, Esse, quod hic quisquis de meliore notast, Frigida deserto tepefecit membra cubili, Id, Manli, non est turpe, magis miserum est.

ratus hic de loco dici unde Manlius epistulam scripserit, locum autem fuisse Baias; quod idem ante Munronem coniecerat mecumque communicarat B. Jowett, quanquam uersum 29 aliter interpretatus de

balneis, ut in commentario dixi. Munroni sententia haec est 'therefore when you write "it is a shame, Catullus, to be at Verona, because
here where I am whoever is a man of fashion has been warming his
limbs on the bed you have abandoned," this Manlius is no shame but
rather a cruel sorrow.'

# ADDENDVM ad LXVIII. 75.

Munro coniecit p. 176

Incepto a frustra, nondum cum sanguine sacro.

Idem in u. 91 pro Quae uetet id emendauit Quae taetre id, in 97 pro Que scripsit Te. Post 141 duos uersus censet excidisse; in 148 codicum lectionem dies retinuit; 156, 7 sic scripsit Et domus in qua nos lusimus et domina Et qui principio nobis te et eram dedit Afer.

118. Corruptumne est tuum ex actutum? Nam hoc sic scriptum inueni in Auct. T. II. 24 Actuum celerius cito sinemora submotum.

# EXCVRSVS ad LXXI. 1, 2.

Hos uersus sic scribit Munro p. 202

Siqua iure bono sacer, o Rufe, obstitit hircus Aut siqua merito tarda podagra secat

hac addita interpretatione 'If in any way, Rufus, the accursed he-goat has with full justice given offence, or if in any way the laming gout deservedly scourges:' ad obstitit autem allato Aen. VI. 64 quibus obstitit Ilium et ingens gloria Dardaniae.

# ADDENDVM ad LXXVI. 5.

Pro manentum uel manenti quod habent codices Munro scribendum censet manent iam. Idem in 10 pro cur te iam scribit cur te iam a! ubi quod a non elisa sit, id ex Hor. Epod. V. 71, Tib. III. 4. 82, IV. 11. 3 defendit. Versum 11 sic legendum censet

Quin tu animum offirmas atque istinc teque ceducis ut que—et inter se respondeant, comparatis CII. 3, 4.

#### ADDENDVM ad XCV.

De hoc epigrammate disseruerunt nuper Pleitnerus (Studien p. 32) et Munro (Criticisms and Elucidations p. 209). Illud utriusque commune quod praeter Cinnam Volusiumque tertio nulli locum concedunt; quo fit ut in u. 3 Hortensius tanquam corruptum eiciant, locum sic refingant, Pleitnerus

Milia cum interea quingenta horrentius ullo Ingenium Volusi uersibus euomuit

Munro

Milia cum interea quingenta Hatrianus in uno Versiculorum anno putidus euomuit

ubi Hatrianus dicitur Volusius siue Tanusius Geminus ab Hatria urbe iuxta Padi ostia sita cuius mentionem fecit Plinius III. 119 sqq. Mox u. 9 hic idem sic supplet

Parua mei mihi sint cordi monumenta Phalaeci.

Mihi semper uisum est recte se habere illud Hortensius, quanquam non infitior minus apte hic inductum, si de ipsius carminibus Catullus dixerit. Sed potuit etiam tanquam Volusii patronus inferri: quod si ita fuit, pentametrum huiusmodi credas excidisse

Mense leuis quot habet carta legit Volusi.

Mox in fine u. 9 neminem repperi qui Antimacho potius opponeretur Lamynthio illo de quo sic tradit Athenaeus 597 'Αλλά μικροῦ, ἔφη, ἄνδρες φίλοι ἐξελαθόμην ὑμῖν εἰπεῖν τήν τε 'Αντιμάχου Λυδὴν προσέτι δὲ καὶ τὴν ὁμώνυμον ταύτης ἐταίραν Λυδήν, ἢν ἢγάπα Λαμύνθιος ὁ Μιλήσιος. ἐκάτερος γ' ρ τούτων τῶν ποιητῶν ὡς φησι Κλέαρχος ἐν τοῖς 'Ερωτικοῖς τῆς βαρβάρου Λυδῆς εἰς ἐπιθυμίαν καταστὰς ἐποίησεν ὁ μὲν ἐν ἐλεγείοις ὁ δ' ἐν μέλει τὸ καλούμενον ποίημα Λυδήν.

#### EXCVRSVS ad XCIX.

Totum hoc poema mirum quantum olet medicos. Huc referes purgo u. 5 (cf. Plin. H. N. XXV. 47, 51 ubi de ellebori ui ad purgandum agitur), diluta u. 7 (A. Gellius XVII. 15, 4 Candido (elleboro) stomachum et uentrem superiorem uomitionibus purgari, nigro aluum quae inferior uocatur dilui; utriusque esse hanc uim ut umores noxios in quibus causas morborum sunt extrahant), guttis u. 8' siue latiore sensu sumptum de umoribus uel ôποῖε arborum interpreteris, Plin. H. N. XII. 116 Sucus e plaga manat, quem opobal mum uocant suauitatis eximiae, sed tenuis gutta ploratu, quemadmodum δάκρυου αρυμο Dioscoridem saepius reperitur, I. 77 Σμύρνα δάκρυου κόμμι ἐστι, siue de Stacte Diosc. I. 73 στακτὴ καλεῖται τῆε προσφάτου σμύρνηε τὸ λιπαρόν, siue de ammoniaco, quod Romanis guttam appellatum fuisse testatur aut Dioscorides aut aliquis ueterum III. 88. Plin. XII. 107 Aethiopiae subiecta Africa ammoniaci lacrymam stillat in harenis suis, XXIV. 23

Similis ammoniaci natura atque lacrymae probandae. Contractum u. 9 uox nota morborum, Plin. XXIII. 94 Raphaninum phthirusus longo tempore contractas tollit. Lupae u 10 quo nomine appellatum est κίκι siue croton Diose. IV. 161. Herod. II. 94 κάρπου φέρει πολλόν μὲν δυσώδεα δέ΄ τοῦτον ἐπέαν συλλέξωνται οἱ μὲν κόψαντες ἀπιποῖσι, οἱ δὲ κοὶ φρύξαντες ἀπέψουσι καὶ τὸ ἀπόρρεον ἀπ' αὐτοῦ συγκομίζονται, ἐστὶ δὲ πίον και οἰδὲν ἡσσον ἐλαίαν τῷ λίχνῳ πρόσηνες, ὀδμὴν δὲ βάρεαν παρέχεται. Huius oleum praecipue pingue fuisse docet Plinius XXIII. 83 Semen ex quo fit nulla animans attingit, ellychnia ex uua fiunt claritatis praecepuae, ex oleo lumen obscurum propter nimiam pinguitudinem. Potuitque in eius saliuario lentore per saliuam ludere Catullus quomodo Plinius saliuam dicit cochlearum ostreorum purpurarum. V. 8 abstersti Ter. Eun. IV. 7. 9 abstergerem unlinera. Primario sensu labella abstergere posuit Plautus Asin. IV. 1. 52

Quod illa autem simulet quasi grauedo profluat Hoc ne sic faciat, tu labellum abstergeas Potius quam quisquam sauium faciat palam

quem hic Catullum imitatum fuisse crediderim.

In uu. 2. 13 ambrosiam cum editoribus omnibus scripsi, quanquam contra codices. Nam et ab Ibyco apud Athenaeum 39 ambrosia dicitur τοῦ μέλιτος ἐννεαπλασίαν ἔχειν γλυκύτητα, et nescio an in uoce Saullum luserit Catulius, quod nomen fuit placentae ex fanna caseo melle ouo confectae, teste Catone R. R. LXXXIV. Nam tahbus saullis ambrosiae nomen inditum fuisse docet Photius s. u. κεήλατα τὰ νεωστὶ ἀληλεσμένα ἄλφιτα καὶ μέλιτι δεδειμένα οἶς καὶ ἀσταφίδες καὶ χλωροὶ ἐρέβινθοι συνεφυρώντο, ἐκάλουν δέ τινες αὐτὰ καὶ ἀμβροσίαν.

#### EXCVRSVS ad CIL

Epigramma sic scribit Munro p. 215

Si quicquam tacite commissum est fido ab amico Cuius sit penitus nota fides animi, Meque esse inuenies illorum, iure sacratum, Corneli, et factum me esse puta Harpocratem.

' if aught has been confided in secresy by a trusty friend whose sincerity of soul is thoroughly proved, you will find me to belong to that order, consecrated with full right, and you may rest assured that I have become the god of silence incarnate.'

Quod post sido ab amico inseriur illorum comparat locum similem CXI. 1, 2 contentam uiuere solo Nuptarum laus.

# EXCVRSVS ad CVII. 3.

Versum Munro sic distinguit p. 217

Quare hoc est gratum nobis quoque—carius auro.

#### EXCVRSVS ad CX.

Vu. 3, 4 sic scribit Munro p. 218

Tu, promisisti mihi quod mentita, inimica es: Quod nec das et fers saepe, facis facinus.

'you, in having made to me feigned engagements, are unfriendly and unfair: in not granting your favours and yet taking money for them again and again, you are guilty of a crime.'

Vu. 6, 7 sic:

sed data corripere

Fraudando est furis—plus quam meretricis amicae, Quae sese toto corpore prostituit.

'but to get hold of what is tendered by robbery and cheating is the conduct of a thief,—yes, worse than the behaviour of a grasping strumpet who yields to every form of degradation.'

#### EXCVRSVS ad CXIV, CXV.

Disputauit de his Munro pp. 221-227. Hic in CXIV. 6 dum modo ipse egeat sic tuetur ut modo pro ablatiuo habeat, modum autem duplici significatione dictum putet (1) de mensura fundi ut apud Gromaticos et Varr. R. R. I. 11, (2) de modestia uel moderatione qua ipse Mentula carebat. Pro Marcell. I. 1 tantum in summa potestate rerum omnium modum . . . praeterire nullo modo possum, Hor. S. II. 3. 265 quae res Nec modum habet nec consilium ratione modoque Tractari non uult. Mox in CXV. 1 coniecit tonsi pro instar, 2 nemoris pro maria, 4 Tot qui in saltu uno commoda possideat, 7 ut re pro ultor, 'yet he himself is greatest of all, being as he is in fact no man, but—.'

V. 4 iam ante Munronem Peiperus sic emendarat (Q. Valerius Catullus p. 62.) Tot qui uno in saltu commoda possideat. Pleitnerus (Studien pp. 64, 5) illud mihi uidetur uere in dubitationem uocare, sitne in CXIV. 4 legendum fructus sumptibus exuperat an quod habet Datanus sumptus fructibus e. Et Pleitnerus quidem Nec quicquam, quod et ipsum est in Datano, retinet: mihi Ne quicquam extra litem positum uidetur: quod cum sumptus fructibus exuperat coniunctum sic interpretor. Adeo abundat

rebus Mentulae saltus aucupio piscibus pratis aruis feris ut ad nouos semper sumptus suppetat; qui quamuis fiant iterum atque iterum, nunquam exhauritur fundus, sed fructibus semper umcit dispendia. Bene igitur dicitur nequicquam abundare saltus, qui cum rerum copia semper ad noua impendia paratus sit, nouis tamen fructibus semper renouetur. Vult enim quodammodo exhauriri, nec unquam tamen exhauntur. Sed et hac ex interpretatione diues ad Mentulam referendum puto: saltu enim diues est, quippe nihil non ferente ipse tamen egenus est, quippe nihil habens unde aeri alieno soluendo sit.

# DE ORTHOGRAPHIA QVORVNDAM VOCABVLORVM. Varus, Varrus, Varius,

Varus nomen apud Catullum bis legitur X. 1, XXII. 1. In priore loco plerique codices habent Varius, Datanus Veranius, Hah Varrus, C Vic ed. Pr. Varus: in XXII. 1 nonnisi h habet Varre, quanquam in titulo Ad Varum duplex 1 etiam in aliis invenitur. Varrus, Varre scripserunt Statius Scaliger Handius alii; etiam Varius in X. 1 servarunt post Vossium Osannus ad Apuleium de Orthographia § 43 et Weichertus de L. Vario p. 4. Et hoc quidem nec XXVII. 2 Ingere mi calices amariores quod habent codices pro Inger mi, nec LVI. 10 Camerium mihi pessimae puellae satis defensum arbitror. De Varro alia res est.

Nam in Verg. Ecl. IX. 27 unus codex habet Va.ro ex Varro ut uidetur ortum; Varrus cod. Mediceus Taciti Hist. IV. 68, codices aliquot Persi S. IV. 12, VI. 18, Varri cod B Schol. Bernensium ad Ecl. VI. 17. Simili modo Varo Varro, Varonius Varronius, Varenianus Varronianus, inter se mutantur in inscriptionibus (Momms, C. I. L. I. p. 522, III 2685, cf. ib. 2564 Varone) et numis (Momms, de Moneta Romanorum p. 470, ib. p. 504) cum quibus comparanda sunt Sula Nata Cina Cota Gelius Pilipus Renius Saranus Sisena Memius Altus quae Mommseno teste in libro de Moneta Romanorum pp. 470, i plerumque sic scribuntur in numis ante Sullam. Cf. etiam Ioannis Wordsworth Fragments and Specimens of Early Latin p. 10. Sed quanquam Varrus duplici r non raro legitur in codicibus, non adeo bonae auctoritatis est ut id Catullo restituerim. Nusquam in Mommsenianis inscriptionibus commemoratum inueni; legitur tamen in Gruterianis 1099. 6 Contra Vaarus geminata a bis exhibet C. I. L. I. 1052, 1166 cuius similia sunt Vaala

Feelix aara Calaasius faatum Maanius Maarcius naata Paacilius Paapia paastores Staatius Vaarius. Quae cum a geminent utpote productam idem credo etiam in Varum cadere, nam nec Valla Fellix fattum Mannius Varrius Romanos nec uero Varrum dixisse. Eadem fere Weichertus de L. Vario p. 4 'non dubium est quin Varrus 'inauditum Romanis nomen solis librariis eorumque neglegentiae ' debeatur 1.'

Multo crebrius inter Varus Varius fluctuant codices.

Verg. Ecl. VI. 12 Quam sibi quae Vari praescripsit pagina nomen (VARII P)

Hor. S. I. 5. 40 Plotius et Varius Sinuessae Vergiliusque

93 Flentibus hic Varius discedit maestus amicis

6.55 Optimus olim Vergilius, posthac Varius

9. 23 Si bene te noui non Viscum pluris amicum, Non Varium facies

10. 44 forte epos acer VI nemo Varius ducit

Epp. II. 1. 247 Dilecti tibi Vergilius Variusque poetae A. P. 55 Vergilio Varioque

His septem locis alii codices Varium, alii Varum habent; in Sat. II. 8. 21, 63 Varium Kelleri et Holderi, ut uidetur, omnes.

Donatus in Vita Vergili (in Scholiis Bernensibus ed. Hagen, pp. 734-745)

10 inuitatum a Vario ad communionem sui

19 Asinium Pollionem Alphenumque Varum

37 ex reliqua L. Varium et Plotium Tuccam

38 Tucca uetat Variusque simul

39 Egerat cum Vario ut Aeneida combureret

40 Eidem Vario ac simul Tuccae

41 Edidit auctore Augusto Varius

42 Varium duorum librorum ordinem commutasse Varium B, Varum R

triumuiros agris diuidendis Varum **63** 

Pollionem et Cornelium Gallum

68 Sexta (Ecloga) μεταμορφώσεις et dicitur Varus uel Silenus

Vareo codex P Hageni Varum codd. omnes Varium G, Valerium BP Varus R Reyfferscheidii Varo BR et corrector PVario B, Varo R Varos B, Varus R

Martialis VIII. 18. 7 Et Vario cessit Romani laude cothurni (Vario plerique, Varo Varro alii)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nescio quid Victorino tribuendum sit sic praecipienti 2457 P. 10 K. Per duo r Arruntium Varrum currit ferrum.

56. 21

Quid Varios Marsosque loquor ?

(Varos plerique, Varros alii)

XII. 4. t Quod Flacco Varioque fuit summoque Maroni Maccenas.

(Varro, Varo alii).

Possum multa alia exempla addere, sed haec satis sunt ad demonstrandum id quod dixi, tones permutari inter se Vari, Varii nomina ut etiam contra codices alterutrum scribendum sit prout res uel uersus postulet ratio. Vide Ribbeckium in Prolegom. Vergil. p. 101. Itaque Varus Catullo X. 1 restitui.

#### Zmyrna, Smyrna.

Smyrna an Zmyrna scribendum esset, nota grammaticorum quaestio. Sext Empir. contra Mathematicos 173, 4 οὐδὰν γάρ βλαπτόμεθα ἐάν τε σύν τῷ ι γράφωμεν τὴν δοτικὴν πτῶσιν ἐάν τε μή, καὶ ἐάν τε διὰ τοῦ σ τὸ σμιλίον και την Σμύρναν, έων τε διά του ζ, και έπι του Αριστίων ονόματος έων τε τη προηγουμένη συλλαβή το σ προσμερίζωμεν έάν τε τη έπιφερομένη τουτο συντάττωμεν. Εἰ μέν γὰρ παρὰ τὸ διὰ τοῦ σ ἀλλὰ μὴ διὰ τοῦ ζ γράφειν το σμιλίου οδκέτι σμιλίου γίνεται άλλα δρέπανου, και εί παρά το σ το του Αριστίων δνόματος ούτως άλλα μή έκείνως συντάσσεσθαι το σ, ο Αριστίων καθώς φησι τλς των χαριεντιζομένων δειπνίων γίγνεται, ηρμοζε μη άδιαφορείν εί δ' όπως αν έχη το της γραφης το σμιλίου εάν τε δια του σ εάν τε δια του ζ κατάρχηται, δ τε 'Αριστίων ἀεὶ ποτέ έστιν 'Αριστίων, ἐάν τε τῷ ι ἐάν τε τῷ τ τὸ σ προσμεριζωμέν, τίς χρεία τῆς πολλῆς καὶ ματαίας παρά τοῖς γρομματικοίς περί τούτον μωρυλογίας; Eustath. ad II. 2. 267 (p. 217. 24) ότι δέ τὸ σμῶδιξ καθὰ καὶ τὸ σμερδιιλέον καὶ τὸ σμικρόν, διὰ τοῦ ζ εἶχων τὴν προφορικήν άρχήν πάλαι ποτέ διά το παρεοικός του ήχου, δηλούσιν οί παλαιοί ων έν ρητορικοίε λεξικοίς τοις κατά στοιχείον κείται καὶ ταύτα έν τῷ ζ στοιχείω ζμινύη ότε το σκαφείον, ότε αξινάριον, οί δε δίκελλαν, καί ζβέσαι το παύσαι λήξαι κοιμίσαι, καὶ ζβεννυμενάων αἰγῶν ληγουσῶν καὶ ζμῶσαι τὸ πατάξαι. Id. 228, 22 Δωρικώς μέρδω καὶ μετά τοῦ ζᾶ ἐπιτατικοῦ κατά συγκοπήν ζμέρδω κατά τοὺς παλαίους γραμματικούς 'έφ' δυ καὶ τὸ ζμύρνα καὶ τὸ ζμικρός διά του ζ κατήρχετο. Lucian. Iudic. Vocahum IX. "Οτι δε ανεξίκακον είμι γράμμα μαρτυρείτε μοι καί αίτοι μηδέποτε έγκαλέσαντι τῷ ζήτα πμαραγδον άποσπάσαντι και πάσαν άφελομένω Σμύρναν unde apparet Ζμύρνα recentiorem formam Lucianum habuisse. Eadem fuit sententia Herodiani Fragm. post Moeridem Piersoni (ed. Koch p. 415) ζητείται πῶς

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Notum sane Varii et Vari nomina omnino sexcenties inter se permutari abiariis.' Hagenus Schol. Bernens. Vergil, p. 688.

γραπτέον το Σμύρνα επειδή τινες μετά τοῦ ζηράφουσιν αὐτό, ετεροι δε μετά τοῦ σ̄. Διπλοῦν γὰρ δν τὸ ζ̄, οὐκ ἐγχωρεῖ μετὰ τοῦ μ γράφεσθαι, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τρία σύμφωνα εν άρχη τίθεσθαι λέξεως, ει μη μετά τοῦ ρ̄, δ έχει τινα οἰκειότητα πρὸς τὰ φωνήεντα. Theodos. Gramm. p. 63, 26 (Goettling. p. 225), τὸ σμιλίον Σμύρνα καὶ τὰ τούτοις δμοια διὰ τοῦ σ γραπτέον οὐ διὰ ζ. Vbi Goettlingius 'In Marmor. Oxoniens. (XCVI. 8) pro ' Σμυρναίων est Ζμυρναίων. Mihi haec scriptura ex forma 4 quam Σ in ' antiquis marmoribus habet exorta esse uidetur.' Adde Philem. Lex. p. 234 (Osann). Hos locos congessit Passouius ap. Weichert. Poet. Latin. Fragm. p. 171. Ipse autem censet Philippi temporibus scripturam ZM pro  $\Sigma M$  in  $Z\mu\hat{\eta}vos$   $Z\mu iv\theta os$  et similibus uocabulis inualuisse. Quod ad Romanos attinet, Zmyrnam habent optimi cod. Ciceronis Phil. XI. 2, pro Balbo XI, Zmyrnae palimpsestus de Rep. I. 8 a m. pr. ubi Maius conparat Martian. Capell. III. 257 Z a Graecis uenit licet etiam ipsi primo C Graeca utebantur; nam Sethum dicebant quem nunc Zethum dicunt; tamen haec geminata ab ipsis etiam habetur. Nam a T et C componitur, quam ut aduertas duplicem nunquam poterit geminari. Haec praeponitur M literae ut Zmyrna. Zmurnaeum ut uidetur Cato R. R. 102, Zmurnae Varro R. R. I. 7. 6, Zmyrnae unus codex Suetoni de Gramm. Illust. VI, Zmyrnae Zmyrna (h.e. Cinnae poema) ib. XVIII (ed. Reifferscheid), Zmirna 1 codex Bambergensis Quintiliani IX. 2. 64, Zmyrna Zmyrnaei Mediceus Tac. Ann. III. 63, IV. 43, 55, 56; et sic Plinius Silligii quanquam uariant codices. Zmirnae codex Frisingensis Hygini Fab. CCLI, sed Smyrna Smyrnae Fab. LVIII Smyrna CCXLII, Zmirneos Zmirna Solinus 40 (p. 187, 1, 4 ed. Mommsen.). Romani Grammatici Smyrnam potius scripsisse uidentur. Prisc. I. p. 23 Keil Sola haec semiuocalis post S ponitur quod mutarum est ut Smyrna, smaragdus. I. p. 41 Keil In semiuocalibus similiter sunt aliae praepositiuae aliis semiuocalibus in eadem syllaba ut m sequente n, ut Mnestheus amnis, s quoque sequente m ut Smyrna smaragdus, nam uitium faciunt qui sm scribunt: numquam enim duplex in capite syllabae posita potest cum alia iungi consonante. Apud Charisium uariant libri I. p. 93 Keil Cinna in Zmyrna huius tabis dixit nullo auctore. I. p. 145 Keil Huius tabis Cinna in Smyrna dixit. Zuvpvalov in numis saepius inueniri testatur Spanhemius de Praestantia et Vsu Num. I. 116. Legitur etiam in inscriptionibus Gruteri CCCXIV. 1, Chandleri Marm. Oxon. XCVI. 8, Boeckhii 3203 . 7, 3211 . 6, 3270 . 8, 3286 . 10, 3289 . 9, 3311 . 9, Mommsen. C. I. R. N. 1798 Zmurna 1250.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In X. 4. 4 Smyrnam exhibent Halmii antiquissimi duo codices Bernensis et Bambergensis.

#### Flagro, fraglo, fragto.

Quod flagrans habent plenque codices Catulli VI. 8 Sertisque ac Syrio flagrans oliuo, flagrantem LXVIII. (144) Flagrantem Assyrio uenit odore domum, id non ex mero errore ortum iam intellexerunt Ritschelius et Ribbeckius (Iahn Ann. 1858, p. 191). Fragrare enim auctoribus parum certis niti docet antiquissimorum codicum conparatio. Ex Vergili Ribbeckianis haec constant

G. I. 331 elle flagranti . . . dextra

(flaglanti PV, secundum Ribbeckium în Iahn. Ann. 1858, p. 191, sed in editione non comparet)

Aen. II. 685 crinemque flagrantem ... excutere (fraglantem P)

VII. 397 flagrantem feruida pinum

IX. 72 pinu flagranti feruidus implet

XI. 225 medio in flagrante tumultu

XII. 65 Flagrantis perfusa genas

(fraglantem P)
(fraglentem y')

(fraglantiPy1, fragrantiM)

'sic sed L et R in ras., P.'
Ribbeckius

(fragrantis c1)

G. IV. 169 redolentque thymo fraglantia mella (sic FMy fraglatia b flagrantia Pacz, Diomedis Par A. Mon. fragrantia c)

Aen. I. 436 redolenique thymo fraglantia mella

(fraglantia ya2b1 FRAGLantia P FLAGRANTIA pr. M., Fi, FLAGRANTIA (R in ras.) R, fragrantia a161 et sic corr. M.

Vide Ribbeckii Prolegomena p. 420.

Ex his locis, quorum sex priores flagrare pro uri ponunt, duo posteriores pro redolere, fragrare duplici r scriptum exhibet M (Mediceus) bis, Ae. IX. 72 fragranti pro ardenti, Aen. I. 436 fragrantia pro redolentia, et hic quidem ex flagrantia mutatum. Non legitur in FPR. Contra inter flagro, fraglo maxima est uacillatio. Nam in sex prioribus locis fraglare quater Palatinus, in duobus posterioribus semel (Aen. I. 436) posuit; in iisdem duobus fraglantia Mediceus et Schedae Vaticanae G. IV. 169, flagrantia Aen. I. 436 Mediceus Romanus Schedae Vaticanae omnes habent a manu prima. Sed tamen si Vergili locos tantum respicias, flagrare pro ardere

D habet Fragrantem sed at in alus locis, ita hic interpolatoris manum passus esse uidetur. In Ciris u. 512 Non thalamus tyrio fragrans accepit amomo quem qui scripsit aperte Catulium imitatus est tres Ribbeckii codices habent flagrans.

plerumque, flagrare incertum an fraglare pro redolere posuerit. Apud Lucretium VI. 1168, 9 flagrabat bis scriptum est, nec uidentur uariare codices.

Ad Plinium uertamur, cuius fragmenta librorum XI—XV extant in palimpsesto Veronensi saec. quarto exeunti uel ineunti quinto assignato a Moneo, quem ipse publici iuris fecit in editione Silligii T. VI. Huius in tribus locis ubi legitur flagrare, constanter sic scriptum est.

- XI. 173 buccarum sinus perlucent, oculi flagrant labore perpulsi.
- XIV. 131 siccata recipit ignes et sine alimento per sese slagrat.
  - XV. 74 permittiali odio Carthaginis flagrans.

Fragm. Gargilii Martialis de Amygdalis VII ex codice saec. V uel VI ed. a Maio Auct. Class. I. 391-413 Aristoteles in Georgicis amaritudinem amygdali fraglanti soli adsignat.

Fronto p. 5 ed. Naber, Quid me uno beatius esse potest? ad quem tu tam fraglantes litteras mittis.

- p. 27 Desiderio fraglantissimo incitauerint.
- p. 34 Merito ego, mi magister, fraglo.
- p. 50 Easque (epistulas) tam eleganter tam amice tam blande tam effuse tam fraglanter compositas.
- p. 79 Dolorem et ignem flagrantissimum litteris his tuis misisti.
- p. 97 Spondeo quanto saepius audierit, tanto flagrantius amauit. Schuchardt. I. p. 139.

Vide Naberi indicem p. 279: fugisse repetitam toties uocem fraglare Frontonis studiosissimum Klussmannum miror: Teuffelius affectatum id arbitratus est Hist. Rom. Litt. II. 351, meo quidem iudicio rectissime.

Flagrare pro uri quinquies scripsit Horatius, I. 25. 13, II. 12. 25, III. 13. 9, Epod. V. 81, S. I. 4. 125. Haec totiens sic scripta in Reginensi codice inueni.

Taciti codices duo Medicei conlati ab Orellio flagrare plus tricies exhibere uidentur, fraglare bis tantum inueni, Hist. II. 31 fraglantissim(a)e libidines, II. 46 furore quodam et instinctu frag labant. Pro olere nusquam uidetur usurpasse.

Apud Prudentium, cuius codicem inspexi quo unus tantum extat antiquior Bodleianum saeculi, ut habetur, VIII (Auct. I. 2. 22) fraglat scriptum est Cathem. III. 22 Nullus aromate fraglat odor, V. 114 Illic purpureis tecta rosariis omnis fraglat humus, et hic quidem ex flagrat mutatum. Peristeph. X. 734 Sedat omnem pectoris flagrantiam, Cathem. XI. 68 flagrasse nardo et nectare, XII. 70 thesauros et

fraglans (fuerat fragrans) odor, Perist. X. 63 Flagrare cunctos peruicaci audacia, Cath. IV. 22 Tetrum flagratemm uapore crasso Horror conscius estuante culpa.

Boetius IV. Pr. 6 odio flagrantes

III. Metr. 12 cum flagrantior intima

Feruor pectoris ureret

III. Pr. t quanto ardore flagrares

V. Metr. 3 Sed cur tanto flagrat amore

ubi flagrare constanter cod. Trin. saec. XI, et Bodleianus (Auct. F. 1. 15) saec. X.

Martialis III. 65. 9 Hot tua, sacue puer Diadumene, basia fraglant sic Thuanaeus et Schneidenin: AB.

58. 7 Et multo fraglat testa sembus auctumnis sic A, flagat b, flagrat XB plurimi.

I. 87. 1 fragles Fescennia vino sic Thuan. AB. frages Gudianus saec. XII. flagres plerique reliqui.

V. 37. 9 Fraglauit ore quod rosarium Paesti sic XB, flagrauit Thuanaeus et alii, flaglauit A.

VI. 55. 3 Fraglas plumbea Niceroliana sic XAC, flagras nouem.

XI, 8. 12 Hoc fraglant pueri basia mane mei sic XAC pr. V, flagrant Thuanaeus et sex alii.

VII. 87. 3 si flagrat amore catellae sic plurimi, fraglat X, fragrat pr. A.

26. 7, 8 amore nugarum Flagret fraglet XA.

27. 6 Flagret et exciso festa culina iugo fraglet XA.

XII. 52. 4 flagrat amore cinis fraglat XA.

X. 86. 2 Flagrauit quanto Laurus amore pilae sic Thuanaeus, fraglauit XA.

Apud Apuleium fraglantissimo amore Met. IV. 31, slagrantiae solis ib., inuidiae felle fraglantes V. 9, cupidine fraglans cupidinis V. 23, slagrans balsama Venus VI. 11, de solis fraglantia mutuata colorem VI. 12 codex Laurentianus LXVIII. 2 a Keilio collatus in O. Iahni ed. Cupidinis et Psyches.

Incerta res est apud Ciceronem, qui pro redolere nunquam uidetur usurpasse uocabulum. Sed hunc per l, non per r, scripsisse confirmant παρηχήσειε qualis est illa in Verrinis IV. 32. 71 Conusura stupris domesticis flagitiisque slagitabunt.

Ex grammaticis Nonii quae habent codices 438 corrupta uidentur.

Seruius haec dicit ad Aen. I. 436 Fragrantia. Quotiens incendimus significatur quod flatu alitur per l dicimus, quotiens odor qui fracta specie maior est per r dicimus. Probus in Appendice p. 201. 19 Keil Inter fragrat et flagrat (fraglat cod. B) hoc interest quod fragrat (fraglat B) odorem significat, flagrat uero splendorem demonstrat. Hoc Probi praecepto nihil antiquius neque ad rem grauius habeo; nam caetera uocabula inter quae discretionem ponit, pleraque sunt eiusmodi ut audientibus potuerint eadem uideri, quod cadit in flagrat, fraglat, in flagrat, fragrat non ex aequo. Gloss. Ball. Fraglat et flagrat ita distinguitur: fraglat per r litteram ad odorem refertur; flagrat per l ad flammam et ignem. Id. Fraglat redolet spirat, Fraglantia bene olentia. Gloss. Hildebrandi p. 147 Fraglantis bene olentes. Gloss. apud Mai. Auct. Class. VIII 245 Fragrare olere quod et fraglare dicitur. Ib. 509 Renidere olere fraglare.

Glossarium uetus Bibl. Bodl. (Auct. T. II. 24)

Flagrans ardens fulgens.
Flagrant ardet urit uel olet.
Flagrantia redolentia ardentia suauis odor.
Flagrantius copiosius.
Flagrantes olentes ardentes uel refulgentes.
Fra. glat. plus olet. uel fraglat. odorem dat.
Fraglantes. bene olentes uel refulgentes siue ardentes.

Illud praeterea notandum est, quod flagro uel fraglo rarius a correpta legitur. Habent id quidem Vergilius G. I. 331 ille flagranti, Aen. II. 685 crinemque flagrantem, Cat. VI. 8 Sertisque ac Syrio flagrans oliuo, Manilius I. 620, V. 442, Petronius Sat. 124. 262 (fragranti codex P Buecheleri): sed nusquam sic usurpatum inueni apud Lucretium Tibullum Propertium Horatium Ouidium Persium Iuuenalem Martialem Statium Priapia. Ex his locis quinque ubi a correpta est, in uno Catulliano sensum olendi retinet; in ceteris pro uri dicitur. Ne hoc quidem fortuitum habeo; nam ex conparatione scripturae codicum hoc elici posse uidetur; flagrare plerumque scriptum suisse ubi uri significaretur; flagrare uel fraglare, incertum utrum sed hoc fortasse saepius, ubi pro olere positum esset. hoc sensu Catulli tempore rarius usurpabant uocabulum, cum is apud Plautum Terentium Ennium Comicorum et Tragicorum fragmenta Lucretium Caesarem Salustium Corn. Nepotem nusquam uideatur Itaque haud scio an non recte Ribbeckius suspicatus sit occurrere. Seruianum illud discrimen serius inuectum fuisse. Nam si duplici sensu primo dicebatur flagrare facile euenit ut progrediente tempore grammatici duplici modo id scriberent eaque discretio a multis nec tamen constanter seruaretur. Iam Catullus dum id in significatione olendi uult ponere, aut una forma flagrans usus est, altera emm nondum extabat, aut si duae suppeditabant, flagrans praetulit, ut in quo priorem a facilius quam in fraglans corripi posse intellegeret. Vnde flagrans VI.8, Flagrantem LXVIII. 144 retinui, ne fraglans quidem nec Fraglantem ausus inducere, cum haec a semper aut producta aut incerta legatur.

[Haec sicut in ed. priore scripta sunt retinui, non quia nesciebam posse afferri quod contra meam sententiam esset, sed incertus quo potius inchnarem. Nam Lucianus Muellerus (Fleckers. Ann. XCIII. 386) allatis Glossariorum isdem locis quos ipse in Bodleiano repperi, fraglare censet a plebe dictum fuisse modo pro flagrare quemadmodum displicina pro disciplina, lapidicina pro lapicidina (Corssen I. 376, 545) modo pro fragrare, quemadmodum peres pro pedes dicebant. Quod si uerum est, non video cur totiens legatur in optimis codicibus fraglare: nam his potissimum orthographia nititur. Aliam uiam ingressus est Buechelerus (Fleckeisen, Ann. 1872 p. 112), cui primum est fragrare, quod exalandi sensum habuerit : hinc ex unigari usu loquendi demuatum (1) fraglare, quod in codicibus saepissime, in glossariis constanter saltem post saeculum quartum inueniatur (2) flagrare quod rarius. Sed postquam fragrare in flagrare corruptum idem et olere et uri sonaret, rursus flagrare h. e. uri in fraglare, atque etiam in fragrare immutatum fuisse.]

# Pipilare, pipulare, pipiare.

Variant Glossaria inter pipiare, pipilare, pipulare. Gloss. ap. Mai Auct. Class. VIII. 472 Pipi(t.c.d.)uncula accipitur a pipiando! Gloss. Amplonianum p. 362. n. 248 pipant resonant ubi Hildebrandus correxit pipiant. Glossae Isidori pipilare resonare. Gloss. ap. Mai. Auct. Class. VIII. 483 pilulare (lege pipulare) resonare. Et pipiare quidem uel plipiare uel piplère accipitrum proprium fuisse uidetur; uide locos congestos a Reyfferscheidio ad Sueton. de Natura Rerum 248-252, ib. 308-311, quanquam de ploratu hominum uel infantium usurpatum est a Tertulliano adu. Valentin. XV Caelestes imbres pipianit Achameth. Id. Monogamia XVI Infantes pipiantes. Pipare uero quanquam accipitri tribuitur in Carmine de Philomela 24, et ab Aldhelmo de re Grammatica (Mai Auct. Class. V. 569)

<sup>1</sup> Cornge accipiter. Gloss. Bodl, Auct. T. II 24 pipinneulus accipiter nel acceptor.

largioris significationis uocabulum de gallinis dicitur secundum Nonium p. 156 uel pullis¹ ib. p. 450 uel pueris (Reyfferscheid p. 248), et hinc pipulum declinatum esse docet Varro L. L. VII. 103. Huius deminutiuum quanquam uel in i uel u formari poterat, ut a uagio uenit uel uagilo uel uagulo, pipilare cum Scaligero praeferendum censeo, tum quod in Catulli codicibus pipulare non occurrit, habent enim aut piplabat aut pipil(l)abat, tum quod in uocabulis quae sonitum describunt, litteram i praecipue affectabant Romani, idque non solum ubi praecedente altera i causa accedit consonantiae, ut plipiare tinnipare zinzinare titiare pipitare quirritare sibilare, sed etiam alias ut trucilare pusitare mugilare gracitare plausitare glaucitare facillare soccitare passitare bombilare ut nihil dicam de iis ubi i singulis syllabis recurrit ut hinnire miccire mintrire gliccire fintinnire crispire fritinnire titinnire.

# ADDENDA PROLEGOMENIS.

#### p. vi.

Testimoniis Catullianis addenda erant haec, quae Hauptius congessit (Opuscul. II. p. 641).

V. 4 Iulianus Toletanus in Arte p. 63<sup>b</sup> editionis Romanae (Keilius enim haec non excerpsit) da propriae qualitatis nomen 'sol' et quia (qui Hauptius) dixit soles ire et redire possunt pro diebus hoc dixit.

XXVII. 2 Gloss. Labb. p. 93b inger εἰσήραξον (εἴσκρασον Vulcanius).

XLI. 8 Gloss. Labb. p. 87° imaginosus elkoródys.

LI. 11 Gloss. Labb. p. 185<sup>a</sup> tintino ἀλαλάζω.

LIV. 7 Gloss. Labb 87d immerentibus drafiois.

LVII. 6 Gloss. Labb. p. 1162 morbosus maturos.

LXIV. 55 Gloss. Labb. p. 119b necdum etiam οὐδεπώποτε.

LXVI. 7 Gloss. Labb. p. 39<sup>b</sup> Canon Σάμιος μαθηματικός. Conf. Probum et Schol. Bern. ad Vergil. buc. III. 40.

LXVIII. 128 Gloss. Labb. p. 117° multiuolus πολύβουλος.

Ex his sunt quae referendane sint ad Catullum ualde incertum est. Quae secuntur ipse collegi: possunt enim uideri poetam nostrum sapere.

<sup>1</sup> Pipire de pullis usurpat Columella V. 8. 14 animaduertat an pulli rostellis oua percuderint et auscultetur an pipiant. Hinc pipio, onis h. e. pullus adhuc pipiens uidetur prouenisse. Pipiones pulli columbarum Mai. VIII. p. 483.

Ex uersibus Hugonis Sotouaginae cantoris et archidiaconi Eboracensis p. 220 T. H. Wrightii Sahrual Poets of the Twelfth Century

> Vnus de multis sit consiliator amicis, Cuius nota fides et sapientia sit.

Cf. Cat. CII. 2 Cuius sit penitus nota fides animi.

Ex epigrammate Godefridi prioris ecclesiae sancti Suithyni Wintomensis, ibid. p. 145.

Culpa tua est, quod res et fama laborat eorum;
Quod pereunt censu et nomine, culpa tua est.
Vt superare queas tenui pascatur auena,
Sic (l. sit) nunquam ille satur, ut superare queas.
Cf. Cat. LXVII. 14, XXI. 9: est enim epigramma de sectante pueros.

#### PROLEGOMENA p. vii.

Extat haec homilia (titulum habet De Maria et Martha), in codice opusculorum Ratherii Laudunensi (Laon) n. 274, unde impressa est in catalogo Regionum Gallicarum (Catalogue des Départemens de France I. p. 576): ibi uariant haec subsidens—die meditor et nocte—neglectum.

#### PROLEGOMENA p. vni.

Latuisse Catullum saeculo XIII saltem Anglos hinc colligo quod Nicolaus Triuet, uir inter doctissimos eius saeculi, commentario quem in Boetii consolationem scripsit, haec dicit ad III. 4. Vide Catullus qui erat uir sapiens et uirtuosus Nonium qui erat homo uicits deditus licet sedentem in curruli et ita utentem magistratu, est enim currulis sedes senatoria. tamen appellat strumam s. ex indignatione animi quod tam spurco homini collata erat dignitas. Est autem struma gibbus in pectore et dicitur quasi strues i. congeries humorum, sub hac autem similitudine nonium strumam appellant quia in pectore habuit congeriem uiciorum (Auct F. 6. 4, p. 145b). Quae uerba partim Triueti sunt, partim ex antiquis schohis desumpta, ut ex Cantabrigiensi codice (li. 3. 21 Bibliothecae Publicae) patet, ubi haec legi scripsit mihi S. S. Lewis. Est autem struma gibbus in pectore et dicitur quia strues ie congeries humanorum sub hac similitudine nominum struman appellauti quod in pectore habuit congeriem uitiorum.

# PROLEGOMENA p. viii.

Est tamen locus Dantis in quo Nuptias Pelei et Thetidis quod, carmen Argonautia inscriptum est in codicibus, fortasse respexit. Parad. XXXIII

Un punto solo mi è maggior letargo Che uenticinque secoli alla impresa Che fe Nettuno ammirar la ombra di Argo.

Cf. Cat. LXIV. 11-15, quos uersus citat Careius in commentario ad locum.

# PROLEGOMENA p. xiv.

Simili modo dixit Ricardus Buriensis seu quis alius auctor fuit Philobib. Prolog. Quo fit ut lateat in obscuris condita uirtus clara, ut uerbis alludamus Boethii, et ardentes lucernae non ponuntur sub modio, sed itaque prae defectu olei penitus exstinguuntur.

# PROLEGOMENA p. xvii.

Incerta sunt quae ex Pastrengico colligi posse arbitrabar. Nam codex Pastrengici autographus uel certe synchronus Venetiae in S. Marci bibliotheca [Lat. Class. X. u. 51] adservatus fol. 50 arida modo pumice clare exhibet, teste Behrensio Prolegom. p. lix.

# PROLEGOMENA p. xix.

Parcius transcriptum Catulli codicem fuisse ante annum 1400 etiam illud declarat quod Antonius Beccadellus Panormita in libro Elegiarum quem Hermaphroditum inscripsit, scripsit autem ineunte saeculo XV, quanquam Catullum saepe imitatus est, in secundo tamen libro haec testificatur.

Ad Galeaz quem orat ut sibi Catullum inueniat.

Ardeo, mi Galeaz, mollem reperire Catullum

Vt possim dominae moriger esse meae.

Lectitat illa libens teneros lasciua poetas,

Et praefert numeros, docte Catulle, tuos.

Nuper et hoc abs me multa prece blanda poposcit,

Forte suum uatem me penes esse putans.

Non teneo hunc, dixi, mea lux, mea Nympha, libellum,

Id tamen efficiam forsan habebis opus.

Instat et omnino librum me poscit amicum,
Et mecum grauibus nunc agit illa minis.
Quare ego per superos omnes, o care sodalis,
Sic precibus lenis sit Citherea tuis,
Te precor atque iterum precor, id mini quaere libelli,
Quo fiam nostrae gratior ipse deae.

Haec si habuit Hermaphroditus cum primum editus est, Catulli casmina ne tertio quidem uel quarto lustro saecuh XV facile parabantur. Nam Beccadellus Panormi natus anno 1393 uel 1394, mox Bonomam missus ut studus humanioribus ac iure ciuili institueretur, in hac urbe fortasse, adulescens certe opus suum conscripsit1, circa annos 1410-1415, ut Forbergo uisum est. Bononiae familiaris factus est Beccadellus Ioanni Lamolae, cumque eo Florentiam se contulit, ubi Pallae Strozzi filios Lamola erudiendos suscepit, amicos autem habuit Ambrosium Trauersarium, Nicolam Nicoli, Poggium. Nec quisquam fuit ex familiaribus Beccadelli qui magis Hermaphroditum doctis commendaret ut ipse in epistula testatur quam ad Bartolomaeum Pontificem Mediolanensem misit p. 300 ed. Ven. 1553 Nunc ad Lamolam nostrum redeo, is me per epistolas rogat, et quidem tuo nomine ut Hermafrodilum meu ad te propediem mittam; ait enim incredibilem tibi sitim incessisse uidendi eius, & lectitandi wersus meos. Ego cum primum subsisterem, siguidem res admodum lascina est, & adolescentis opus, dein certa ratione decreui, quicquid id esset, pro tuo iussu dimittere ... Mitto igitur tibi meum Hermafroditum, lebellum quedem laseruum, sed ea lasciuia, qua summi oratores, sanctissimi Poetae, grauissimi philosophi, uiri continentes, & Christiani denique praelusere: & sane castum esse decet pium Poetam ipsum, uersiculos nihil necesse est, quod tu pro tua eruditione plenissime nosti. Sed et Guarino Veronensi, praeceptori celeberrimo et suo, idem opus Lamola commendarat. Extat Guarini epistula ad Lamolam conscripta de Hermaphrodito, unde haec excerpsi quemadmodum in codice Canoniciano Lat. 140 fol. 85b leguntur. Vt autem ad meum conterraneum rewrtar, ille hunc in modum ail. Nam castum esse decet prum poetam Ipsum, versículos nihil necesse est. Qui tum denique habent salem ac leporem Si sint molliculi ac parum pudici Et quod pruriat incitare possint, ubi notandum duco possini, quod cum in Catulli codicibus uix uno atque altero reperiatur, non iniuria ipsi Guarino imputandum uidetur. ad rem criticam nonnihil redundat commodi. Etenim si incunte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epistularum Beccadelli fol 39<sup>a</sup>, quod infra citatur. Cf 48<sup>b</sup>, si quid in adolescentia iocati sumus

saeculo XV iam emendatum est id quod in codice Veronam reducto ineunte saeculo XIV traditum est sint—possunt, neque ea tamen emendatio in Catulli codices nisi paucissimos etiam saeculi XV peruasit, non est codicibus etiam recentissimis abroganda fides, quae res in Catullo est maximi et eius similibus Tibullo Propertioque<sup>1</sup>.

# PROLEGOMENA p. xx.

Xichi Polentoni locum ex codice Riccardiano 121, quem pro me prius exscripserat amicus meus Carolus Gore, iterum contulit Nicolaus d'Anziani: quem subicio. Conciuis eius Valerius Catullus habetur. Bello hic ciuili quod in marium silla gessit natus est; mortem autem rome ipso in etatis flore (trigesimum agebat annum) obiit profectus ad eam urbem in qua etsi respublica iam uariis factionibus et bellis ciuilibus egrotaret, imperium tamen orbis et poetarum amplissimus ordo ad literarum omnium templum esset. Comites uite ex multis sui amantissimos nominat m. Tullium et Catonem uirum grauissimum illum cui postea uticensi propter singularem animi constantiam et libertatis amorem lacrimabilis euersio rei publice cognomentum dedit. Poema Catulli adest unum epythalamis et amatoriis rebus plenum; feminam enim, cui uerum Clodia nomen esset, lesbiam falso uocat et basiis multis millibus basiat, atque labella eius basians dulci quadam et stricta basiacione sepe mordet. Id lepide scribit ad Cornelium suum, qui nugas eius aliquid esse putare soleret. Hac etate mirum in modum poetas quosdam uenerea canere oblectauit et isto in genere uersati plurisque (? plerique) sunt. Ea de re cecinit Caluus cecinit Varrus cecinit Cornclius Gallus cecinit propercius. Hinc patet Xichonis librum non una tantum editione, sed breuiore altera, altera longiore uulgatum fuisse: ultima de Caluo Gallo Propertio Propertii lectorem demonstrant : hoc enim se ordine excipiunt poetarum nomina Prop. II. 34. 89-94. Alterum locum Xichonis in quo de Catullo dicit ipse inueni non longe a principio libri II. Suum uero (om. Ambrosianus) ad Aurelium Catullus (Catulus Ambros.) Veronensis scribens castum esse decere ac pium poetam refert. Hunc tertium codicem Xichonis G. 62 bibliothecae

In Epistulis Beccadelli haec inueni ex Catullo citata fol. 18<sup>a</sup>, ueni, immo, ut Catullus ait, ui am uora; fol. 113, maturabis, immo, ut Catullus ait, ui am uorabis; fol. 114<sup>b</sup>, ad te iturus sum ui amque uoraturus; fol. 115<sup>b</sup>, ostendens plane uerum esse quod Catullus poeta scribit, Amantes non longe a caro corpore abesse uolunt. Vide de Beccadello disserentem J. A. Symonds in libro quem inscripsit Renaissance in Italy vol. iii. p. 254 sqq.

Ambrosianae Mediolani mihi ostendit uir humanissimus A. Ceriani Is priorem locum eodem fere modo habet conscriptum quo Harl 4769: unde conicias recentiorem his Riccardianum esse.

#### PROLEGOMENA p. xx.

Cynthii Cenetensis in Virgilii Aeneidem commentarium totum edidit Mediolani anno 1845 Io. Maria Dozio hypobibliothecarius Ambrosianae. Eius ibi uidi exemplar, sed angustiis temporis prohibitus ne id ad umbilicum euoluerem duos tantum Catulli versus prioribus adicio XVI. 5 qui sic citatur Nam castum decet et pium poetam, LXIV. 113 Errabunda regens tenui vestigia filo.

#### PROLEGOMENA p. xxi.

De aetate codicis Canoniciani 30 (0) nondum sublata lis est. Nam Coxius, cuius in hanc rem sententia et ualet plummum et debet ualere, recentiorem nunc habet Germanensi ut etiam annum 1400 possit contingere; neque aliter E. M. Thompso, qui codicem a me rogatus inspexit, ratus est circa a. 1400 scriptum fuisse, ita tamen ut post id tempus scribi, uix ante potuerit. Hoc non solum ex scriptura colligit, uerum etiam ex pictis bullis quae in prima pagina duae reperiuntur.

#### ADDENDVM FRAGMENTIS.

Nescio an Catullo tribuendum sit quod apud Charisium bis legitur p. 87 Keil.

Hoc semur huius semoris, sed frequenter huius seminis huic semini dictum est, et pluraliter tam semina quam semora; ideoq....ullus hoc ipsum erudite custodit, cum dicit Inplicuitque semur semini.

Ib. p. 131 Keil. Femini Tibullus.

Inplicuit (que addidit Fabricius) femur femini.
non femori, quasi sit hoc femur huius feminis, femen enim nominatiuo ut semen necdum legimus a ueteribus adsertum.

In priore loco ideoque et Tibullus suppleuit Putschius, idque Keilius recepit. Sed Tibullum bis idem disisse, nam habet I. 8. 26 femori conseruisse femur, non est ueri simile. Fuit potius pars Theocriteae

imitationis quam Catullo tribuit Plinius H. N. XXVIII. 19, hinc Theocriti apud Graecos, Catulli apud nos proximeque Vergili incantamentorum amatoria imitatio. Nam huius in Pharmaceutriae u. 140 haec sunt

καὶ ταχὺ χρώς ἐπὶ χρωτὶ πεπαίνετο, καὶ τὰ πρόσωπα θερμότερ' ἢς ἡ πρόσθε, καὶ ἐψιθυρίσδομες άδύ,

ubi Fritzchius citat Heroid. II. 57 Turpiter hospitium lecto sociasse iugali Paenitet et lateri conseruisse latus. In eodem fortasse carmine turben Catullus neutraliter posuit (Seru. ad Aen. VII. 378); Seruius enim ad Ecl. VIII. 21, p. 149 Lion, quem locum attulit Fritzchius, sic uertit Theocriti luyξ, ελκε τυ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα ο turbo, maritum meum domum adducito.

# CORRIGENDA.

Prolegom. p. iii. l. 22 cessi pro cess.

- p. iv. l. 12 canopicis pro canopieis.
- p. viii. not. l. 2 Pers. IV. 23 pro Pers. V. 22.
- ib. not. 17. Post Hor. S. I. 1. 22 addendum erat Iuuen. V. 107.
- p. ix. l. 5 XIV pro XIII.
- ib. fin. Pers. V. 22-29 pro Pers. V. 29.
- p. x. not. l. 11 epitoma pro epitoam.
- p. xiii. l. 2 extant pro exstant.
- p. xv. not. l. 13 reserabantur legendum uidetur pro referebantur.
- ib. l. 17 237 pro 227.
- p. l. l. 21 post Heroid. XV adde punctum.
- ib. li. 30 lege post Bononiae 'nunc bibliothecae Vniuersitatis 2621.'
- ib. l. 31 lege 47 pro 53.
- ib. l. 32 notho pro noto.
- p. lii. l. 1 patre pro patri.
- ib. l. 14 donatus pro Donatus.
- ib. l. 23 post XXV. 1 adde—XLIV. 20, deletis Cinaede—capillo.
- p. liii. l. 28 paenitet pro poenitet.
- p. lvi. not. dele Quo licet.
- p. lix. Corrigenda sunt quae de Riccardiano dixi, cum scripta si ante annum 1876 quo in Italia iter faciens iterum Florentinos co inspexi. Nam Riccardianum usque a LXVI ipse contuli, e

uisa sunt notabiliora excerpsi et apparatui critico adieci. Neque ego potui a me impetrare ut non Alani codicem h. e. Cuiacianum integrum exhiberem; quae utraque non dubito quin placitura sint recte iudicantibus. Pro explorato enim habeo trium illorum codicum Datani Riccardiani a eam esse condicionem quae uere interpolatis non accensenda sit: nec tantum Behrensio tribuo ut contra Lachmanni Hauptii Schwabii iudicium auctoritatem suam his codicibus abrogem, omnia ex solis G et O pendere censeam. Cuiacianum autem ideo totum exhibui quia Scaligeri fuit; apud quem si pluris quam a me aestimatus est, erunt tamen qui quasi a mortuis reductum codicem grato animo accipiant. Propertio quidem quid lucri hic idem codex collaturus sit, —est autem a meliore libro transcriptus quam Catulli carmina—spero tum manifestum fore cum editionem suam A. Palmer protulerit.

p. lxxvii Editionibus et libris Catullianis adiciendi nunc sunt hi. Behrensii, Lipsiae, 1876.

Bosschae Tentamen Criticum de Coma Berenices, Dordraci, 1841.

Munronis, Criticisms and Elucidations of Catullus, Cambridge, 1878.

Peiperi, Q. Valerius Catullus, Breslau, 1875.

Pleitneri, Studien zu Catullus, Dillingen, 1876.

Schulzii K. P., Catull's Lesbia, Zeitschrift für Gymnasialwesen XXVIII. p. 699; eiusdem Censura Commentarii mei, Zeitsch. für Gymnasialwesen XXIX. p. 690; zum codex Oxoniensis des Catull, Hermes XIII. p. 51.

Süssii, Catulliana, Part. I, Erlangen, 1876.

# CORRIGENDA IN APPARATU CRITICO.

I. 3. Corneli tibi O.

I. 8. h (i. e. haec, ut uidetur) O.

I. 10. perië O h. e. perire, non, ut Behrensio uisum est, perimne: sic XII. 2 meditãe, LXXIII. 2 putáe.

II. 4. Ea acris *O*.

III. 2. quamtum O.

IV. 2. celerimum O.

IV. 6. HO.

8. nobilem. puncto addito O.

10. Vbuste O.

14. fuisse. O.

17. Tuo O.

25. fuere. O.

V. 3. estinemus O.

VI. 3. dicere. O.

VI. 5. diligis. O.

5. h i. e. hic O.

9. H O non hoc.

15. babes *O*.

| VI. 16.                                                  | nobis. O.                                   | VII. 2.       | sint. O.                |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------|--|--|--|--|
| VII. 11.                                                 | euriosi O.                                  | •             | uolebas. O.             |  |  |  |  |
| VIII. 8.                                                 | non uult. O.                                | 13.           | requiret. O.            |  |  |  |  |
| 14.                                                      | dolebis. O.                                 | 16.           | adhibit. O.             |  |  |  |  |
| 17.                                                      | amabis. O.                                  | 18.           | basiabis. O.            |  |  |  |  |
| X. 15.                                                   | dicitur. O.                                 | 33.           | niuis O.                |  |  |  |  |
| •                                                        | Litus. $O$ . coa $O$ .                      |               |                         |  |  |  |  |
| 5.                                                       | in adnotatione dixi.                        | esque G, un   | de corrigendum est quod |  |  |  |  |
| 7.7                                                      | horibilesque O.                             | 22            | flos. O.                |  |  |  |  |
|                                                          | Frater O.                                   | •             | uoluit. O.              |  |  |  |  |
|                                                          | extimatione. O.                             | XIII. 7.      |                         |  |  |  |  |
| XIV. 4.                                                  | _                                           | XIV. 10.      |                         |  |  |  |  |
|                                                          | continuo. O.                                |               | Non non H O.            |  |  |  |  |
| XIVb. 3.                                                 |                                             |               | apopulo. O.             |  |  |  |  |
| •                                                        | occupăi (occupari) O.                       |               |                         |  |  |  |  |
|                                                          | pueris. O.                                  |               | habes. O. inepta. O.    |  |  |  |  |
|                                                          | sali subsili non sali sub                   |               | •                       |  |  |  |  |
|                                                          | himuli O.                                   |               | lullo O. delicacior O.  |  |  |  |  |
| 18.                                                      | pte. <i>O</i> .                             | •             | qui sit. O.             |  |  |  |  |
| XXI. 10.                                                 | <b>T</b>                                    | XXII. 9.      | •                       |  |  |  |  |
| XXII. 11.                                                | abhoret O.                                  | 15.           | ūq. O.                  |  |  |  |  |
| 20.                                                      | possis. O.                                  |               |                         |  |  |  |  |
| XXIII. 3.                                                | nouerca. O.                                 | XXIII. 8.     | concoquitis. O.         |  |  |  |  |
| · 9.                                                     | incendia. O. minas. O.                      | 10.           | impia. O.               |  |  |  |  |
| 16.                                                      | abest. O.                                   |               |                         |  |  |  |  |
| 19.                                                      | Quod Germanensis se                         | criptum exh   | ibet olim sic legeram   |  |  |  |  |
|                                                          | culus. neque mul                            | to aliter C   | . D. Cobham culus.      |  |  |  |  |
| Etiam Paulus Meyerus litteris a me rogatus ut de         |                                             |               |                         |  |  |  |  |
| loco iudicium ferret, haesitare se fassus est, ita tamen |                                             |               |                         |  |  |  |  |
| ut potius legendum censeret culus, quod in editione      |                                             |               |                         |  |  |  |  |
|                                                          | sua Behrensius uulgauit. Nunc ab H. O. Coxe |               |                         |  |  |  |  |
|                                                          |                                             |               | ne perpendit idem et    |  |  |  |  |
|                                                          | ipse censeo.                                | Cut 103133111 | e perpenant idem et     |  |  |  |  |
| 27.                                                      | desine. O.                                  |               | •                       |  |  |  |  |
| XXIV. 2.                                                 |                                             | 2             | posthac. O.             |  |  |  |  |
|                                                          | seruus est. O.                              |               | procella. O.            |  |  |  |  |
| XXVI. 3.                                                 |                                             | XXVII. 1.     | •                       |  |  |  |  |
|                                                          |                                             | XVIII.12.     |                         |  |  |  |  |
| XXIX. 1.                                                 |                                             | XXIX. 3.      |                         |  |  |  |  |
|                                                          | superbus. O.                                | •             | Partum O.               |  |  |  |  |
|                                                          | •                                           | <b></b>       |                         |  |  |  |  |

XXIX. 21. fouetis. O. XXX. (5) inmalis. O.

XXXV. 2. occilio O. XLIV. 10. festianus O.

XLVI. 7. praetepidans O.

XLIX. 5. pessimus O, non ut K. P. Schulzio uisum est pessumus.

LX. 3. mtē O.

LXII. 7. heos i.e. haec eos O.

37. Qđ tñ O.

LXIII. 9. mat' iitia O.

LXIV. 126. confendere O.

- 145. Sub adipisci quae puncta sunt in O recentioris manus uidentur.
- 336. In O super tetidi recentior manus addidit h, ut in specimine apparet quod ex luce exprimendum curaui.

394. inletifero O potius quam inletiforo.

LXV. 1. defectu O.

LXVI. 35. redditū O, non redditū.

LXXXIII. 6. H O.

Carminum I-XXX tituli quales in Alani codice (P) extant, et siqua lectio uisa est notabilior.

- Q. Valerii Catulli poetae Veronensis Ad Cornelium Nepotem. Liber incipit Feliciter P (Q. Catulli Veronensis liber incipit ad Cornelium 1ª Ricc. 606.)
  - I. Ad Cornelium Nepotem P.
  - II. Passerem lesbie extinctum deflet P.
  - IV. De Nauicula P.
    - V. Ad lesbiam P.
  - VI. Ad flauium de illepidis eius amoribus P.
  - VII. Ad lesbiam P.
  - VIII. Ad se ipsum P.
    - IX. Ad Vrannium P.
      - X. De Vari amoribus P.
    - XI. Ad Furium et aurelium P. 3 ut P.
    - XII. Ad Matrucinum Asinium P.

14 Non P.

16 hoc P.

17 Vt P.

XIII. Ad Fabullum P.

XIV. Ad Licinium caluum poetam P.

9 silla P.

10 mi P.

XV. Ad Aurelium P.

XVI. Ad Aurelium et furium P.

XVII. Ad Coloniam P.

XXI. Ad Aurelium P.

9 At ipsi Ricc. 606.

XXII. Ad Varum de suffeno P.

XXIII. Ad Furium P.

XXIV. Caret titulo in P.

Post XXIV. 10 sequitur in P XLIV. 21. Qui tunc uocat me cum malum librum legit, dein XLV-LXII. (66), dein XXV.

XXV. In tallum cynedum P.

XXVI. Ad furium de rure suo P.

XXVII. Ad uini ministrum P.

XXVIII. Ad Verannium & fabullum P.

XXIX. In Mamurram P.

XXX. Ad Alphenum P.

.

•

## INDEX.

A.

A III. 8. IV. 23. XV. 6, 9, 17. XXIII. 16. XXXVII. 2. XLVI. 10. L. 20. LX. 5. LXI. 58, (100), (132), (134), (219).LXII. LXIII. 58, 92. LXIV. 116, 178, 189, 190, 350. LXV. 2. LXVI. 26, 32, 63, 76, 85. LXVII. II. LXVIII. 4, 14, (124), (158). LXXI. 4. LXXVI. 8. LXXXI. 3. LXXXVII. 2. XCVI. 2. A interiect. LXIV. 71. Ab xxiv. 6. XXV. 9. XLV. 19. LIX. 5. (85),LXI. (210),(221). LXIV. 132, 198, 275. LXVI. 86. CII. I. Abducta LXVIII. (103). Abero LXIII. 59, 60. Abesse LXVI. 32. LXVII. 38. Abest XXIII. 16. Abhorret XXII. 11. Abibit XIV. 16. Abice XXIV. 9. Abiectis LXXXVIII. 2. Abiegnis LXIV. 7. Abii L. 7. Abiit LXIII. 42, 74. Fr. IV. Abire xxxII. 6. Abisse LXVIII. (85). Abit LXI. (90), (105), (112), (192). LXIII. 38. Abite XIV. 21. XXVII. 5. Abitum LXIV. 278.

Abiunctae LXVI. 51. Abluit LXXXVIII. 6. Abrupto LXVIII. (84). Abruptum LXVIII. (108). Abscondis LXI. (198). Absorbens LXVIII. (107).Abstersti XCIX. 8. Abstine LXL (136). Abstinere LXI. (136). Abstulistis III. 15. Abstulit LXII. 32. LXVIII. 20. CI. 5. Absumens LXIV. 242. Absumpti LXV. 14. Abuolat LXVI. 55. Abusum LXXVI. 4. Ac vi. 8, 16. X. 33. XII. 9. XIV. 10. XV. 1. XVI. 7, 8. XXIII. 15. XXVIII. 9. XXX. (5), (9), (10).XXXI. 8. XLII. 8. LXI. (169). LXIV. 12, 36, 84, 86, 147, 289, 366. LXVI. 50. Accepto xc. 5. Acceptum XXXVI. 16. Acceptumue XCVI. 1. Accidere XCVI. 2. Accideret LXXIV. 3. Accipe LXIV. 325. LXVIII. 13. CI. 9. Acciperent LXIV. 393. Accipiat xxxv. 6. LXIV. 373. Accipies XIII. 9. Accipiunt Cx. 2. Accoluere LXII. (55). Accubans LXI. (164). Acerba LXVIII. (90). Acerbius LXXIII. 5. Acerbo LXVIII. 1. Aceruis LXIV. 359. Achilles LXIV. 338.

Achiuis LXIV. 366. Aciem LXIII. 56. LXIV. 127. Acina XXVII. 4. Acme XLV. 2, 10, 23. Acmen XLV. 1, 21. Acquiescimus XXXI. 10. Acquiescit II. 8. Acrior LXXXIII. 5. Acriorque XLV. 15. Acris II. 4. Acsuleis XVII. 3. Acutis LXIII. 24. Acuto LXIII. 5. Ad III. 10. IV. 24. VL 17. IX. 3. X. 1, 16, 26, 31. XIV. 13, 17. XXI. 6. XXIII. 18. XXVI. 1, 2, 4. XXVII. 6. XXXI. 9. XXXII. 3. XXXIX. 2, 4. XLVI. 6. XLVIII. 3. LXI. 3, 18, 42, (212). LXIII. 12, 20, 47, 52, 56, 75. LXIV. 3, 85, 121. LXVII. 14, 22. LXVIII. (69), (86), (88), (101). LXXVI. 4. XCV. 5, 7. CI. 2, 8. CXV. 6. Adde XXIII. 18. Lv. (19).Addebat LXVII. 45. Addent LXVIII. (153). Addiderat LXVI. 36. Adeat LXI. (176). Ademit LXVIII. 31. Adempte LXVIII. 20, (92). CI. 6. Ademptum LXVIII. (93). Adeo LXIV. 23. Adepta LXII. (57). LXVI. 27. Ades LXII. 5, 10, 19, 25, 31, (33), (38), (48),(66).

Adest LXL 77. LXII. 1. LXIV. 285, 336. Adeste XLII. 1. Adhortans LXIII. 85. Adibit VIII. 16. Adiit Exiii. 87. Adutque LXIII. 3. Adirem LXIII, 54. Adit EXIII. 30. Adition LXI, 26, 43. Adiurarit LXVI, 41. Adiuro LXVI. 40. Adiunato XXXII, 4. Admirans Liii. 4. Admirantes LXIV. 15. Admirari LXIX. 1, 10. Admouere XIVb. 3. Adolescens LXIII. 63. Adoneus XXIX. 8. Adorta LXIII, 11, Adriae XXXVI. 15. Adriatici IV. 6, Adsitas LXI. (102). Adspicite LXII, 12. Aduenere LXIV. 32. Adueniet Lxiv. 328, 329. Aduenio Cl. 2. Aduenit LXI. 37. LXIV. 279, 299, LXVIII. 73. Aduentate LXIV. 195. Aduentu LXII. (33). LXV. 22. Aduersas LxIV. 128. Aduersus Lt. 3. Adulter LVII. 8. Adultera LXL (98). Adulterio LXVI, 84. CXIII, 4. Adulterium LXVII, 36, LXXVIII, 6. Aduocatus XI. 3. Aeetacos LXIV. 3. Acgeus LXIV 213. Aegroti XCVII. 12. Aegypti LXVI. 36. Aemilio xcvii, 2. Aemulus LXXI, 3. Aequabat LXIV. 315. Aequalis LVII, 32, Aequita XXII. 8, Aeque XXII, 16. Aequinoctialis XLVI. 2. Aequom LXII. (60). Aequor LXIV. 12, 179.

Aequora XI, 8, LXIV, 7, 206, CI, 1. Aequore IV, 17. Aequoreae LXIV. 15. Aera LXVI. 53. Aere x. 8. LxIII. 18. LXIV. 262. Aerea LXIV. 291. Aereas XXX. (10). LXIV. Aerei 142. LXVIII. (57). Aereo LXVL 6. Aereum LXIV. 240. Aes XLI, 8. Aestimatione XII. 12. Aestimemus v. 3. Aestu XCVII. 7. Aestuante LXIII. 47. Aestues XXV, 12. Aestuosae XLVI, 5. Aestuosi VII. 5. Aestus LXIV. [27. LXVIII. 62, (108). Aetas I.XIV. 232, 237, 322, LXVIII, 16, 35, 434 Actate LXVIII. (119). LXXVI. 5. Aeternum Cix. 6. Aeternumque | LXIV. 310. Aethera LXIII. 40. Aetherias LXVI. 55. Aethiopis LXVI, 52. Aeuum 1, 6, Affertur LXXXIV. 10. Affice LXVI. 92. Affligit LXXI. 6. Afore LXVI, 75, 76. Africei LXI. (199). Agam LXIII. 71. Aganippe LXI, 30. Age LXI, 26, LXIII, 78, 81, 93. Agedum LXIII. 78. LXVII. 7. Agens LXIII. 31. Ager XLVI, 5. Ageret LXVIII. 16. Ages XXXII. 9. Agit XXXIX, 7. XL, 2. XLIX. 5. Agitant LXIII, 24. Agite IM. 38. LXIII. 12. LXIV. 372. Agitet LXIII. 78. Agitur LXV. 23.

Agnoscam Laiv, 237. Ago XLIV. 17. Agricolae XXXIV, 19. LXII. (53), (55). Agros Lavill. (62). Ait IV. 2. LIII. 4. Alacres IXIV, 254. Alarum LXIX. 6. LXXI. Alba LXI. (187). Albicantis LXIII. 87. Albulus XXIX. 8. Album LXIII. 40. Albus XCIII. 2. Alebat LXIV.88. LXVIII. 24, 196). Alco XXIX. 2, 10. Ales LAVI, 54. Alfene XXX. (1). Alga LXIV. 60, 168. Algida LXIII. 70. Alia LXIV. 16, 251. LXVIII. (152). Aliena LXIII.14. LXVIII. (100). Ahis XXI. 3. XXIV. 3. XLIX. 3. Alio EXIL 15. Alios XXIII, 11. LXIII. 93. Aliqua XXII, 19. Aliquem LXXIII. 2. Aliquid 1, 4. LXIV, 145. LXVII. 13. XCI. 10. Aliquis LXVII. 37. Alis IXVI. 28. Alit (alid) XXIX. 15. Alif EXVIII. (120). Alite LXI, 20, Alitibusque LXIV. 152. Aliud alli. 16. laakii. Aliunde LXI. (146). Alli LXVIII. (50), (150). Allius LXVIII. 41. Allocuta LXIII. 49. Allocatione XXXVIII.5. Allocutionis XXXVIII.7. Ailoquar Lxv. 9. Alloquerer CI, 4. Alludebant LXIV. 67. Alluit LXV. 6. Alnus XVII. 18. Alpes XI. g. Alta LXIII. 1, 12. LXIV. 260, 268, Altas XI. 9. LXIV. 288.

Altera V. 8, 9. LVII. 4. LXVIII. (82). Alterius Lxxviii, 2. Altior LXVIII. (117). Altiore XLII. 18. Altis LXIII, 71. Alto LXVI. 68. Altus LXVIII. (117). Amabat III. 5. Amabilior LXV, 10. Amabis VIII, 17. Amabitur V111. XXXVII, 12. Amabo xxxII, 1, Lxv. Amadryades LXI. 23. Amans XI. 19. Amant XLV. 20. Amantem LXXII. 7. Amantes LXIV. 335. LXVI. 31. Amanti LXX. 3. Amantibus LXI. 47. Amantur XLV. 20. Amaraci LXI. 7. Amare xL. 8. xLv. 3. LXXII. 8. LXXV. 4. Amarem XIV. 1. CIV. 3. Amari xxiv. 6. Amariores xxvII. 2. Amaritiem LXVIII. 18. Amas Lvi. 3. Amastri Iv. 13. Amat LXII. 16, XCII. 2. Amata VIII. 5. XXXVII, LXVII. 13. 34. LXXXVII. 2. Amatam LXXXVII, 1. Amathunta XXXVI, 14. Amathusia LXVIII. (51). Amatis XXXVII. 15. Amauit LVIII. 3. Ambas xxxv. 10. Ambo LVII, 7. Ambobus CIV. 2. Ambos LXXI. 5. Ambrosia xcix. 2. Ambulatione Lv. 6. Ameana XLI. 1. Amem XII. 16. Amemus v. r. Ament xcvII, r. Amenti LXIV. 197. Amica XLI. 4. XLIII. 5. Amicae CX. 1. Amicam LXXII. 3. Amice LV. 14, 24.

INDEX. Amici xxxv. 6. Amicis IX, 1, LXIII, 59. Amicitia c. 6. Amicitiae LXXVII. 6. CIX. 6. Amicitias xcvi. 4. Amico LXXVII. 1, Cit. 1. Amicos XXVIII. 13. XLI. 6, Amicum LXVIII, LXXIII. 6. Amicta LXIII, 70. Amictu LXIV, 64, 266. Amictum LXIV. 311. Amictus LxIV. 68. Amiculi XXX. 2. Amisit LXII. (46). Amisso LXVIII. (80). Amissum LXIV, 245. Amittere LXIV. 150. Amnis XXIX. 19. Amniumque | XXXIV. Amo XLV. 3. LXXXV. 1. XCII. 4. Amor XLV, 8, 17. LXIV. 335. LXVI. 6, 88. 24. LXVIII. (96), (117). XCI. 6. Amore XXXV. 12. LXI. 33. LXIV. 19, 182, 253. LXVII. 25, 35. LXVIII. (73). LXXVI. 6. LXXXVII. 4. XCI. 2. XCVI. 6. C. 8. Amorem XI, 21, XXX. (8). LXI. (123),(198). 120, LXIV. 330. LXVIII. (83). LXXI. 3. **EXXVI. 13. CIX. 1.** Amores vi. 16. vii. 8. X. t. XIII. 9. XV. 1. XXI. 4. XXXVIII. 6. XL. 7. XLV. I. LXIV. 27, 334, 372. LXVIII. (69). LXXVIII, XCVI. 3. Amori xCIX. 11. 15. Amoris LV. (19), (22). LXI. 45. LXVIII. (107). Amphitriten LXIV. 11. Amphitryoniades LXVIII. 112). Amplectitur LXIV. 30.

Amplifice LXIV, 265. Amplius XXXIX. 21.

XLII. 43. LXXVI. 10. XCIX, 3. An x. 31. xvii. 22. XXIX. 16. XXXVII. 6. 7. XL. 5. LXIV. 180, 182. LXVI. 31. LXXX. 5. XCIII. 2. XCVII. 2. Ancillis LXVII. 42. Ancipiti LXIV. 369. Ancona XXXVI. 13. Ancsiis LxI. 46. Androgeoneae LXIV. 77. Angiportis LVIII. 4. Anguino LXIV. 193. Angusta LXIV. 80. Angustans LXIV 359. Anhelans LXIII. 31. Anilitas LXL 55. Anima LXVIII, 106. Animam XXX.(7).LXIII. Anime LXIII, 61. Animi II. 10. LXIII. 38. LXIV. 372. LXV. 4. LXVIII, 26. CII. 2. Animisxlv 40,1,xiff, 4. Animo xv. 3, Lxiii. 47, 85. LXIV. 70, 250. LXV. 18, LXVIII. 38. LXXVI. II. CVII. 2. CIX. 4. CXVI. 1. Animos LXII. 17. Animula Fr. IV. Animum XVII. 25. LXIII. 18. Animus LXIII. 57. LXIV. 145. Annales XXXVI. 1, 20. XCV. 7. Anne LXVI, 15, 27. Annis XXI. 3. XXIV. 3. XLIX. 3. Anno XXIII, 20, Annos XLV. 4. Annua LXIV. 388. Annuit LXI. (156). LXIV. 204, 230. Annuum XXXIV 18. Anser LXVII. (157). Anseris XXV. a. Ante XI. 21. XLV. 8. 17. LXII. 28. LXIV. 67, 188, 318, 384. LXVI. 51, 67. LXVIII. Antea IV. 10.

Adest LXI. 77. LXII. 1. LXIV. 285, 336. Adeste XLII. 1. Adhortans LXIII. 85. Adibit VIII. 16. Adiit LXIIL 87. Adiitque LXIII. 3. Adirem LXIII. 54. Adit LXIII. 30. Aditum LXI. 26, 43. Adiurarit LXVL 41. Adiuro LXVL 40. Adiuuato XXXII. 4. Admirans LIII. 4. Admirantes LXIV. 15. Admirari LXIX. 1, 10. Admouere XIVb. 3. Adolescens LXIII. 63. Adoneus XXIX. 8. Adorta LXIII. 11. Adriae XXXVI. 15. Adriatici IV. 6. Adsitas LXI. (102). Adspicite LXII. 12. Aduenere LXIV. 32. Adueniet LXIV. 328, 329. Aduenio CI. 2. Aduenit LXI. 37. LXIV. 279, 299. LXVIII. 73. Aduentate LXIV. 195. Aduentu LXII. (33). LXV. 22. Aduersas LXIV. 128. Aduersus LI. 3. Adulter LVII. 8. Adultera LXI. (98). Adulterio LXVI. 84. CXIII. 4. Adulterium LXVII. 36. LXXVIII. 6. Aduocatus XL. 3. Aeetaeos LXIV. 3. Aegeus LXIV. 213. Aegroti XCVII. 12. Aegypti LXVI. 36. Aemilio XCVII. 2. Aemulus LXXI. 3. Aequabat LXIV. 315. Aequalis LXII. 32. Aequata XXII. 8. Aeque XXII. 16. Aequinoctialis XLVI. 2. Aequom LXII. (60). Aequor LXIV. 12, 179.

Aequora XI. 8. LXIV. 7. 206. CI. 1. Aequore IV. 17. Aequoreze LXIV. 15. Aera LXVI. 53. Aere X. 8. LXIII. 18. LXIV. 262. Aerea LXIV. 291. Aere2s XXX. (10). I42. LXIV. LXVIII. (57). Aereo LXVI. 6. Aereum LXIV. 240. Aes XLI. 8. Aestimatione XII. 12. Aestimemus v. 3. Aestu XCVII. 7. Aestuante LXIII. 47. Aestues XXV. 12. Aestuosae XLVI. 5. Aestuosi VII. 5. Aestus LXIV. 127. LXVIII. 62, (108). Aetas LXIV. 232, 237, 322. LXVIII. 16, 35, 43. Aetate LXVIII. (119). LXXVI. 5. Aeternum cix. 6. Aeternumque LXIV. 310. Aethera LXIII. 40. Aetherias LXVI. 55. Aethiopis LXVI. 52. Aeuum I. 6. Affertur LXXXIV. 10. Affice LXVI. 92. Affligit LXXI. 6. Afore LXVI. 75, 76. Africei LXI. (199). Agam LXIII. 71. Aganippe LXI. 30. Age LXI. 26. LXIII. 78, 81, 93. Agedum LXIII. 78. LX VII. 7. Agens LXIII. 31. Ager XLVI. 5. Ageret LXVIII. 16. Ages XXXII. 9. Agit XXXIX. 7. XL. 2. XLIX. 5. Agitant LXIII. 24. Agite LXI. 38. LXIII. 12. LXIV. 372. Agitet LXIII. 78. Agitur LXV. 23.

Agnoscam LXIV. 237. Ago XLIV. 17. Agricolae XXXIV. 19. LXII. (53), (55). Agros LXVIII. (62). Ait IV. 2. LIII. 4. Alacres LXIV. 254. Alarum LXIX. 6. LXXI. I. Alba LXI. (187). Albicantis LXIII. 87. Albulus XXIX. 8. Album LXIII. 40. Albus XCIII. 2. Alebat LXIV.88. LXVIII. 24, (96). Aleo XXIX. 2, 10. Ales LXVI. 54. Alfene XXX. (1). Alga LXIV. 60, 168. Algida LXIII. 70. Alia LXIV. 16, 251. LXVIII. (152). Aliena LXIII.14. LXVIII. (100).Aliis xxI. 3. xxIv. 3. XLIX. 3. Alio LXII. 15. Alios xxIII. 11. LXIII. 93. Aliqua XXII. 19. Aliquem LXXIII. 2. Aliquid 1. 4. LXIV. 145. LXVII. 13. XCI. 10. Aliquis LXVII. 37. Alis LXVI. 28. Alit (alid) XXIX. 15. Alit LXVIII. (120). Alite LXI. 20. Alitibusque LXIV. 152. Aliud XLII. 16. LXXXII. Aliunde LXI. (146). Alli LXVIII.(50),(150). Allius LXVIII. 41. Allocuta LXIII. 49. Allocutione XXXVIII.5. Allocutionis XXXVIII.7. Alloquar Lxv. 9. Alloquerer CI. 4. Alludebant LxIV. 67. Alluit LXV. 6. Alnus xvII. 18. Alpes XI. 9. Alta LXIII. 1, 12. LXIV. 360, 368. Altas XI. 9. LXIV. 288.

Altera V. 8, 9. LVII. 4. LXVIII. (82). Alterius LXXVIII. 2. Altior LXVIII. (117). Altiore XLII. 18. Altis LXIII. 71. Alto LXVI. 68. Altus LXVIII. (117). Amabat III, 5. Amabilior LXV, 10. Amabis VIII. 17. Amabitur vIII. 5. XXXVII. 12. Amabo xxxii, i. Lxv. Amadryades LXI, 23, Amans XI. 19. Amant xLv. 20. Amantem LXXII. 7. Amantes LXIV. 335. LXVI, 31. Amanti Lxx. 3. Amantibus LxI, 47. Amantur XLV. 20. Amaraci LxI, 7. Amare XL. 8, XLV. 3. LXXII. 8. LXXV. 4. Amarem xiv. 1. civ. 3. Amari XXIV. 6, Amariores xxvII. 2. Amaritiem LXVIII, 18. Amas Lvi, 3. Amastri IV, 13. Amat LXII. 16, XCII. 2, Amata VIII. 5. XXXVII. 12. LXVII. 34-LXXXVII. 2. Amatam LXXXVII. 1. Amathunta XXXVI. 14. Amathusia LXVIII. (51). Amatis XXXVII. 15. Amauit LVIII. 3. Ambas xxxv. 10. Ambo LVII, 7. Ambobus CIV. 2. Ambos LXXI. 5. Ambrosia XCIX, 2. Ambulatione Lv. 6. Amcana XLI. 1. Amem XII. 16. Amemus V. 1. Ament XCVII. I. Amenti LXIV. 197. Amica XLI. 4. XLIII. 5. Amicae ex. 1. Amice LV. 14, 24.

Amici xxxv. 6. Amicis IX. 1. LXIII.59. Amicitia c. 6. Amicitiae LXXVII. 6. CIX. 6. Amicitias XCVI. 4. Amico LXXVII. I. CII. I. Amicos XXVIII. 13. XLI. 6. Amicum LXVIII. LXXIII. 6. Amicta LXIII, 70. Amictu LXIV. 64, 266. Amictum LXIV. 311. Amictus LXIV. 68. Amiculi XXX. 2. Amisit LXII. (46). Amisso LXVIII. (80). Amissum LXIV. 245. Amittere LXIV. 150. Amnis XXIX. 19. Amniumque : XXXIV. Amo xlv. 3. Lxxxv. 1. XCII. 4. Amor xlv. 8, 17. lxiv. 335. LXVI. 6, 88. LXVIII. (96), 24. (117). XCI. 6. Amore XXXV. 12. LXI. 33. LXIV. 19, 182, 253. LXVII, 25, 35. LXVIII. (73). LXXVI. 6. LXXXVII. 4. XCL a. XCVI. 6. C. 8. Amorem XI. 21. XXX. (8). LXI. (123),(198). 110, LXIV. 330. LXVIII. (83), LXXI. 3. LXXVI. 13. CIX. 1. Amores vi. 16. vii. 8. X, 1, XIII, 9, XV, 1, XXI. 4. XXXVIII. 6. XL, 7. XLV, I, LXJV. 27, 334, 372. LXVIII. (69). LXXVIII. XCVI. 3. Amori x¢1x. 11. 15. Amoris LV. (19), (22). LXVIII. LXI. 45. (107). Amphitriten LXIV. 11. Amphitryoniades LXVIII. (tra). Amplectitur LX v. 30. Amplifice LXIV. 265. Amplius XXXIX. 21.

XLII. 23. LXXVI. 10. XCIX. 3. An x. 31, xvII. 22. XXIX. 16. XXXVII. 6, 7. XL. 5. LXIV. 180, 182. LXVI, 31. LXXX. 5. XCIII. 2. XCVII. 2. Ancillis LXVII. 42. Ancipiti LXIV. 369. Ancona XXXVI. 13. Ancsiis LXI, 46. Androgeoneae LXIV. Angiportis LVIII. 4. Anguino LXIV. 193. Angusta LXIV. 80. Angustans LXIV 359. Anhelans LXIII. 1 . Anilitas LXL. 55-Anima LxvIII, 106. Animam XXX.(7).LXIII. 31. Anime LXIII, 61. Animi II. 10. LXIII. 38. LXIV. 372. LXV. 4. LXVIII. 26. CII. 2. AnimisxLV. 20, LXIII, 4. Animo XV. 3. LXIII. 47, 85. LXIV. 70, 250. LXV. 18. LXVIII. 38. LXXVI. 11. CVII. 2. CIX. 4. CXVI. I. Animos LXII, 17. Animula Fr. 1V. Animum XVII. 25. LXIII. 18. Animus LXIII. 57-LXIV. 145. Annaies XXXVI. 1, 20. XCV. 7. Anne LXVI. 15, 27. Annis XXI, 3. XXIV. 3. XLIX. 3. Anno XXIII. 20. Annos XLV. 4. Annua LXIV. 388, Annuit LX1. (156). LXIV, 204, 230. Annuum XXXIV. 18. Anser LXVIII. (157). Anseris XXV. 2. Ante XI. 21. XLV. 8. 17. LXII. 28. LXIV, 67, 188, 318, 384. LXVI. 51, 67. LXVIII.

Adest LXI, 77, LXII, 1, LXIV. 285, 336. Adeste XLII, I. Adhortans LXIII, 85. Adibit VIII. 16. Adut LXIII. 87. Adutque EXIII. 3. Adirem LXIII, 54. Adit 1 XIII. 30. Aditum LXI, 26, 43. Adiurarit LXVI. 41. Aduro LXVI. 40. Adiauato XXXII. 4. Admirans LIII. 4. Admirantes IXIV. 15. Admirari IXIX, 1, to. Admouere xivb. 3, Adolescens LXIII. 63. Adoneus XXIX. 8. Adorta LXIII. 11. Adriae XXXVI. 15. Adriatici IV. 6. Adsitas LXI. (103). Adspicite LXII, 12. Advenere LxIV. 32. Adueniet LXIV. 328, 329. Aduenio CI. 2. Aduenit LXI, 37, LXIV. 279, 299. LXVIII. Aduentate Exiv. 195. Aduentu LXII. (33). LXV. 22. Aduersas LXIV, 128, Aduersus II. 3. Adulter LVII. 8. Adultera LXI, (98). Adulterio LXVI. 84. CXIII. 4. Adulterium LXVII. 36. LXXVIII, 6, Aduocatus XL, 3. Acetacos LXIV. 3. Aegeus LXIV. 213. Aegrot, XCVII, 12. Aegypti LXVI, 36. Aemilio XCVII. 2. Aemulus LXXI. 3. Aequabat LXIV, 315. Aequalis 1811, 32. Aequata XXII, 8, Acque XXII, 16, Acquinoctialis XLVI. 2. Aequom LXH. (60), Aequor LXIV. 12, 179.

Acquora XL 8, LXIV. 7, 206. Cl. 1. Aequore IV. 17. Aequoreac LXIV. 15. Aera LXVI. 53. Aere X. 8, LXIII. 18. LXIV. 262. Aerea LxIV. 291. Aereas XXX. (10). LXIV. Aerci 143. LXVIII. (57). Aereo LXVI. 6. Aeream LXIV, 240. Aes XLL 8. Aest.matione XII, 12. Aestimemus v. 3. Aestu Nevil. 7. Aestuante LXIII. 47. Aestues XXV. 12. Aestuosae XLVI. 5. Aestuosi VII, 5. Aestus LXIV. 127. LXVIII. 62, (108). Actas LXIV, 232, 237, 322. LXVIII. 16, 35, 43. Actate LXVIII. (119). LXXVI. 5. Acternum cix. 6. Aeternumque LXIV. 310. Aethera LXIII, 40, Aetherias LXVI. 55. Aethiopis LXVI. 52. Aeuum 1, 6, Affertur LXXXIV. 10. Affice LXVI, 92. Affligit LXXI, 6. Afore 1 XVI. 75, 76. Africei IXI. (199). Agam LXIII. 71. Aganippe Lxt. 30. Age LX1, 26, LX111, 78, 81, 93. LXIII. Agedum 78. LXVII. 7. Agens LXIII. 31. Ager XLVI. 5. Ageret LXVIII, 16, Ages XXXII. 9. Agit XXXIX. 7. XL. 2. XLIX. 5. Agitant LXIII. 24. Agite LXI. 38. LXIII. 12. LXIV. 372. Agitet LXIII. 78. Agitur LXV. 23.

Agnoscam LXIV, 237. Ago XLIV. 17. Agricolae XXXIV, 19. LXII. (53), (55). Agros LAVIII. (62). Ait IV. 2. LIII. 4. Alacres LXIV. 154. Alarum LXIX. 6. LXXI. Ι. Alba I XI. (187). Albicantis LXIII. 87. Albulus XXIX. 8. Album LXIII, 40. Albus XCIII. 2. Alebat LXIV,88, LXVIII. 24, (96). Aleo xxix. 2, 10. Ales LXVI. 54. Alfene XXX. (1). Alga LXIV. 60, 168. Algida LXIII. 70. Alia LXIV. 16, 251. LXVIII. (152). Aliena LXIII. 14. LXVIII. {100}. Altis XXI, 3. XXIV, 3. XLIX. 3. Alio exit, 15. Alios XXIII. 21. LXIII. 93. Aliqua XXII. 19. Aliquem LXXIII. 2. Aliquid 1. 4. LXIV. 145. LXVII, 13. XCI, 10. Aliquis LXVII, 37. Alis LXVI. 28. Alit (alid) XXIX. 15. Alit LXVIII. (120). Alite LXI, 20. Alitibusque IXIV. 152. Aliud alm, 16, Lxxxu. Alunde LXI. (146). Aili LXVIII. (50), (150). Allius LXVIII. 41. Allocuta LXIII. 49. Allocutione xxxviii.5. Allocutionis XXXVIII.7. Alloquar LXV. 9. Alloquerer CL 4. Alludebant LXIV, 67. Alluit LXV. 6. Alnus XVII. 18. Alpes XI. 9. Alta I XIII. 1, 12. LXIV. 360, 368. Altas XI. 9. LXIV. 188. Altera V. 8, 9. LVII. 4. LXVIII. (82). Alterius LXXVIII. 2. Altion LXVIII. (117). Altiore XLIL 18. Altis LXIII. 71. Alto LXVI. 68. Altus LXVIII. (117). Amabat III. 5. Amabilior LXV. 10. Amabis VIII, 17. Amabitur VIII, 5-XXXVII, 12. Amabo xxxii. 1. Lxv. Amadryades LXI. 23. Amans XI, 19. Amant XLV. 20. Amantem LXXII. 7. Amantes LXIV. 335. LXVI. 31. Amanti LXX. 3. Amantibus Lx1. 47. Amantur XLV. 20. Amaraci LXI. 7. Amare XL. 8. XLV. 3. LXXII. 8. LXXV. 4. Amarem XIV. t. CIV. 3. Amari XXIV. 6. Amariores XXVII. 2. Amaritiem LXVIII. 18. Amas LVI. 3. Amastri IV. 13. Amat LXII. 16. XCII. 2. Amata viii. 5. xxxvii. 12. LXVII. 34. LXXXVII. 2. Amatam LXXXVII. I. Amathunta XXXVI. 14. Amathusia LXVIII. (51). Amatis XXXVII. 15. Amauit LYIII. 3. Ambas XXXV, 10. Ambo LVII. 7. Ambobus CIV. 2. Ambos LXXI. 5. Ambrosia XCIX. 2. Ambulatione Lv. 6. Ameana XII. 1. Amem XII. 16, Amemus v. 1. Ament XCVII. 1. Amenti LXIV. 197. Amica XLI. 4. XLIII, 5. Amicae CX. 1. Amicam LXXII. 3. Amice LV. 14, 24.

Amici xxxv. 6. Amicis IX. 1. LXIII. 59. Amicitia c. 6. Amicitiae LXXVII, 6. CIX. 6. Amicitias XCVI. 4. Amico LXXVII. 1. CH. 1. Amicos XXVIII, 13. XLI. 6. Amicum LXVIII. LXXIII, 6. Amicta LXIII. 70. Amictu LXIV. 64, 266. Amictum LXIV. 311. Amictus LxIV. 68. Amiculi xxx. 2. Amisit LXII, (46). Amisso LXVIII. (80). Amissum LXIV. 245. Amittere LXIV. 150. Amnis XXIX. 19. Amniumque XXXIV. Amo xlv. 3. lxxxv. 1. XCII. 4. Amor XLV 8 17. LXIV. 335. LXVI. 6, 88. LXVIII. 34. (96), (117). XCI. 6. Amore XXXV. 12. LXL 33. LXIV. 19, 182, 253. LXVII. 25, 35. LXVIII. (73). LXXVI. 6. LXXXVII. 4. XCI. 2. XCVI. 6. C. 8. Amorem XI, 21, XXX. (8). LXI. (123),(198). 120, LXIV. 330. LXVIII. (83). LXXI. 3. LXXVI. 13. CIX. 1. Amores VI. 16. VII. 8. X. t. XIII. 9. XV. 1. XXI, 4. XXXVIII, 6. XL. 7. XLV. I. LXIV. 27, 334, 372. LXVIII. (69). LXXVIII. 3. XCVI. 3. Amori xctx. 11. 15. Amoris L.V. (19), (22). LXVIII. LXI. 45. (107). Amphitriten LXIV. 11. Amphitryoniades LXVIII. 112). Amplectitur LXIV. 30. Amplifice LXIV. 265. Amplius XXXIX. 21.

XLII. 23. LXXVI, 10. KCIX. 3. An x, 31, xV(I, 22, XXIX, 16. XXXVII, 6, 7. XL. 5. LXIV. 180, 182, LXVI. 31, LXXX. 5. XCIII. a. XCVII. a. Ancillis LXVII, 42, Ancipiti LXIV. 369. Ancona XXXVI. 13. Ancsiis LXI. 46, Androgeoneze LXIV. 77. Angiportis LVIII. 4. Anguino LXIV. 193. Angusta LXIV. 80. Angustans LXIV. 359. Anhelans LXIII. 31. Anilitas LXL 55. Anima LXVIII. 106. Animam xxx.(7).LxIII. 31, Anime LXIII. 61. Animi II. to. LXIII. 38. LXIV. 372. LXV. 4. LXVIII. 26. CII. 2. Animisxly 20.7.XIII.4. Animo xv 3, LXIII. 47, 85. LXIV. 70, 250. LXV. 18. LXVIII. 38. LXXVI, 11. CVII. 2. CIX. 4. CXVL 1. Animos LXII. 17. Animula Fr. IV. Animum XVII. 25. LXIII. 18. Animus LXIII. 57• LXIV. 145. Annales XXXVI. 1, 20. XCV. 7. Anne LXVI, 15, 27. Annis XXI. 3. XXIV. 3. XLIX. 3. Anno XXIII, 20. Annos XLV. 4. Annua LXIV. 388. LXI, LXIV. 204, 230. Annuum XXXIV. 18. Anser LXVIII. (157). Anseris XXV. 2. Ante XI. 21. XLV. 8. 17. LXII. 28. LXIV, 67, 188, 318, 384. LXVI. 51, 67. LXVIII.

Antennae Lxiv. 234. Antimacho xcv. to. Antique XXXIV. 23. LXVI. 64. Antiquis: LXVIII, (154). Antistans 1x. 2. Antium, XLIV. 11. Anumque IX. 4. Anus LXVIII, 46. LXXVII. 10, Anxia LXIV. 203, 242, 379. LXVIII. 8. Aonios LXI, 28. Aper IXIII, 72. Aperire LXVII. 40. Apertos XXXVI, 14. Apheliotae XXVI. 3. Apisci LXIV. 145. Aptis XXVIII. 2. Apud XIII, I. LXVIII, 33. Aput LXIII. 53. Apparet LxIV, 168. Appeto XLIV. 9. Applicansque 1x. 8. Approbationem xLV, 9, 18, Approbet LXI. (220). Aqua LXX. 4. Aquinos XIV, 18. Ara 1 XVIII. (79). Arabesque XI, 5. Aranea LXVIII. 49. Aranearum XIII. 8. Araneoso XXV. 3. Araneus XXIII. 2. Aratris IXIV. 42. Aratro XI. 24. LXII. [40]. Arbatrio CVIII. 1. Arbitron XXXIX, 8, Arborem 131, 35. Arbores IXI. (103). Arboris LXIV. 41. Area XXIII. I. XXIV. 5, 8. Arcam XXIV. 10. Arce LXIV. 241. Arces LXIV. S. Accum Fr. xt. Ardens LMV, 197. Ardenti LXII. 23. LXIV. 124, 354. Arderem LXVIII. (53). Ardet XLV, 16. Ardor II, 8, LXII, 29, Argento LXIV. 44.

Argiuae LXIV. 4. Argiuorum LXVIII. (87).Arguet LXIV, 322, Arguta LXVIII. (72). Argutatio VI. 11. Ariadna LXIV. 54, 253. Ariadneis LXVI. 60. Ar dis XLVIII. 5. Arido I, 2, Aridul.s LXIV. 316, Aridum ANIII, 13. Arts I XIV, 132, 393, Aristas LXIV. 353. Aristis XLVIII. 5. Armatas LXIV. 396. Arrius LXXXIV. 2, 11. Arsinues LXVI. 54. Arte LXIV. 51. Articulis XCIX. 8. Artus LL 9, LAIV, 303, 364, LNXVI, 21, Arua LXIV. 354. CXIV. 3. CXV. 5. Arui CXV. 2. Aruo LXII. (49). Aruspicium XC, 2, Asia LXI, 22. Asiae XLVI. 6. LXVIII. (89). Asiam LXVI. 36. Asini xII. c. Asino XCVII, to. Aspernata LXIV. 301. Aspexi LL 7. Aspice LX1, (164). Aspiciam LXV, 11. Aspicite EXXVI. 19. Aspirans LXVIII. 64. Asse Naxiii. 8. Asseruanda XVII. 16. Assidue XLV, 4. LXI. (227). ACH. 4. Assiduis LXIV. 71. Assiduo UXV. 1. LXVIII. (55) Assiduos LXIV. 242. Assiduas LX11. 88, Assas V. 3. XIII, 13. Assyrio IXVIII (144). Assyrios LXVI, 12. At III, 13, VIII, 14, 19, X. 14, 21. XXVII. 5. XXVIII, 14, XXX, (11). XXXVL 18. XLIV. 3. XLV. 10. L. 14. LIV. 6. LXI. 63, 68, 73. Audax 1. 18.

(189), (225), LXII. (36), (54), LAIII, 87. LXIV. 43, 58, 139, 160, 241, 251, 277, 309. LXV. 11. LXVI. 21, 25, LXVIII (141). xcv. 7. cxvi. 8. Fr. Ater XCIII. 2. Athenis LxIV. 81. Athon LXVI. 46. Atpetenti II. 3. Atque v. 1. VI. 2. XII. 2. XIII. 3. XXI. 9. XXIII. 21. XXVI. 5. XXX. I. XXXI. 5, 12. XXXIX. 19. XLV. 3. L. 7. LVIII. 3. LXI. (130). LXIII. 61. LXIV. 16, 44, 84, 93, 130, 205, 224, 315. LXV. 23. LXVI. 2, 33. LXVIII, 26, 48, (82), (106), (152). IXXIII. 6. LXXV. z. LXXVI. 11. LXXVII. 2, 3. LXXXVIII. I. XCVI. 4. XCVII, 10. Cl. to. CHL 4. CVII. 5. CIX. Atquixxiii.12 xxxvii. 9. LXVII. 31. Atro CVIII. 5. Attenuat LXIV. 41. Attigerit LXVII. 20. Attigit XXII, 15. LXIV. 75. Attin LXIII, 42, 88. Attingam xxxix, 13. Attingat EXXXIX. 5. Altingit XCVII. 11. Attis [ AIII. 1, 27, 32, 45. Attractis XV. 18. Attributus XXII. 20. Attritus VI. 10. Attuleris XIII. 3, 6. Attulistis XIV, 22. Attulit LXVIII. (92). Auarae Cx. 7. Auctae LXIV. 165. Aucte LXIV. 25. Auctet LXVII. 2. Auctus LXVI. 11. Aucupium exiv. 3. Audacter Lv. (16).

Audes LXXXI. 6. Audiamque IX. 6. Audias LXI. (93). Audibant LXXXIV. 8. Audiens LXI, 41, 80, I 22. Audierat LXXIV. 1. Audiero LXV. 9. Audire LXIV. 166, 260. Audit XVII. 21. LI. 4. LXVIII. (112). Audite LXIV. 195. Audiui LXVII. 41. Aue CI. 10. Auectam LXIV. 132. Auellent Lv. 9. Auellere LXII. 21, 22. Auertere LXIV. 5, 406. Auet XLVI. 7. Aufilena Cx.6. CXI. 1. Aufilenam c. 1. Aufilenum C. 1. Augens LXIV. 323. Auia LXXXIV. 6. Auido CVIII. 4. Auidum LxVIII. (83). Auita xxv. 8. Auitis LXVIII. 121. Aura IV. 20. LXIV. 282. LXVIII. (64). Aurae LXII. (41). Auratam LXIV. 5. Auraue LXIV. 90. Aure LXL 55. Aurea LXVI. 60. Aureas LXI. (95). Aurei LXIII. 39. Aureis XLVI. 3. Aureli XI. 1. XV. 2. XVI. 2. XXI. 1. Aureolos LXI. (160). Aureolum II, 12. Aures II. 11. LXII. 15. LXIII. 75. LXXXIV. 7. Auri LXIV. 100. Auribus LVI. 2. Auriculam LXVII. 44. Aurifer XXIX. 19. Auris LXIV. 84, 164, 170. Auro LXIV. 44. CVII. 3. Aurora LXIV. 271. Aurunculeia LXI (82). Auscultare LXVII. 39. Ausi LXIV. 6.

Ausit 4x1. 65, 70, 75. LXVI. 28. Auspicatiorem XLV. 26. Auspicio XLV. 19. Austri XXVI. 1. Ausurum XXXVII. 7. Ausus 1. 5. Aut v. 12. VII. 7. XII. 10, 11. XXI. 2, 3. XXII. 4, 10, 13. XXIII. 13. XXIV. 2, 3. XXVI. 3. XXIX. 8. 14, 20, 21. XXXIX. 10, 11, 12, 14. XLII. 14. LX. 2. LXIII. 55. LXIV. 395. LXVII. 40. LXVIII. 38, 42, (131). LXIX. 4, 9, 10. LXXI. 2. LXXIII. 2. LXXIV. 2. LXXVI. 7, 8, 17, 24. LXXXII. 2. XCI. 4. CIII. 1, 3. CVII. 7. CX. 5. Autem LXIV. 167, 207, 318. LXVI. 70. Autumant XLIV. 2. Auunculus LXXXIV. 5. Auus LXXXIV. 6. Auxilium LXIV. 180. LXVIII. 66.

## B.

Bacchantes LXIV. 255. Bacchantis LXIV. 61. Balbo LXVII. 3. Balneariorum xxxIII.1. Barba XXXVII. 19. Barbara LXVI. 46. Barbaraque LXIV. 264. Barathro LXVIII. (117). Barathrum LXVIII. . (108)**.** Basia v. 7. VII. 9. XCIX. 16. Basiabis VIII. 18. Basiare VII.9. XLVIII.2. Basiationes VII. 1. Basiem XLVIII. 3. Basiorum v. 13. XVI. Batti VII. 6. **Battiadae** LXV. 16. CXVI. 2. Beata XXIII. 24. LXI. (150). LXVIII. 14. Beatas LI. 15.

Beate XIV. 10. Beati IX. 5. XXIII. 15. Beatiorem x. 17. Beatiores XLV. 25. Beatiorum IX. 10. Beatique XXXVII. 14. Beatius xxxI. 7. Beatiusue IX. 11. Beatu's XXIII. 27. Beatus XXII. 16. Bella III. 14. VIII. 16. LXIX. 8. LXXVIII. 4. Bella xxxvII. 13. Bellam XLIII. 6. Belle XII. 2. Belli LXIV. 394. Bello xxiv. 8. xLiii. 2. LXIV. 343, 345. LXXVIII. 4. CVI. 1. Bellum III. 15. Bellus XXII. 9. XXIV. 7. LXXVIII. 3. LXXXI. 2. Bene III. 7. X. 32. XIII. 1, 7. XIV. 10. XXIII. 7, 15. XXVIII. 9. XL. 3. LXI. (180), (226). LXVII. 13. LXXII. 8. LXXIII. 1. LXXV. 3. LXXVI. 7. XCI. 3. Benigne LXVII. LXXIII. 3. Beroniceo LXVI. 8. Bestia LXIX. 8. Beta LXVII. 21. Bibat LXVI. 85. Bibi LXVI. 78, Bibisse XXXIX. 21. Bigae LV. 18. Bimuli XVII. 13. Bithunos XXXI. 5. Bithynia x. 7. Bombos LXIV. 264. Bona XI. 16. XXIX. 17. XXXIV. 23. LXI. 19, 62, (219). LXIV. 23. LXVIII.(158).LXXVII. 4. LXXXIX. 1. Fr. XIII. Bonae LXI. 44, (179). CX. I. Bonam XIII. 3. Bone xxxix. 9. Bonei LXI. 225. Boni VI. 15. LXI. 44. Bonis xv. 10. xxx1v.

19. LXIII. 59.

Bono XLV. 19. LXL. (159). LXXI. 1. Bonum XXXVII. 19. LXI. (197), LXVI. 27. Bonus XVII. 5, LXXXIX. Booten Lxvi. 67. Brachia LXIV, 105, 332. LXVI. 10. Brachiolum LXI. (174). Breue LXIII. 57. Breui LXI. (204). Breuis V. 5. Britannia XXIX. 4. Britanniae XXIX, 20. Britanniasque XLV. 22. Britannos XI, 11, Brixia LXVII, 34. Bustum LXIV. 363. Buxifer IV. 13

C.

Cacas XXIII. 20. Cacata XXXVI. 1, 20. Cachinni LXIV. 273. Cachinnis XIII. 5. Cachinno LVI. 2. Cachinnorum XXXI. 14. Cacumen LXIV. 240. Cacumine 1v. 16. Cadit LXIV. 109. Caeca LXIV. 197, 207. LXVIII. 44. Caecilio XXXV. 2, 18. LXVII. 9. Caeco LXVII. 25. Caede LXIII. 81. Caede LXIV, 181, 360, 368, Caedis LXIV. 77. Caelesti LXVI. 7, 37. Caelestis LXVIII. (76), Caelestum LXIV, 204. Caelestumque LXIV. Caeli XLVI. 2. LVIII, 1, LXVI. 59. LXVIII. {115]. Caeli LVIII. 1. C. 5, 8. Caci be exvus, 6, Caelicolae LXIV. 386. Caelicolis XXX, 4. Caelicolum LXVIII. (138).Caelites LXI. (190). Caelitum XI. 14.LXI. 49. Canos LXIV. 350.

Caelius C. t. Gaelo LXII. 20, 26. LXIV. 299. Caelum vi. 17. Gaerula Lxtv. 7. Caeruleo XXXVI. 11. Caesar xciii. 1. Caesarique LVII. 2. Caesaris XI, 10. Gaesio XLV. 7. Caesios xiv. 18. Caesis LXIV. 359. LXVIII. (111). Calamo LXIII. 22. Calathise: 1 XIV. 319. Calices XXVII. 2. Galigine LXIV. 207. Callisto LXVI, 66, Calue XIV. 2. XCVI. 2. Caluos LIII. 3. Cameri Lv. 21. Camerium Lv. 10. Campi XLVI. 4. LXIV. 280, 344. Campo Lv. 3. Campos XXXI. 6. Campum LXVIII. (67). Cana LxI. (155). XCV. 6. CVIII. 1. Canae LXVI, 70. Canamus xxxiv. 4. Candenti LxIV. 14. Candentis LXIV. 318. Candet LXIV. 45. Candida XIII. 4. XXXV. 8. LAIV. 162, 308. LXVIII.(70). LXXXVI, Candidaque LXIV. 235. Candidi viII. 3, 8. Candidiora LXXX. 2. Candidiore LXVIII. (148). CVII, 6. Candido LXI, (198). Candidos XXXIX, 1. Candidus LXVIII. (134). Canent LXII. 9. Canere LXIII. 11. Canes cviii. 6. Canis KLII. 17. Canit LXHt. 22. Canitiem LXIV. 224. Cannubiae Fr. VII. Cano LXIV, 18, LXVIII, (124). Canopieis LXVI. 58.

Cantu LXIV. 264. Cantus LXIV. 306. Cape Lxt. 8. Caper LXIX. 6. Capere LXI, 63. Capillatis XXXVII. 17. Capillo XXV. I. LXIV. Capis LXI. (197). Capita LXIII. 23. LXIV. 255. Capite LXXXVIII. 8. Capiti LAVIII. (134). Capiunt LXIII. 36. Caprimulgus XXII. 10. Capsula LXVIII. 36. Capta LXII, 24. Captam LXVI. 36. Captat LXI, 55. Caput x, 11, xv, 16, XLV. 10. LIV. I. LXVI. 40. LXVIII. (120). CXVI. 4. Caputque XVII. 9. Cara I.XII, (45), (47), (58), IXIV, 220. Carbasus LXIV. 227. Fr. vIL. Carchesia Fr. V. Careat Lxt. 71. Carens LXIII. 57. Cari LXVI. 22. Carinae LXIV, 10. Carinam LXIV, 249. Carior LXVIII, (159). CIY. 2. Caris LXIV, 81. Carius LXXXII. 2, 3, 4. CVII. 3. Carmina LXI, 13, LXIV. 383. LXV. 12, 16. CXVI. 2. Carmine LXIV, 24, 116, 321, 322. LXVIII. 7, (149), XC, 5. Carnificis Nevil. 12. Caro 1, x v1, 32. Caros LXIV. 380. Carpatinas xcvIII. 4. Carpebant LXIV. 310. Carpere LXII, (36), Carpitur LXYIII. 35. Carptus IXII. (43). Carpunt LXII. (37). Carta XXXVI. 1, 20. LXVIII, 46. Cartae xxII, 6,

Cartis I. 6. Carum LXVIII. (119). Carybdis LXIV. 156. Castam LXII. 23. Castas LXIV. 384. Casto LXV. 20. LXVI. 56, 83. Castor IV. 26. Castoris IV. 26. LXVIII. (65). Castum xv. 4. XVI. 5. LXII. (46). Castus LxIV. 87. Casu XXVIII. 12. LX. 4. LXVIII. (105). Casuque LxvIII. 1. Casus XXIII, 11. LXIV. Catagraphosque XXV.7. Catena LXIV. 296. Caternas LXIV. 396. Cato LVI. 1, 3. Catuli XLII. 9. Catulle VIII. 1, 19. X. 25. XLVI. 4. LI. 13. LII. 1, 4. LXXVI 5. LXXIX. 2. Catulli XI. r. XIII. 7. Catullo VI. I. VII. 10. XXXVIII. I. LXVIII. Catulium xiv. 13. xLiv. 3. LVI. 3 . LXXIL I. LXXIX. 3. LXXXII. I. Catullus VIII, 12. XLIX. 4. LVIII. 2. Caua LXIII, 10, 29. Cauaque XVII. 4. Cauas xcv. 5. Cauda LXIII, 81. Caue L. 18, 19. LXL (145). Cauere Fr. 10. Caueto L. 21. Cauis LXIV. 259. Causae XCI. 8. Cecidi LVI. 7. Cecidit XI, 22. Cecinerunt LXIV. 383. Cecropiae LXIV. 83, 172, Cecropiam LXIV. 79. Cedant LXVI. 4, 47. Cedat LXIII. 19. Cedentem LXIV. 53, 249. LXVI, 63. Celans LXIV. 175. Celebrabunt LXIV, 259.

Celebranda LXIV. 287. Celebrare LXIV. 302. Celerare LXIII. 26. Celeri LXIII. 1. LXIV. 53. Celeris LXIV. 341. Celerrimus IV 2. Celtiber XXXIX. 17. Celtiberia xxxxx. 17. Celtiberiae XXXVII. 18. Cenabis XIII. 1, 7. Cenam kill. 4. Lix. 3. Cenas xLIV. 9. Centum v. 7, 8, 9. XXIII. 27. XXXVII. 7. LXIV. 389. Cepit LXIII. 8. Cerere LXIII. 36. Cernat LXIV. 57. Cernens LXIV. 236. Cernitis LXII. 6. Certa LXVIII, (113). Certamine LXIV. 340, 394-Certatim LXIV. 392. Certe X. 14. XXX. (7). LXIV. 149. LXV. 11, LXVI. 25. LXXX. 5, 7. XCVI. 5. Certest LXII. 8. Certis LXVI. 4. Cerua LXIII. 72. Ceruae LXIV. 341. Ceruice LXIII, 83. Cesarlem LXVI. 8. Cessaret LXVIII. (56). Cessasti XCIX, 12. Cessi LXVI. 39. Cetera CVIII. 6. CXV. 2. Ceteris Fr. 11. 4. Ceteros XXXVII. 5. Chalybum LXVI. 48. Chinea LXVII. 32. Chiron LXIV. 279. Chommoda LXXXIV. 1. Choreis LXIV. 287. Chorus LXIII, 30. Cibus L. 9. Ciebant LxIV. 262. Cientem LXIV. 131, Ciere LXVIII. (88). Cimex XXIII. 2. Cinaede XVI. 2. XXV. 1. XXIX. 5, 9. XXXIII. 2, Cinaediorem x. 24.

Cinerarius LXI. (131). Cinerem Cl. 4 Cineres LXVIII. (98). Cinge LXI, 6 Cingentibus LXIV. 185. Cingunt LXIV. 286. Cinis LXVIII. (90). Cinna x. 30. CXIII. 1. Cinnae xcv. 1. Circo Lv. 4. Circum Lxiv 292. Circumcursans LXVIII. (133). Circumdare LXIV. 377. Circumsiliens III. 9. Circumsistite XLII. 10. Cistis LXIV 259. Cita LXIV 6. Citaeque Lv. 18. Citarier LXI. 42. Citata LXIII. 8. Citatis LXIII. 18, 26. Citato LXIII. 2. Citus LXIII. 30, 42, 74. Clam XXI. 5. Clamant LXVII, 14. LXXX. 7. Clamat VL 7. Clara LXVI. 44. Claraque LXIV. 348. Claras XLVI, 6, Clare LXVI. 9. Clarisona LXIV 320. Clarisonas LXIV. 125. Clarissime LXIV. 324. Claro LXIV, 408, Clarum LXI. (85). Classe LXIV. 53. Classi LXIV. 212. LXVI. 46. Claudite LXI. (224). Clauso Lv. (18). Claustra LXI. 76. Clausum LXVIII. (67). Clementi LXIV. 272. Clementia LXIV. 137. Clienti x rv. 6. Cnidumque XXXVI. 13. Coaceruatum 363. Coacta LXVIII. (81). Coactam LXIV. 76. Codicillos XLII. 11, 12, 19, 20, 24. Coeno XVII. 25. Coeperat LXVIII. (88). Coeperunt LXIV. 306.

Coepit LXIV. 268. Coepta xcv. 4. Coeta LXIV. 33, 385, LXVI. 37. Coetus XLVI, g. LXIV. Coeunt LXIV. 37. Cogit LXXII. 8. Cogitat LXXVI. 2. Cogitationes XXXV. 5. Gognatis LXXXIX. 4. Cognatos LXVIII. (98). Cognita LXI. (140). Cognitae LXI. (180). Cognitissima IV, 14. Cognitum LXVII. 31. Cognoram LXVI, 26. Cognossem xCI, 3. Cognoui LXXII. 5. Cogor LXIV. 197, 215. Cohors XXVIII. 1. LXIII. 25. Cohortem X. 13. Cohorti X. 10, Colam LXIII. 70. Colchis LXIV. 5. Colens LXI. 17. Colent LXI. 48. Colis XXXVI. 14. Colit LXIV. 38. Fr. II. Colla LXIV. 38. Colligam XIV, 19. Collis LXI, 1. LXIV. Collo X. 23. XXXV. 9. LXIV. 333. Collocare x. 23. Collocat LXVI, 56. Collocate LXI. (181). Collucent LXIV. 45. Collum IX. 8. LXIV. 377. LXVIII. (81). Colonia XVII. 1, 7. Colorat XL 7. Colores LXIV. 90. Colum LXIV. 311. Columbo LXVIII. (125). Columbus xxix. 8. Columen LAIV. 26. Columnibus\_LXIII. 7 t. Coma 1v. 12, LXVI, 93. Comae Exvi. 51, Comas LXI. 78, (95). Comata IV. 11. XXIX. 3. Comesse XXIII. 4. Comesset xxix, 14.

Comi xxxv. 4. Comini cviii. t. Cominus LXIV. 109. Comitata LXIII. 32. Comit.bus LXIII. 11, 27. Comites XI. I. XXVIII. 1. LXHt. 15. Comitum XLVI, 9. Commemorem LXIV. 117. Commendo xv. 1. Commissum CII. 1. Committe Lv. (16). Commoda x. 26. XXIII. 24. LXVIII. 21. LXXXIV, I. Commodi LXI. 63. Commune LXVIII. (89). Communes LXVIII.  $(69)_{i}$ Compar LXVIII. (126). Compararier LXI, 65, 70, 75. Comparasti X. 15. Comparatur XLIII. 7. Comperit LXVI. 2. Complectens LXIV. 307-Complexa XI. 18. LXIV. 266. Complexum LXI. (105). LXIV. 117. Componier LXVIII. (141). Compositum LXVIII. Comprecer LXIV. 191. Comprendis LXII. (35). Comprobet LXI, 62. Comum Fr. xiv. Conarere CXVI. 3. Conatur cv. t. LXVIII. Concedere {131}. Concedo CXIV. 5. Concepit LXIV, 92. Conceptum LXIV, 155. Concesserit LXIV. 228. Concessit I NIV. 27, 29. Conchyle LXIV, 49, Conciliata LXVIII (130). Concinens LXI, 12. Concinit LXV. 13. Concinite Lxt. (116). Concipere Cal. 4. Conclamate XLII, 18, Concoquitis XXIII. 8.

Concordia LXIV. 336. LXVI. 87. Concrederet I XIV. 213. Concubine LXI. (125), (128), (130), (133). Concubinus LXI. (123). Concuss tque I XIV. 206. Condidit LXVIII. (157). Condita LXIV. 231. LXVI. 74. Confecto LXVIII. (119). Confectum LXV. I. LXVIII. (149). Conferet LXIV. 343. Confestim Lxtv. 285. Confiteor LXXXVI. 2. Confutuere XXXVII. 5. Congeram LXIV, 106. Confugator LXI 45. Confuge XXIII. 6. LXII. LXIV. 298. (59). LXVI. 33. Conjuges LX1. (126). Confugibus LXVI. 80.) Conjugio LXVIII. (84. XC. 2. Confugis LXL 32, LXIV. 182, LXVIII. (73), (81), (139). Confugium LXVI. 28. LXVIII. (107). Goniuncta LXII. (54). Conjungens LXIV. 10. Contungere 1xiv. 331. Contangerer xci. 7. Contungite LXIV. 372. Communa Lxiv. 123, 329. 373. LXXVIII. Coniunxit LXIV. 335. Conmictae XCIX. 10. Communat LXXVII. 8. Committite LXII. 17. Conon LXVI. 7. Conpellabo LXIV, 24. Complexu LXII, 21, 22. LXIV. 88. Conplexum LXIV, 214. Conquerar LXIV. 164. Consanguineae LXIV. T18. Conscelerasse LXVII. Conscendere LXIV, 126. Conscius LXV, 24. Conscribillent XXV. 11.

Conscriptum LXVIII. 2.

Consecroque Fr. II. 1. Consedit XXXVII. 14. Consequitur LXIV. 294. Conserues xv. 5. Consilia LXIV. 176. Consilium LXIV. 137. Consitus LXIV. 208. Consoler LXIV. 182. Conspexit LXIV. 86, 243, 389. Constanti LXIV. 209, 238. Constantemue xci. 3. Consternens LXIV. 163. Constituit LXVIII. (72). Constructae LXIV. 304. Consulatum LII. 3. Consule CXIII. 1, 2. Consurgite LXII. 1, 6. Contecta LXIV. 64. Contemptam LX. 5. Contendere LXIV. 101. Contendunt XLIV. 4. Contenta LXVIII. (134). Contentam CXI. 1. Contexit LXIV. 334. Contexta LXIV. 292. Continenter XXXVII. 6. Contingens LXVI. 65. Contingi LXIV. 408. Contingit LXII. (52). Continuas XXXII. 8. Continuo XIV. 14. Contorquens LXIV.107. Contra XIII. 9. LXII. 6. LXIV. 101. LXXVI. 23. CXVI. 7. Contractum XCIX. 9. LXIV. Contremuere 205. Contubernales XXXVII. Contudit LXVIII. (139). Contulit LXVIII. (132). Conturbadimus V. 11. Contusus LXII. (40). Conubia LXII. 27. LXIV. 141, 159. Conubium LXII. (57). Conuellit LXIV. 40. Conuenit LVII. 1, 10. Conuenerat L. 3. Conuentu LXIV. 32. Conuiua XLIV. 10. Conuiuia XLVII. 5. Conuocate XLI. 6.

Copia LXVIII. 33, 39, 40. Copiam LXIV. 366. Corde Lx. 5. Lxiv. 54, 94, 99, 124, 231. Cordi XLIV. 3, 158. LXXXI. 5. XCV. 9. Corneli I. 3. LXVII. 35. CII. 4. Cornifici xxxvIII. 1. Cornu XXIII. 12. Cornua LXIV. 111, 263. Corollis LXIII. 66. LXIV. 283. Corona LIII. 1. LXVI. 6<sub>1</sub>. Corpora XXIII. 12. LXIV. 305. LXVI. 80. Corpore LXII. (46). LXIV. 17, 66, 92, 110, 189, 355. LXVI. 32. LXXXVI. 4. CX. 8. Corporum LXIV. 359. Corpus LXII. (51).LXIII. 17. LXIV. 81, 307, 370. Corripere cx. 6. Corruerent LXVI. 93. Corruerit LXVIII. (52). Cortice LXIV. 106. Coruus CVIII. 5. Crannonisque LXIV. 36. Creat LXIV. 281. Creata XXXVI. 11. Creatrix LXIII. 50. Credat LXIV. 143. CVI. Crede XII. 6. LV. (16). Credens XXXI. 5. LXIV. 245. Credideram xci. 8. Credis XII. 6. CIV. 1. Credit LXIV. 55. Credita LXV.17.LXXVI. Credite LXXVII. 1. Credo II. 8. LXXXIV. 5. Crepidas xcvIII. 4. Crescente LXIV. 274. Creta LXIV. 174. Cretam LXIV. 82. Cretum Lv. 15. Creuerunt CXIII. 3. Creui LXIV. 150. Crimina LIII. 3.

Crines LXIV. 350. LXVI. Crinibus LXIV. 391. Crocina LXVIII. (134). Croesum cxv. 3. Cruce XCIX. 4. Crudele LXXVII. 5. Crudelem LXIX. 9. Crudeli LXIV. 76. Crudelia LXIV. 175. Crudelior LXII. 20. Crudelis LXIV. 136. Crudelius LXII. 24. · Cruorem LXVIII. (79). Crura XVII. 3. LIV. 2. Cubet LXIX. 8. LXXVIII. Cubiculum LXIII. 67. Cubile VI. 7. LXI. (107), (176). LXIV. 163. LXVI. 21. LXVII. 23. Cubili LXVI. LXVIII. 29. Cubilia XXIX. 7. LXIV. 26, 219. LXVII.21, 38. LXVIII. (131). LXXXIX. 1. Cuiquam LXXVI. 7. Cuique XXII. 20. Cuiue xxx. (6). Cuiuis CXI. 3. Cuius LXVIII. 25. XCI. 6. CII. 2. Culos XCVIII. 4. Culpa XI. 22. LXVII. 10, 14. LXXV. I. XCI. 10. Culpam xv. 15. Cultor LXI. 2. LXIV. 353. Cultricem LXIV. 300. Culus XXIII. 19. XCVII. Culum XCVII. 2, 12. Cum 1. 5. 11. 5, 8. IV. 23. V. 5, 10, 13. VII. 7. VIII. 4, 14. XVII. 14. XXII. 9, 16. XXV. 5. XXXIX. 5. LIII. 2. LIX. 4. LXII. (43), (46), (57). LXIV. 80, 101, 305, 344, 350, 363, 388, 392. LXVI. 23, 45, 47, 52, 89. LXVII. 4. LXVIII. 8, 16, 37, (53), (59), (62), (75), (121).

LXXX. 3. LXXXIV. 4, LXXVI. 10. 2. LXXXVI. 5. XCV. 3. Cum (praep.) XXIII. 5. XXVIII. 4. XL. 8, LXI. 19. LXII. (59) (61), (65), LXIV, 112, 298, 329. LXVII. 36, LXXVII. 42. 2. LXXIX, 2. LXXXVIII. 1. XUVIII. 3. CIV. 4. CVI. t. Cumque LXVI. 45. Cuncta LXIII.82. LXIV. 142, 208. Cunctis LXVI. 33. Cuncto Lxiv, 92, Cuniculi xxv. 1. CuniculosaexxxvII.18. Cunnus xcvII, 8. Cupida LXL 54. LXIV. 398. Cupidae LXIV, 147. Cupidam LXL 32. Cupide LXIII. 2. LXIV. 267. Cupidinesque III, t. XIII. 12. Cupidinique xxxvi. 3, Cupido LXIV. 86, 374. LXVIII. 135. LXX. 3. CVII. 1, 4, 5. Cupiens L. 12. LXIV. 101, 145. Cupis XVII. 1. LXI. (197). XCVIII. 6. Cupisti xv. 3. Cupit LXIII. 56, 80. Cupiunt LXIV, 160. Gupressu LXIV, 291, Cur vi, 13. LXIX, 10. LXXVI. 10. CXV. 3. Cura LXV, I. LXVI. 23. Curae XLI. 5. Curam LXII. 16. LXVIII. (51). Curans Lxiv. 69. Curant LXIV. 148. Curas II. 10. LXIV. 72, 250, Curarum Lxiv. 62. Curis XXXI. 7. LXIV. 95. LXVIII. 18. Curiosi VII. II. Curram xIV, 18.

Currite LXIV. 327, 333, 337, 342, 347, 352, 356, 361, 365, 371, 375, 378, 381. Currum Lxiv. 9. Cursu .VIXXX 17. LXIV. II. Cursus LxIV. 340. Curuis LXIV. 39, 74. Curulei LH. 2. Curuo LXHI, 22. Custodia LXII. (33). Custodibant LXIV. 319. Custos Lv. 15. Cuspide LXIV. 256. Cybeles LXIII, 12, 68. Cybelle LXIII. 76, 84, Cybelles LXIII. 9, 20, Cycladas IV. 7. Cylleneum LXVIII. (100) Cymbala LXIII. 29. Cymbalum LXIII, 21. Cyrenis VII, 4. Cytore IV. 13. Cytorio IV. 11.

D.

Da v. 7. xvii. 7. Lxi. (124), (128), (133). Dabi CXVI. 8. Dabo XIII. 11. Dabor LXIV. 152. Dape LXIV. 304. Dare II, 3. LXI, 67, 72. Das ex. 4. Dat XIV. 9. Data LXII (63). CVIII. 4. CX. 6. Date LXI. (205). Datur LXII. 30, LXVIII. (147). Daturam XXXVI. 7. Datum XXVIII. 8. De XVII. 8, 23. XLVII. 6. LXIII, 44. XCII, 2. Fr. III. Dea XXXIV, 17, L. 21, LXIII. 43, 91. LXVIII. Deae LXIII. 3, 20. LXIV. 201. LXVIII. 41.

Deaeque xxvIII, 14. Dearum LXVI. 9. Debere LXXXII. 1. Decebit LXII. 18. Decedere LXIV. 268. Decem XXII. 4. XLI. 2. CHI. I. Decerpens LXIV, 315. Decerpere LXVIII. [127]. Decet xvi. 5. Lxi. (205). LXIII. 26. Decies XXIII, 20. Declinauit LXIV. 91. Decoctoris XLIII. 5. Decorata LXIV. 265. Decuit X. 24. Decurrere LXIV. 6. Decursu Lxv. 23. Decus LXIII. 64. LXIV. 78, 323. Dedatur LXIV. 374. Dederit LXIV. 366. LXVIII, (51). Dederunt LXII. 75. Dedicat IV. 26. Dedico Fr. II, 1. Dedis LXI. 58. Dedisse LXIV. 214. Dedisses XXIV. 4. Dedisti LXIV. 139. Dedit XLIV. 9. LXVI. LXVIII. (68), 84. (145). Deditus LXI. (98). Deducens LXIV. 312. Deducta LXVIII. (143). LXXV. I. Deessem LxIV, 152. Defendere LXIV, 229. Deferrem LXVIII. 40. Deferri X. 27. Defessa L. 14. Detessus LV.22. XCVII. Deflectens LXII. (51). Defloruit LXII. (43). Defricare XXXIX. 19. Defricatus xxxvii. 20. Defututa xLI. 1. Dem v. 8, 10. Deinde V. 7, 9, CIII. 2. Deis IV. 22. LXXVI. 12. Delectant CHI. 3. Deliam XXXIV. 7. Delication XVII. 15. Delicatos L. 3.

Deliciae II. I. III. 4. XXXII. 2. Delicias vt. t. XLV. 24. LXVIII, 26. LXXIV. Deliciis LXIX. 4. Delphi LXIV. 392. Demanat Li. 10. Demere xcix. 6. Demetit LXIV. 354. Demisso LXXXVIII. 8. Demostres, LY 1. Denique XVI. 7. LXIV. 118, 362. Dens XXXVII. 20, XXXIX. 20. LXIV. Densas LXIV. 353. Densi LXVIII. (60). Densior XLVIII. 5. Dent xiv. 6. xxviii. Dentatus XXXIX. 12. Dente LXIV. 48. Dentem XXXIX. 19. Dentes XXIII, XXXIX. 1, 14. Dentibus XCVII. 5. Dentis xcv11. 5. Deo XXXVI. 7. LI. 1. LXI. 64, 69, 74. Deorum LXIII. 75. LXIV. 406. Deos XIII, 13, Deperdita LXIV, 119. Depereunt c. 2. Deperit XXXV, 12. Deponant LxIV. 234. Deponere LXXVI. 25. Deposiuit xxxIv. 8. Deprecor XL17, 18. XC11. 3. Deprendi LVI, 5. Deprensa xxv. 13. Derelinquere xVII. 25. Derisi LXVIII, (123). Descendit CXII. 2. Deseris XXX. (5). Descritur LXIV. 35. Deserta LXIV. 187. LXVI. 21. Desertam LXIV. 57. Desertis LXIV. 42. Deserto LXIV. 133. LXVIII. (50). Desertum LXI, 129, LXVIII. 6.

Deseruisse LXVII. 8. LXVIII. (102). Desideratoque XXXI. Desideret LXVIII. (79). Desiderio II, 5. XCVI. Desinas VIII. r. Desinat LXXXIX. 4. Desine XXI. 12. XXIII. 27. LXI. (82). LXIX. 10, LXXIII. 1. CIII, 3, Desinis LXXVI, 12. Desistere LXXV 4. Desissemque xxxIV. 5. Despexit LXIV. 20. Desponsa LXII, 27. Despuas L. 19. Destinatus VIII. 19. Destitit LXIV. 400. Deterioris LXVIII. (114). Detinet LXVIII, (100). Detulerat LXVIII.(108). Deuinctam LXIV. 122. Deum LXIII. 68. LXIV. 23. LXVI. 63. Deuocet LXVI. 6. Devoluit LXIII. 5, Denolutum LIX. 4. Deuorare XXIX. 22. Deuoratis III, 14. Deuota LXIV 135. Denotae LXVI. 62. Deus XL, 3, LXI, 46. LXVI. 31. Dexstra LXVIII. (143). Dextera IV. 19. Dextra xxxIII. 3. Dextram xLv. 9, 18. LXIV, 230. Diae LXIV. 52, 121. Dianam xxxiv. 3. Die VI. 16, LV. (15). LXVII. 7. Dicam LXVIII. 45. Dicares Lv. 21. Dicas XXXV. 2. Dicat CIX. 4. Dicax XXII. 2. Dice XXX. (6). Dicebas LXXII. 1. Dicebat LXXXIV. 1. Dicentem LxvII. 43. Dicere VI. 3. LXII, 18. LXVII. 11, 15, 18, 45.

2. LXXXVII. I. CVII. Diceret LXXIV. 2. Diceris VIII, 17. LXI. (±34). Dicet LXIV. 227. Dicetur LXII. 4. Dici xcviii. 1. Dicis LXVIII. 9. Dicit IV. 16. LXVII. 31. LXX. 1, 3. XCII. 1. Dicite LXI. 39. LXVIII. Dicitur X. 15. LXVII. 10, 24. LXVIII. (126). XCVIII. 2. C. 3. Dico xv. 6. xv1. 10. Dicta XI. 16. XXX. (9). XXXIV. 14, 16. LXIV. 148, LXV, 17. Dictaque LXXVI. 8. Dictis LXVI, 73. Dicunt LXVII. 3. Dicuntur LXIV. 2. Die XIV. 14. XLVII. 6. L. 1. LXI. 11, (111). LXXX. 4. Diebus XIII, 2, LXIV. 388, Diem LXI. (85). Dierum xiv. 15. Dies xxxvIII. 3. LXI. (90), (105), (112), (192). LXVIII. (152). Difficile LXXVI. 13, Diffunditur Lxtv. 358. Diffututa XXIX. 13. Digitis XLIII. 3. LXIII. 10. LXIV. 313. Digitum II. 3. Digna LXVI. 41. Dignamque LVI. a. Dignantur LXIV. 407. Digressus LXIV. 116. Dii XIII. 2. XIV. 6, 12. XXVIII.14. XXX.(11). LXXVI. 17, 26. XCVII. 1. CIX. 3. Dilaceranda LXIV. 152. Dilexi LXXII. 3. Diligat LXXVI. 23. Diligentius xvII. Diligis VI, 5. Diligit LXXII. 4. LXXVI. 7. LXXXIV. Dimisit LXIV. 208.

Dimittere LXIV. 216. LXVIII, (81). Dindimei LXIII. 91. Dindunenae LXIII. 13. Dindimi XXXV, 14. Dionae Lvi. 6. Dirigere LXIII. 56. Discat XC. 2. Discernens LXIV, 179. Discerpent LXVI. 73. Discerpant LXIV, 142. Discet XXI 11. Discidium LXVI. 22. Discordis LXIV 379. Discrucion LXVI. 76. Discupere CVI. 2. Discrtissime XLIX. 1. Disertus XII. 9. Dispeream XCII. 4. Dispereunt XIV. 11. Dispexit LXVI. I. Displicere LIV. 9. Dissoluo LXVI. 38. Din II. 13. XXVIII. 9. LXI. (119), (125), (194). LXII, 2. Diua XXV. 5. LXIV. 8. LXVI. 64. LXVIII. (70). Diuae LXIII. 25. LXIV. 47, 212. Diuam LXIV. 373. LXVI. 89. LXXVI, 4. Diuersae XLVI, 11. Diues CXIV. 1, 5. Dim LXVI. 18, LXVIII. (153). Dividit LXIV, 179. Dinino LXIV. 321, 383. Diuis XXXVI, 10, LXII. 30. LXIV. 103, 190. 268. LXVI.33. LXVIIL (115), (141), Dinisimus LXII, 15. Dimitiis LXVIII. (121). CXV. 3. Diuntis LXI. (88). Diuos Lt. 2, LX1V, 404. XC. 5. Diuulso LXIV. 257. Diuum LXIV. 27, 134, 298, 387, 393. LXVI. 69. LXXVL 4. Dixeram X. 28. Dixerat LXXXIV. 4, 6, Dixerit LXVII. 37. Diximus LXVII. 43.

Dixisse LXIV. 130. Dixit XLV. 17. Docta LXVIII. (80). Doction XXXV, 17. Doctis I. 7, LXV. 3. Docuit LXVI. 19.LXVIII. (118). Dolebis VIII. 14. Dolentibus XXXIV. 13. Doleo XXI, to, LXXVII. Dolet LXIII. 73. Dolore LXV. 1. XCVI. 2. Dolorem L. 17. Dolorei'st xcvi, 5. Doloris II. 7. Dolos XXIII. 10. Domi XXXI. 14. Domina | XXXIV. LXVIII. (156). Dominae LXIII. 13. LXVI. 76. Dominam III.10. XXXV, 14. LXI. 31. LXVIII. (68).Domini. LXI. (88), (122). LXVII. 38. Domino XLV, 14. Dominos Exill. 51. Dominum LAVII. 8. LXVIII. (118). Domito LXIV. 110. Domitum LXVIII. (811) Domo XLVL 10. LXIII. 58. IXXX. 3. Domos LXIV. 36, 384. Domum 1x. 3, Lx1, 31, LXIII. 20, 35. LXIV. 32. LXVII. 24, 40. LXVIII. (68), (144). Domus LXI, 66, (149). LXIII. 66. LXIV. 46, 246, 284, 334, LXVIII. 22, 34, (94), (156). Fr. II. a. Dona LXIV. 34, 279. LXVI. 85. LXVIII. 14. Donare LXII. 23. Donarem Cl. 3. Donarunt XIII. 12. Dono I. r. Doms LXIV. 287. Dormienda v. 6. Dormientis xvII. 13.

Dote LXII, 75. Duae XLVII. 1. Dubios LXIV. 216. Dub.ta LXVII. 18. Dubitas XXX. 3. Dubito CVIII. 3. Ducas VIII. 2. Duce LXIII. 15. Ducebat VIII. 4. Ducentes LXIV. 327. 333, 337, 342, 347, 352, 356, 361, 365, 371, 375, 378, 381. Ducenti XXXVII. 7. Ducenties XXIX. 14. XXVI. 4. Ducentos XXXVII. B. Ducere LXIV. 29, 160. Dudum LXIV, 374-Duice LI 3, LXI, (212). LXVIII, (61), (160). C. 4-Dulcem LXIV. 130. EXVIII, 18. Dulces XLVI. 9-LXXVIII, 3. Dulet LXIV. 122, 157, 175. LXVII.1. LXVIII. 7. XC1X. 3. Dulcia LXIV. 210. LXVI. 13. Dulcis XXX, 2, XXXII. I, XLV, II. LXV, 3. LXVI. 6. LXVIII. 24, (95). Dulcius LXVIII. (106). XCIX. 2. Dum XXI. 12. XLIV. 9, 10, 14. EV. (22). LX1. (154), LXII.(45),(56), LXIII. 57. LXIV. 145. LXV. 22. LXVI. 77. XCIX, 1, 5, CXIV, 5, Duo CXIII 1, 3. Duobus LXII. (64). Duplex LXVIII. (51). Dura LXIII, 40. Dure XXX. 2. Duritiem LXVI. 50. Durius XXIII. 21. Duros XVI. 11. Durrachium xxxvI.15. Dux 1 XI. 44. LXIII. 32. LXVI. 67. Duxerat X. 2. Duxti xci. 9.

E.

E IX. 1. X. 2. LIII. I. LXI. (210). LXIII. 36. LXIV. 14, 18, 66, 74, 114, 125, 244, 257, 278, 297. LXV. 20. LXVIII.(58). LXXX.4. Eadem LXI.(141). LXII. (54). LXXXIV. 8. Eam XLII. 6, 10. Earum LXIII. 54. Eat XVII. 4. LXI. (146). Ebrios XLV. 11. Ebriosa XXVII. 4. Ebriosioris XXVII. 4. Ebur LXIV. 45. Ectututa VI. 13. Ecquidnam XXVIII. 6. Ede LV. (15). Edebat xci. 6. Edera LXI. 34. Edere LXIV. 306. Ederigerae LXIII. 23. Edidit IV. 12. Edita xcv. 2. Educat LXII. (41), (50). Educit LXIV. 90. Edunt XXXV. 15. Effectis cx. 7. Efficias LXXVI. 14. Effigies LXIV. 61. Fr. I. Efflabant LXIV. 263. Effluxisse LXV. 18. Effossos CVIII. 5. Effugies LIV. 6. Effusis LXIV. 391. Egeat CXIV. 6. Egelidos XLVI. 1. Egi LXIII. 73. LXXVI. 19. Egit LXIV. 391. Ego x. 16. xvi. 1, 14. XXII. 4. LV. 17. LXIII. 62, 63, 64, 68, 69, 70, 71. LXIV. 116, 149, 164, 196, 216, 221. LXV. 10. LXVI. 25, 37, 72, 77. LXVIII. 25, 40. LXXXVI. 2. Egone LXIII. 58. Egredientem LXIV.114. Egregias LXIV. 348. CXIV. 2.

Egregium LXVII. 29. Egressus LXIV. 74, 185. Eheu xxx. (6). Lxiv. 61. Ei LXXXII. 3. Ei interiect. LXVIII. (92), (93). Eiectum LXVIII. 3. Liciunt Cv. 2. Eius LXXXIV. 5. Electos LXIV. 78. Elegante XLIII. 4. Elegantem XXXIX. 8. Elegantiusue XIII. 10. Eluentur LVII. 5. Emathiae LXIV. 324. Emulsa LXVIII. (110). Emulso LXXX. 8. Enim XII. 8. LXIII. 62. Enitens LXI. 21. Eo xxxv.14. LxvI. 57. Eoa xI. 3. Eone XXIX. 11, 23. Eosdem LXII. (35). Ephebus LXIII. 63. Epistolium LXVIII. 2. Equos LXVI. 54. Eram LXIII. 64. Erat III. 6. x. 9. LXIII. 66. LXVII. 26. Erechthei LXIV. 229. ErechtheumLxIV.211. Ereptis LXVI. 25. Ereptum LXVIII. (106). Eripere LXXXII. 3. Eripit Li. 6. LXIV. 219. Eripite LXXVI. 20. Eris XL. 7. Erit xv. 12. LXIV. 357, 362. Eritis XIVD. 2. Eripui LXIV. 150. Eripuisti LXXVII. 4, 5. Errabunda LXIV. 113. Errans LXI. 35. Error LXIV. 115. Erudituli LVII. 7. Eruit LXIV. 108. Erunt XLIX. 3. Erycina LXIV. 72. Es 1. 5. XXI. 5. XXIX. XXX. (11).XXXIV. 15, 23. XXXVIII. 5. XXXIX. 17. XLIV. 17. LXI. (191), (194). LXVI. 27, 29, 34. LXVII.

6. LXVIII. (130).LXXII. 6. LXXXVII. 2. CX. 3. CXII. 1, 2. Esse I. 4. IV. 14, 23. V. 13. VIII. 17. X. 10, 15, 34. XII. 4. XVI. 5. XXII. 4, 12. **XXXVII.** 3. **XL.** 6. XLII. 3, 14. XLIII. 6. XLIV. 2, 4, 10. L. 3. LI. I. LXI. (207). LXIV. 79, 144. LXVI. 42, 91. LXVII. 10, 44. LXVIII. 28. LXXVI. 2, 12, 24. LXXVIII. 5. LXXXI. 1. LXXXIV. 3, 12. LXXXVIII.3.LXXXIX. 4. XCI. 5, 8. XCVII. 9. XCIX. 4. CII. 3, 4. CIII. 4. CXVI. 5. Essem XXXVI. 4. L. 13. LV. 24. Esses XXXIX. 10. Esset x. 6, 12. LXIII. 67. Essurire XXI. 10. Essuritione XXIII. 14. Essuritionum XXI. 1. Est III. 3. V. 6. VII. 10. IX. 8, 10, 11. X. 3, 30. XI. 24. XII. 5, 8, 13, 16. XIII. 8, 10. XIV. 10. XVI. 6. XVII. 11, 12. XXII. 2, 14, 16, 20, 21. XXIII. 1, 3, 5, 13, 19, 21. **XXIV. 5, 7, 8. XXVI.** 2. XXVII. 7. XXIX. 16. XXXI. 7, 11, 14. XXXIII. 4. XXXV. 17. XXXVI. 17. XXXVII. 4, I5. XXXVIII. 4. XXXIX. 2, 6, 9, 10, 20. XLI. 5, 7. XLII. 15, 22. XLIV. 2, 3. L. 21. LI. 2, 7, 13. LII. 14. LIV. 1. LV. 1, 13. LVI. 4. LXI. 47, (81), (83), (185). LXII. 9, 11, (45), (54), (57), (58), (60), (61), (62), (63), (64). LXIII. 11, 57, 61,62. LXIV. 119, 147, 268, 301, 396, 397, 404. LXV. 3. LXVI.

10, 43, LXVII, 10, 14, 15, 20, 47. LXVIII. 9, 15, 17, 22, 30, 33, 39, (59),(80),(94),(106), (135), (141), (147), (154), (159), (160). LXIX. 7. LXXI. 4. LXXII. 7. LXXV. 1. LXXVI. 13, 14, 15, 17, 34. LXXVIII. 1, 3. LXXIX. I. LXXX. 5, 7. LXXXI.5. LXXXII. 2, 4. LXXXIII. 6. LXXXVI. I. LXXXVII. LXXXVIII. 7. LXXXIX. 5. XC. 4. XCI. 10. XCIV. 2. XCV. 2. XCIX. 7. C. 3. CIV. 2. CVII. 3. CX. 5. CXI. 3. CXV. 7. Fr. II. 2, III. Estis xxvIII, 13, xLII. 1, 2. Estne LXVI. 15. Esto CIII. 2. Etiam LXIII. 61. LXIV. 55,170. LXVIII. (138). XCVII, 4. Etsi LXV. 1. LXVIII. (135). LXXII. 5. Euantis LXIV. 391. Euersus LXVI. 43. Eum XVII. 23. LXIII, 43. Eumenides LXIV, 193. Euntem XXXV. 9. Euche LXIV. 255. Europaeque LxviII. (89). Eurotae Lxtv. 89. Ex IV. 15, XII. 14, XVI. 3. XVII. 5, 18. XXXV. 14. LIX.4. LXII. (62). LXIV. 60, 69, 73, 91, 241, 251, 392. LXV. 8. LXVIII. 36, (146). 6, LXXVI. 22. LXXXVII. 4. XC. 1, 3. XCIX. 9, 13. CIX. 4. CXI. 2, 4. Exagitans LXIV. 94. Exarsit LAIV, 93. Excelso LXIV. 363. Excidit fixvi. 25, Excipiet LXIV. 364. Excipio XV, 13. Excita Lxiv. 56,

Excitare XVII. 24. XL. 4. Excitat XXXIX. 3. Excitum LXIII. 42. Excitusque 131, 11. Excruciare XCIX, 12. Exerucies LXXVI, 10. Exeructor LXXXV. 2. Excutitur EXV. 22. Exedit LAVI. 23. Exerctremus LXVIII. (69). Exercete 1.XI. (228). Exerta CVIII. 4. Exigitur C. 6. Exdum xxxIII. 5. Exiluere LXII, 8, 9. Eximte LXIV. 25. Eximis ext. 2. Eximium LXIV, 323. Exis LXXX. 3. Expluere 1 xiv. 77. Expatrault xxix, 16. Expectata LXII, 1. Expeditis XXVIII. 2. Experiris xxt. 6. Expeteres xv. 4. Expers LXIV. 338. LXVI. 77. Expertem LXVI. 91. Expirans I XIV 87. Expirantis LXIV, 194. Exples XXXIV, 20. Expleta LxIV, 268, Explicare 1, 6. Explicasset LIII. 3. Expolitum I. 2. Exposcam Lxiv. 190. Exprimamus XLII. 17. Expromere LXV. 3. Exput LXIV, 155. Expulit LXXVI. 32. Extantia LXIV. 317. Extenuata Lxiv. 295. Externata LXIV. 165. Externauit LxIV. 71. Extollit LAH. (50), Extrema LXIV, 217. Extremam LXXVI. 18. Extremo LxIV. 169. LXVIII. (100). Extremos x1, 2, Extulit LXII. 29. Exturbata LXIV. 108. Exuperat CXIV. 4. Exustos LXVIII. (62). Exuulae IXVI. 6a. Exuulis LXVI. 14.

F. Faba XXIII. 21. Fabula Exix. 5. Fabulle XIII, I, 14. XXVIII. 3. Fabulio XLVII. 3. Fabullum XII. 17. Fabullus XII. 15. Face XXXVI. 16. LXIII. 78, 82. LXVII. Facere LXVIII, 38. LXXVI. 8. CX. 2, 5. Facerem X. 17. Faceres XXI. 9. Faceret X.13. LXXIV.4. Faces LXI. 77, (94), (114). Facetiarum XII. 9. Facetieisque L. 8. Faciain Exxxv. 1. Faciant XIII.14. XXX. Facias VI, 14, XXI, 13. LXXV. 4. LXXVI. 16. LXXXI. 6. Facial LXVIII. (50). Facient LXVI. 47. XXX. (12). Faciet LXXIV. 6. Facile 1 x1. (#15). Facillimumque XXXVIII. 4. LXVI. 27. Facinus 1 X X X I. 6. CX. 4. Facis XLII, 13, CIV. 4. CX. 4. Facit XVII. 17. XXII. 3. XXXVII. 19. XLV. 24. LXIII, 89. LXVII. LXXXVIII. 3. XCVII. 9. Facite LXVIII. 46, CIX. Facitis XLVII. 6. Facito 1 xiv. 231. Faciunt LxII. 24. Facta IV. 23. IX 7. XXIII. 10. XXX. (4). LXIII. 45. LXIV. 192, 348. LXVII.

6. LXVIII. 39.

Factaque XX

Facti XXX. (12).

Factis LXIV. 203. LXVI. 37. Facto CXIII. 2. Factum III. 16. LXVII. 13. XCIX. 7. CII. 4. Fagos LXIV. 289. Falerni xxvII. 1. Fallaci LXIV. 56, 151. Fallacum XXX. (4). Fallendos LXXVI. 4. Fallere xxx. 3. Fallimur XXII. 18. False xxx. 1. Falsiparens LXVIII. (112). Falsis LXVI. 16. Falso CXIV. 1. Falsum LXVII. 20, 48. Falx LXIV. 41. Fama LXI. 62, (223). LXXVII. 10. LXXX. 5. Famem XXVIII. 5. Famesque XLVII. 2. Famula LXIII. 68, 90. Famularer LXIV. 161. Famuli LXIII. 52. Famulum LXVI. 57. Fanda LXIV. 405. Fari LXVI. 71. Farti XXVIII. 13. Fas LI. 2. LXXXIX. 5. Fascinare VII. 12. Fastu Lv. 14. Fata LXIV. 321, 326. LXV. 14. LXVI. 51. Fateri VI. 5. Fati xv. 17. Fato LXIV. 245. Fatuis XCVIII. 2. Fatuo LXXXIII. 2. Faueam c. 5. Fauent XIII. 2. Fauoni XXVI. 2. LXIV. 282. Fausto LXIV. 329. Febriculosi VI. 4. Fecerimus v. 10. Feci XIV. 4. L. 16. Fecisse LXXIII. 3. Fecit LXIV. 9. LXVII. 36. LXXIV. 5. Fecundum CXIII. 4. Felices LXVIII. (155). Felici LXII. 30. LXIV. 373. Felicia LXIV. 382. Felicibus LXIV. 25.

Felicior CVII. 7. Felix c. 8. Fellat LIX. 1. Femellas Lv. 7. Femina LXI. (84).LXIV. 143. LXIX. 1. Feminae LXI. (180). Femur LXIX. 2. Fera LXIII. 89. Ferar LV. 16. LXIII. 58, 68. Feraris LXVII. 7. Ferarum LXIII. 53. Ferasque CXIV. 3. Ferat XLIV. 20. LXI. 43. LXIII. 79. LXVI. 4 I. Feremus LXVIII. (136). Ferens LXIV. 173. Feres XXIX. 5, 9. LXXVII. 9. Feret XI. 13. Feri LXIV. 14. Feris LXIV. 152. Fero LX. 5. LXI. 56. Ferox LXIII. 78, 83. LXIV. 247. Ferre XXX. (10). LV. 13. LXVIII. (118), (154). LXIV. 222. Ferream XVII. 20. Ferreo XLII. 17. Ferri LXVI. 50. Ferro LXIV. 355, 369. LXVI. 42, 47. Ferrugine LXIV. 227. Fers cx. 4. Fert XXXI. 3. Fertur LXII. 20. LXIV. 19. LXVII. 19. LXVIII. (101). CXIV. 2. Feruida LXIV. 218. Ferum LXIII. 40. Ferunt II. 11. LXIV. 34, 212, 280. LXVII. 5. LXVIII. (109). Ferus LXIII. 85. Fessi xxx1. 9. Fessis LXIV. 366. Fesso LXIV. 189. Festis LXIV. 388. LXVI. 90. Fetus Lxv. 3. Fiam LXVI. 93. Fiant LXXX. 2. Fias LXXV. 3.

Fiat XVII. 5.

Ficto LXII. (36). Fide xxxiv. 1. Fideles LXIV. 144. Fidelis XLV. 23. Fidem XXX. (6). LXIV. 191. LXVII. 8. LXXVI. 3. Fides XXX. (II).LXXXVII. 3. CII. 2. Fido LXIV. 182. CII. 1. Fidum xci. 1. Fiebant VIII. 6. Fieri LXXIII.2. LXXXV. Figura LXIV. 220. Figuraest LXIII. 62. Figuris LXIV. 50, 265. Fila LXIV. 312. Fili xxxIII. 2,8. xxxvII. 18. XXXIX. 4. Filia LXIV. 117. Filius XXXIII. LXXVIII. 2. Filo LXIV. 113, 317, 377• Fine LXIV. 217. Finem XXI. 13. Fines LXIV. 3. Fingar Lv. 15. Finibus LXI. 73. LXVI. 36. Finis LXVI. 12. Finitae LXIV. 31. Firmanus CXIV. 1. Firmat LXII. (41). Firmes LXII. 27. Fit XXII. 5. LXVIII. 34. Fixa LXVI 61. Fixus CXVI. 8. Flagella XXV. 11. Flagellum LXII. (52). Flagitia LXVII. 42. Flagitabam Lv. 9. Flagrabat LXVII. 25. Flagrans VI. 8. LXVIII. (73). Flagrantem LXVIII. (139), (144). Flagrantia LXIV. 91. Flamine LXIV. 9, 107, 239, 272. Flamma LI. 10. LXI. 171. LXII. 27. XC. 6. Flammam LXIV. 92. Flammati LXIV. 291. Flammea LXIV. 341.

Flammeum LXI, B, Flammeus Lxvt. 3. Flatu LXIV, 269. Flatus XXVI. 2. Flauentia LXIV. 354. Flaui VI. 1. LXVI. 62. Fiauo LXIV.98. LXVIII. (130). Flavus LXVII. 33. Flebile LXVI. 22. Flectere LXIV, 136. Flemus xcvi. 4. Flendo III. 18. Flere LXI. (82). Flet XXXIX. 5. LXI. (81). Fletibus xcix. 5. Fletu LXVIII, (55). Fletum XXXIX. 3. Fletus IXIV. 242. Flexanimo LXIV. 330. Flexerunt LXIV 303. Flexibus LXIV. 114. Flore XVII, 14. LXIV. 402. Florem LXII, 46, Florens LXIV, 251. Flores LXIV. 282. Floribus LXI. 6. Florida L x VIII. 16. Floridam LXI, 57. Floridis LXL 21, LXIII, 66. Floridulo LXI. (186). Flos XI. 23. LXI. (89). LXII. (39). LXIII. 64. Flosculus XXIV. 1. Fluctibus LXIV. 98. LXVIII. 13. Fluctu Lxv1. 63. Fluctuat LXIV. 62. LXV. Fluctus LXIV. 3, 67. LXXXIV. 11. Fluentisono LxIv. 52. Flurtantis LXIV, 68. Flumina LXIV. 89, 360. Flumme LXVII. 33. Fluminis LXIV. 281. Focos LEVIII, (102), Fodisse LXVIII. (111). Foedans LXIV. 224. Foedere LAIV. 335, LXXVI 373. LXXXVII, 3. Foedus cix, 6,

Foras XXXII, 6. Fore XCL 2. Forem Lx1, (161). I XIII. 53. Forent xxx. (8). Fores XXXIV. 9. Foret 1V. 5. LXIII. 46. LXVI. 61. LXVII. 27. LXVIII. 40, (116). XCIX, 13. Forts av. 12. Forma 1 XIV. 175. Formiana LVII, 4. Formiani XLI. 4. XLIII. Formosa LXXXVI, 1, 3, Foro X. 2. IXIII. 60. Fors LXIV. 170, 366. Fortasse LXXXV. 1. Forte XIVb. 1. LV. 1. LXII. (54). LXV. 18. Forti LXIV. 339. Fortior LXVI. 28. Fortuna LXIV. 218. LXVIII, 1, CL 5, Fortunae LXIV. 222. LAVIII, 13. Fossa xvII. 19. Fossor XXII. 10. Fouctis XXIX. 21. Fractum X. 22. Frangens LXIV. 109. Frater [LXV. 10, LXVIII, 20, 21, (92). CL 2, 10. Fraterna LXIV. 181. LXVIII. 19. Fraterno LXIV. 399. CI. 9. Fraternum C. 4. Fratrem c. 3. Fratres LXIV. 399. LXXVIII. 1. CXL 4. Fratresque IX. 4. Fratri XII. 7. LXVIII. (91), (93). Fratris LXV. 5. LXVI. 22. Fraudando CX. 7. Fregisti LXVIII, 21. Fremit LXIII. 86. Fremitu LXIII. 82. Frequens XLIV. 13. Frequentant LXIV. 37. Frequentat LXIV. 31. Frequentes LXIII, 65. Freta tv. 18.

Fricesque XXIII, 22. Frigerans Lx1. 30. Frigida XLIV, 13. Frigidalos LXIV. 131. Frigoraque XXVIII. 5. Frigore XXIII, 14. Frigus XLIV. 20. Frondatorum LXIV. 41. Fronde LXIV. 293. Frondosum LXIV, 96. Frons LXIV, 194. Frontem XXXVII. 10. Fructus CXIV. 4. Frugibus XXXIV. 20. Frustra LXII. 13, LXIV. 260. LXVIII. (75). LXXVII. I, 2. CXVI. Frustrantur LXVI. 16. Frustraretur I XIV. 115. Fuderunt LXIV. 321. Fudisse LXIV, 125 Fuerant LXIV. 158, 317. Fuere IV. 25. XLIX. 2. Fuerunt XXI. 2. AXIV. 2. Fugae LXIV, 186. Fugarunt LXIV. 398. Fugaul LXVIII. 25. Fugere LXIII, 80. Fugi XLIV. 14. Fugier's LXIII. 42. LXIV. 58. LXVIII, 43. Fugit VIII. 10. X. 29. XII. 4. XXXVII. II. LXIII. 89. LXIV. 183. Fuguent LXIX, 10. Fui LXIII. 64. Fuisse 11. 14. IV. 2, 14. Fuisti XXIX. 12. Fustis xxVIII. 11. Fuit 1v. 10. X. 18. LXIII. 90. LXVI. 77. LXVIII. (117). LXXXVII. 3. Fulgebat I XVIII. (134). Fulgente LXIV. 387. Fulgentem LXVI. 9. LXVIII. (71). Fulgenti LXIV. 44. Fulgeremus LXVI. 61. Fulgeret Lxvi, 94. Fulgore LXIV. 100. Fulsere VIII. 3, 8. Fumantibus LXIV. 393. Funde XLIV. 1.

Fundant LXVI. 17. Funem LXIV. 174. Funera LxIV. 83, 401. Funcre LXIV. 349. Funesta LXIV. 246, Funestam LxIV. 234. Funestet LXIV, 201. Furcilleis cv. 2. Furebant LXIV. 254. Furei XXIII. 1. Furentem LXIV. 124. Furenti LXIII. 4. Fures LXII. (34). Furi XI. 1. XVI. 2. XXIII. 24. XXVI. I. Furibunda LXIII.31,54. Furor XLVI. 2. LXIII. 38, 78, 92. Furore L. 11. LXIV. 197, 405. Furores LXIV. 54, 94. LXVIII, (129), Furoris LXIII. 79. Furorque XV. 14. Furta XII. 7. LXVIII. (136), (140). Furtim LXVI. 5. Furtiua LXVII. 41. LXVIII. (145). Furtiuo LXV. 19. Furtinos VII. 8. Furum XXXIII. I. Fusi LXIV. 327, 333, 337, 34<sup>2</sup>, 347, 35<sup>2</sup>, 356, 361, 365, 371, 375, 378, 381. Fusum LXIV. 314. Futuit LXXI. 5. XCVII. 9. Futurus XLVIII.4. LV. (15). Fututiones XXXII. 8.

G.

Gaius x. 30.
Gallia xxix. 3, 20.
Gallicani xLII. 9.
Gallicum xi. 11.
Gallus LxxvIII. 1, 3, 5.
Gannit LxxxIII. 4.
Gaude xxxi. 12.
Gaudeat xcv. 10.
Gaudeat xxii. 17. Lv.
(20). Lxiv. 46.
xcvi. 6.
Gaudete xxxi. 13.

Gaudia LXI. (110). LXIV. 34, 236. LXVI. 16. LXVIII, 23, (95), (123). LXXVI, 6. Gaudium xci. 9. Gauisa LXVIII. (125). Gauisus LXV II. (103). Gaza LXIV 46. Gelida LXIII. 53. Gelli LXXX. I. LXXXVIII. 1, 5. XC. XCI. 1. CXVI. 6. Gellius LXXIV. LXXXIX. I Gemelle IV. 27. Gemelli LVII. 6. Gemens LXV. 14. Gemina LI. 11. Geminas LXIII. 75. Gemunt LXV1, 18. Genae LXVIII, (56). Genere LXVIII. (52). Generos LXXII. 4. Generque XXIX. 34. Genetrix LXIII. 50. Geniale LXIV. 47. Genitor LXIV. 27, 401. LXXXVIII. 6. Genitoribus LXIII. 50. Genitoris LXIV. 117. Gente LXXIX. 2, 3. Gentem XXXIV. 24. Gentes CI. 1. Gentilis LXVIII. (123). Genuit LXIV. 154. Genus LXI. 2, (220). LXIII. 62. LXIV. 43, 299. LXVI. 48. CXIV. 3. Gerens LxI. 9. LxIV. 54, 295. Geritis XXVIII. 4. Germanam xcı. 5. Germanum Lxiv. 150. Gesserat LXVI. 14. Gestis Ll. 14. Gignatur xc. 3. Gingiuam XXXIX. 19. Gingiuas xcvIt. 6. Glabris LXI. (135). Glebam LXIV, 40. Glubit LVIII. 5. Gnata Lxiv, 119. Gnate LXIV. 215, 216. LXIV. 220. Gnati LXVII. 23, 30. Gnato xc. 3.

Gnatorum LXIV. 349. Gnatos LXXII. 4. Gnatum LxIV. 213. Gnatus xc. 5. Gnosia LXIV. 172. Golgos XXXVI. 14. LXIV. 96, Gortynia LXIV. 75. Grabati X. 22. Gradietur 🛚 🗷 1. 9. Graeca LXVIII. 102). Grai LXVIII. (109), Graia LXVI. 58. Grandia LXXX. 6. Grates XLIV. 16. Gratias XLIX. 4. Gratum II, 11, LXVIII, 9. XCVI. 1. CVII. 2, 3-Grave LXIII. 22. Grauedinem XLIV. 19. Graues XXIII. 0. Graui XVII. 25. Grauido xLIV. 13. Grauis II. 8. LXVIII. (62), Grauius LXXIII. 5. Gremio III. 8. XLV. 2. LXI. 58, (210). LXV. 20. LXVI. 56, LXVIII. (146), Gremium LXVII. 30. LXVIII. (132). Gurgite LXIV. 14, 18, 178, 183. LXV. 5. Guro LXVI. 6. Guttis xcix. 8. Gutture CVIII. 5. Gymnasei LXIII. 64. Gymnasiis LXIII. 60.

H.

Habe 1, 8,
Habeant xxx, 6,
Habebat xxix, 4,
Habent xvi. 7, Lxii,
13,
Habere x, 28, xxv, 8,
xxix, 3, Lxvii, 31,
xcvii, 8,
Haberes Lx, 5,
Haberet x, 7,
Habes vi. 15, xvii, 2,
Habet xxiv, 10, xxxix,
1, 7, Lxxviii, 1,

XCVII. 6. CAIV. 2. CXV. I. Habetis XXIII. 13. Habitare LXIX. 6. Habuit LXXIII. 6. Hac xxII. 13. Haec IV. 14, 25, XI. 13. XII. 16. XXIX. 5, 9. LIII. 4. LXI. (139). LXIII. 11, 27. 58. LXIV. 140. LXV. 16. LXXVI. 8, 15, LXVII. 42. LXVIII, 26, 46. LXXXIV. 8. LXXXVI. 2. CXV. 7. Haedo XVII, 15. Haerebant LxIV, 316, Haerens xxi. 6. Hane XVII. 17. XXXVII. 14. L. 21. Harena LXIV. 57. Harenae VII. 3. Harpocratem LXXIV. Harum XXI, 2, LXIV. Harundinosam xxxvi. Haud EXIV. 16, 339. Haut 1 XVI. 35. Hebe EXVIII. (116). Helenae LXVIII. (87). Heliconiei IXI. I. Helleboro XCIX, 14. Hellespontia Fr. 11. 4. Hellesponto LXIV, 358, Helluatus XXIX, 16. Hendecasyllabi XLII, 1. Hendecasyllabos XII. 10. Hera LXIII. 92. LXIV. Herae LXVIII. (135). Hercule XXXVIII. 2, Heres LXIV. 346. Heri LIV. 2. Heri LXI. (130). Heri (eri) LXVIII.(114). Herifugae LXIII. 51. Heris LXVIII. (78). Hero XXXI, 12, LXI, (109), Heroes LXIV, 23. Heros Lxtv. 343. LXVIII. (76). Heroum LXIV. 51, 385. Horas XXXVIII. 3. 39, 40, 49, 50, 59, Herum IV. 19. Horrebas LXIV. 159. 60, (117), (118), Herum IV. 19.

Hespere LXII, 20, (35). Hesperus LXII. 32. LXIV. 329. Hesterno L. 1. LXIV. 377-Heu LXXVII. 5, 6, CI. 6, Hibera XXIX. 19. XXXVII. 20. LXIV. 227. Hibere XII, 14. Hiberna LXXX. 2. Hiberum 1x. 6. Hic VI. 9. X. 24. LV. 12. LXVI. 71. LXVII. LXVIII. 28, XCVII. 5. CXVI. 6. Hiemem xcv. a. Hiems LXVIII. (82). Hilarate LXIII. 18. Hilam LXI. 11. Hine xiv. 21. LXVIII. (133). Hinsidias LXXXIV. 2, 4. Hircus XXXVII. 5. Hircus IXXI, I. Hiulcat LXVIII. (61). Hoc I, 8. IV, 6. VI. 5. KIV. 8, 16. XVII. 7. XXIX. I. XXXI. II. XXXIX. 18. L. 5. LXVIII. 2, 19, 44. LXXIV. 3. LXXVI. 6, 14, 15, 16, 26. XCI. 2. XCVII. 3. CVII. 2, 3, CIX. 6. Hodie LXI. (130). Homines X. 20, XXX. (6). XLV. 25. LXI. 48. LXVIII. (141). LXXVI. 4, 7. Homini LXXVI, 2, Hominis x, 16, Hominum III. 2, VII. 8. IX. 10. XXX. 6. LXIV. 50, 95, 396. Homo XVII. 12, XXII. 2. XXIV.7. LXVII. 47. LXXVIII. 3. LXXXI. 2. XCIII. 2. CXII. 1. CXV. 8. Hora LXII, 30, LXIV. 191. LXXX. 4. Horam XCIX. 3.

Horrebitis XIVb. 3. Horribilem XI. 11. XIV. 12. XXVI. 5. Horribili LXIV. 264. Horribilis LXXXIV, 10. Horrida LXIV. 205. Horridainque IV. 8, Horrificans LXIV. 270. Hortata LXIV. 396. Hortensius XCV. 3. Hortis LXII. (39). Hortulo Lx1, (88), Horum XXIV.2.LXVIII. (119). Hospes LXIV. 176. LXXXI. 4. Hospite LXIV. 98. Hospites IV. I. Hospitis LXVIII. 12. Hostem LXIII. 77. Hostes LXII. 24. Hostia LXVIII. (76). Hostibus LXIV. 339. Hue 111. 9. xv. 7. LV. 19. LXI. 8, 26, 34, 43. LXIV, 195. LXVIII. 153. LXXV. Huic xxtv. 8, 2xt. 64, 69, 74. LXIII, 74. LXV. 24. Humanos LXIV. 20. Hum.da LxIII, 87, Humilis LKIV. 39. Humore LXI, 25. Humum LXI, 14. Hunc IV. 24. XXIX. 21. LVI. 6. LXIII. 78. LXIV. 194. LXXVI. 25. Fr. II. I. Hyacinthinus Lx1.(89). Hydrochol LXVI. 94. Hymen LXL 4, 5, 39, 40, 49, 50, 59, 60, (117), (118), (137), (138), (142), (143), (147), (148), (152), (153), (157), (158), (162), (163), (167), (168), (172), (173), (177), (178), (182), (183). LXII. 5, 10, 19, 25, 31, (38), (48), (66), Hymenaee Lxl. 4, 5,

(137), (138), (142), (143), (147), (148), (152), (153), (157), (158), (162), (163), (167), (168), (172), (173), (177), (178), (182), (183), LXII. 5, 10, 19, 25, 31, (38), (48), (66). Hymenaeos LXVI. 11. Hymenaeos LXIV. 20, 141. Hyrcanos XI. 5.

I.

Iacchus LXIV. 251. Iacebant L. 15. Iaceo XXXII, 10. Iacere VI. 6. lacet VII. 4. XVII. 19. laciunt LXIII, 23. Iactabant LXIV. 257. lactantem LXIV. 111. lactastis LXIV. 97. lactatis LXVIII. (63). lam 1. 5. VIII. 9. X. 7. XXX. 2, 3. XLIV. 18. XLVI. 1, 2, 7, 8. LV. 13. LXI. (93), (127), (176), (184), (195). LXII. 3, 4, 18, (52). LXIII.73. LXIV. 143, 67, 3 8, 374. LXVIII. (<u>65</u>).LXXV.3.LXXVI. 10, 23. LXXXIV. 12. XCIX. 13, 16. lambis LIV. (6). lambos xxxvi. 5. xL. 2. LIV. (4). Fr. 1. Jamque LXIII. 73. Ianua LXVII. 3, 37. LXVIII, (115), Ianuae LXI. 76. LXIII. Ibi viii. 6. LXIII. 4, 42, 48, 76, 90. LXVI. 33. Ictu LXIII. 79. Id x, g. XVII. 22. XXI. 9. XXIII. 21. LXVI. 19. LXVIII. 9, 30, 38. LXXVI, 16, LXXVII, 7, 9. LXXXV. 1. XCI. 8, 9. XCVIII. 2. XCIX. 7. CIX. 4. Idalium XXXVI. 12. LXIV. 96.

Idam LXIII. 30. ldem XXII. 14, 15, 18. XXX. (9). LXII. (34), (43). LXVI. 7. CIII. Idemque xxII. 3. Identidem XI. 19. LI. 3. Ideo xcr. 1. Idomeneosne LXIV. 178. Idri LXIV. 300. lecit LXIV. 244. leiuna LXVIII. (79). Igitur LXII. 16, LXVII. 19. LXVIII. 31. Ignaro LXIV. 403. Ignaris LXIV. 164. Igne LIX. 4. Ignem XXXVI. 18. lgnes xxxv. 15. LXII.7. Ignis XXIII. 2. XLV. 16. LXII, 20, 26. Ignosces Livili 31. Ignota LXVIII. II. lgnotus LXII. (40). Ile LXIII. 5. Ilia XI. 20. LXXX. 8. Iliacos LXVIII. (86). Illa III. 5. V. 11. VIII. 6, 9. K. 24. XLII. 7. LVII. 4. LVIII. I, 2. LXIII. 25. LXIV. 11, 16, 69, 73, 99, 108. LXVI. 9. LXVII. 36. LXVIII. 34, 35, (143), (148), (152). LXXVI. 23. Illam LXII. (55). LXIV. 124, 376. LXVII. 20, 41, LXIX. 3. LXXI. 6. XCII. 3. XCVII. 11. Ille IV. 1, VI. 9. XXII. g. XXIV. 10. XXIX. 4, 6. XLVII. 4. LI. I. 2, LV. 15. LXI. (199). LXIII. 89. LXIV. 167, 288. LXVI. 7, 43. C. 3. Illepidae VI. 2. Illepidum X.4. XXXVI. 17. Illi xxII. 4. LXI. (169). LXIV. 343 .LXXXII. 3. LXXXIII, 2. Illic X. 14, 21, LXVIII. 35. Illine L. 7. LXVIII. (133).

Illius III. 8. X. 31. XI. 22. LXI. (219). LXIV. 348. LXVII. LXVIII. 44. Illo LXIV. 91. LXVIII. 117. Illoc L. 5. Illuc III. 9. XV. 7. LXXXIV. 11. Illud LXV. 43. LXVII. 27. LXVIII. (147). LXXVI. LXXXVI. 23. 3. XCVII. 3. XCIX. 13. C. 3. Illum xxxv. 12. LXII. (42), (44). Imaginosum XLI. 8. Imber LXII. 41. Imbre LXVIII. (56). Imbuisse IV 17. Imbuit LXIV. 11. lmbuta LXIV. 397. lmis LXIV. 93. Immatura xcvi. 5. Immemor xxx. 1. Immineat LXI. (166). Immiti LXIV. 245. Immo LXXIII. LXXVII. 2. lmo LXIV. 135, 198. Imos LXXVI 21. Impelleus LXVI. 53. Impendentes LXIV.286. Impensius LXXII. 5. Imperator XXIX. 11. LIV. 13. Imperia LXIII. 80. Imperio LXVIII. (114). Impetum IV. 3. LXIII. Impia XXIII. to. XXX. 4. LXIV. 404. LXVII. 25. LXVIII. (123). XC. 4. Impiorum XIV. 7. Implicabitur LXI.(104). Implicat LXI. 35, (103). Implorata LXVIII. (65). Impotens VIII. 9. Impotente XXXV. 12. Impotentia IV. 18. Impressae LVII. 5. [mprobis LVII. 1, 10. Improbius LXVIII. (126). Impudicus XXIX. 2, 10. Impulerit XV. 15.

Impune LXXVII. KCIX. 3. Impuro LXVI. 84. In II. 2. IV. 11, 16, 17, 21. K. 6, 23. XI. 2. XII. 2. XVII. 3, 4, 6, 9,13,26. XXI. 3. XXII. 5, 17, 19, 21. XXIII. 20. XXIV. 3. XXV. 13. XXVIII. 6. XXX. (5). XXXI. 6. XXXIII. 5. XXXIV. 1. XXXVIII. 3. XXXIX. 17. XL. 2. XLV. 2, 6, 16, 23. XLIX. 3. L, 2. LIL. 2. LV. 4, 5, 6, 12, 14. LVIII. 4. LIX. 2. LX. 4. LXI. 38, 56, (87), (97), (104), (165), (185). LXII. (49). LXIII. 38, 58, 89. LXIV. 8, 48, 72, 88, 98, 105, 119, 127, 128, 149, 151, 160, 174, 176, 216, 217, 242, 317, 349, 387, 394. LXV. 5, 15. LXVI. 35, 43, 59, 64, 67. LXVII. 8, 30. LXVIII. 6, 24, 41, (50), (52), (54), (61), (63), (71), (83), (96), (104), (108), (132), (139). LXX.4. LXXVI. 3,5,18,21. LXXXI.t. LXXXIV. 7. LXXXVI. 4. LXXXVII. 4. XC. 6. XCI. 2, 9, 10. XCVII. 7. XCVIII. 1. XCIX. 4. C. 8. CI. 10. CXIII. 3. CXIV. 2. CXV. 4. CXVI. 4. Fr. II. 3. Inambulatioque vt. 11. Inanis XXVIII. 1. Inaniter LXVI. 41. Inaurata exxxi. 4. Incanduit LxIV. 13. Incedere XLII. 8. Incendia XXIII. LXIV. 226. Incensam LXIV. 97. Incensus L. S. LxIV. 19, 253. Inceptam LXVIII. (75). Inchoata XXXV. 18.

Incidisset IV. 21. X. Incingebant LXIV. 258, Incinxerat LXIV. 308. Inciperes LXXXI. 2. Incipient, LXII, 18. Incitare II. 4. XVI. 9. Incitat £xIII.85.£XIV. 370. Incitatos LXIII. 93. Incola LXIV. 228. LXVI. 5B. Incolat Lxvi. 88. Incolumem 1x. 6. Incommoda xIV. 23. LXVIII. II. Increbescunt LXIV. 274. Inculta LXII. (56). incuruans LXIV. 183. Incuruo LXIV. 350. Inde XXIX. 18, LXIV. 112. Indiaque x Lv. 6. Indicat LXIV. 51. Indicet LXI. (218). Indidem LX1, (207). Indigne ct. 6. Indignis LXVI. 86. Indignum XXXVII 15. Indistinctis LXIV. 283. Indomita LXIII. 33. Indomito LXIV. 173. Indomitos LXIV. 54. Indomitus L. 11. CIII. 2, 4. Indos XI, 2. Inducens xxx, (8), Inelegantes vi. 2. Inepta XVII. 2. Inepte XII. 4. Ineptiarum vi. 14. XIVD, 1. Ineptior xxxix, 16, Ineptire viii. i. Inepto XXXIX. 16. lners LXI. (124). LXVII. 26, Infacetior XXII. 14. Infaceto XXII. 14. Intacetum xLIII. 8. Infecta LxIV. 225. Infelice LXVIII. (99). Infelicibus xxxvi, 8. Inferias CI. 2, 8. Inchoatam xxxv. 13. Infertur Lxiv. 42. 13. Lv. 11. Lvi Incidere x. 5. Infestis Lxvi. 73. Inquiunt x. 14.

Infesto XV. 10. LXIV. Infestum ECIE. CKVI. 4. Inficetiarum XXXVI.19. Infima 1x, 2. Infirmis LXIV. 351. Infirmo LXIV. 305. Inflati LXIV 243. Inflectentes LXIV 255. Inflexae LXIV 10. Infuso LXIV 224. Ingenerari LxI. (208). Ingentes cxv. 5. Ingenuae Cx. 5. Ingenuo LXVIII. 38. Ingenuus LXI (79). Inger XXVII. 2. Ingrata LXIV. 103. LXXIII. 3. Ingratae LXXVL 9. Ingrato LXXVI. 6. Ingratum LXVIII.(142). Ingressus LXIV. 246. Inguinum Lx. 2. Inhibere xct. 4. Inimica CVIII. 3. CK. 3. Inique XXX. 7. Initia LXIII. 9. Iniuria LXXII. 7. Iniusti LXIV. 75. Inmemor LXIV. 58. Inmemori LxIV. 123, 248. Inmerenti XLIV. 8. Inmerentibus LIV. (7). Imminens Fr. xiv. Inmite LXIV. 138. Inmiti LXIV. 94. Inmundius xcvit. 3. Innixa Exviii, (72). Innuptae LXII 6, 12. LXIV. 401. Innuptarum LXIV. 78. Inobsēruabilis LXIV. 115. Inops LXIV. 197. Inpuris CVIII. 2. Inquam x. 18. Inquies XXIV. 7. Inquii X. 27. Inquinare XXIII. 23. Inquinatiore XXXIII. 3. Inquis LXXII. 7. Inquit X. 25. XLV. 2, 13. LV. 11. LVIII. 78

Insapiens XLIII. 8. Inscieis LXI. (215). Insidias XXI. 7. LXXXIV. 2. Insidiis XV. 16. Insolenter xxv. 12. Insperanti CVII. 2, 5. Instar XVII. 12. CXV. Institit LXVI. 50. Instituunt Cx. 2. Instruentem XXI. 7. Insula XXIX. 12. LXIV. 184. Insulam XI. 11. Insularum xxxI. 1. Insularumque XXXI. 1. Insulasue IV. 7. Insulsa x. 33. Insulsi xxxvII. 6. Insulsissimus XVII. 12. Insultans LXIV. 169. Intacta LXII. (45), (56). Integellum Xv. 4. Integrae LXI, 36. Integri XXXIV. 2, 3. Inter vil. 5. Lxviii. (97). CIX. 2. Interea XIV. 21. XXXVI. 18. LXIV. 305. XCV. 3. Interest CVIII. 2. Interfice LXIX. 9. Interiorem xxxv. 15. Interitu LXVIII. 25. Intestina LXXVII. 3. cviii. 6. Intimo LXI. (170). Intorti LXIV. 235. Intra LXVI. 17. Intulit LxvII. LXVIII. (71), (122). Inuenies LXXXIX, 6. CII. 3. ]nuentus LXVIII. (121). lnuenusta XII. 5. Inuenustum XXXVI. 17. Inuicto LXIV. 204. Inuidere v. 12. Inuidit LXIV, 170. Inuisa LXII. (58). Inuisent LXIV. 233. Inuisente LXVI. 20. Inuisere LXIV. 384. Inuiso XXXI. 4. Inuita LXVI. 39, 40.

Inuitam viii. 13. Inuitis LXVIII. (78). LXXVI. 12. Inuito LXIV. 219. Inuocat LXI, 52. Inuolasti XXV. 6. Inusta xxv. 11. IO LXI, (117), (118), (137), (138), (140), (143), (147), (148),(152), (153), (157), (158), (162), (163), (167), (168), (172), (173), (177), (178), (182), (183). locare II. 6. Iocaris XXI. 5. loco XII. 2. Iocosa VIII. 6. LVI. 4. Iocosam Lvi. t. locose XXXVI. 10. locum XLII. 3. L. 6. locunda LXVI. LXII. 47. LXVII. 1. locunde L. 16. locundior LXII. 26. LXIV. 215. Iocundis XLVI. 3. locundissime XIV, 2. locundo Lxiv. 16t, 284. locundum ıx. LXVIII. 16, (93). CIX. I. lonios LXXXIV. 11, 12. louem LXXII. 2. Iouis VII. 5, XXXIV. **6.** LV. 5. LXVIII. (140). lpsa II. 9. LXIV, 9, 180. LXV. 4. LXVI. 57. LXVIII. (156). LXXV. 2. XCIV. 2. CVII. 5. Ipsam III. 7. LXXIV. 3. XCV. 7. lpse XVII, 22, XXII. 17. XXXI. 5. LV. 9. LXI, 57. LXII, (60), (61). LXIII. 45, 85. LXIV. 21, 26, 27, 81, 207, 283. LXVII. 4, 30. LXVIII. 13. LXX. 2. LXXI. 6. LXXVI. 11, 25. LXXXVIII. 8. CVI. 1. CKIV. 6. Ipsi LXXIV. 3. Ipsithilla XXXII. I.

Ipsius LXIV. 43, 67. lpso LIX. 3. LXVIIL (146), (159). Ipsum XXI. 10. LXXIV. 5. CI. 5. lras LXIV, 194. Irascere LIV. 13. Irascor XXXVIII. 6. Irata LXXXIII. 6. Ire XVII. 9. LXI. (81). Irrigat LXI, 29. Irrita XXX. (10). LXIV. 59, 142, LXVI. 85. Irrumabo XVI. 1, 14. Irrumare XXXVII. 8. Irrumasti xxviii. 10. Irrumatione XXI. 8. Irrumator X. 12. Irrumatus XXI. 13. Irrumet LXXIV. 5. Is x. 30. LXVIII. (87). Ismario LXVI. 59. Isque LXVI. 55. LXVIII. (68). (86). Isset LXVIII. LXXXIV. 11. Ista xx1x, 13, xLI, 3, LXXX. 1. XCVIII. 3. Iste IV. 10. XVII. 21. XXXIX, 20. LXXL Isthaec LXVII. 37. Isti xiv. 6. xxiv. 5. Istic xxxvii. 14, Istinc LXXVI. 11. Isto XIV. 2. XXVIII. 4. Istos X. 26. XV. 7. Istuc LXVII. 15. Istud X. 28. It 111. 11. Ita LXI. (189). LXIII. 44, 49, 77. LXIV. 315. LXVI. 18. LXVII. 9. LXVIII. 37. LXXV. 2. XCVII. I. ltalorum 1. 5. Itaque LXIII. 6, 35. ite LXI. (116). LXIII. 13, 19. Item Lxt. 30. Iter III. 11. XXXIV, 18. LXIV. 359. LXVIII. (6o). lterum XLII. 18. LIV. 12. CXIII. 2. Itis xxxIII. 6. Itoni LXIV. 228.

Itylei LXV, 14. Iubam LXIII. 83. Jube XXXII. 3. Iubebas xxx.(7). Lxiv. 140. lubet xxvII. 3. lubeto XXXII. 9. ludicem LXI, 19. lucrat LXVI. 12. Iderint LXVI. 18. Iuga LXIII, 76, 84. Jugalis LXIV, 302. lugi LXIII. 33. Iugo IV, 11. lugum LXVIII, (118), luncta LXIII. 76. lunctos IV. 21. lungit LXXVIII, 3, lunxere LXII. 29. lunxit LXVI. 79. luppiter 1, 7, 1V, 20, LXIV.26,171. LXIX.2. lura LXII. (65). LXVI. luranti LXIV. 143. Jurare LAIV, 146. lure LXII. 16, CII. 3. Jusseris XXXII.4. LXVI. 91. lustam LXIV. 190. Justificam LxIV, 406, Lustitiamque 1 XIV. 398. Iuuaret L. 9. luvenca EXIII. 33. Iuuenci LXII. (55). Inuencis LXIV. 38. luuenco 1 xIV. 257. luuenem LxIv. 181. luuenes LxII. 1, 6, LXIV. 4, 78. Iuueni Lxi, 56, Lxii, 23. LXIV. 214. Iuuenis Laiv. 58. luuent LXI. (189). Iuuentam 1 x 1. (228), Iuuenti XLVIII. LXXXI. I. XCIX. 1. Diuentiorum XXIV. 1. Inuentus LXVI. 45. Iuucnum C. 2. Lucrit LXI. (196). LXVIII. 42. luxta LXVI, 66.

K. Karum 11. 6.

L. Labante LXIII. 37 Labefactes LXIX. 3. Labella vIII. 18. LXXX, I. XCIX. 7. LabellistxIII.74.LXIV. 316, Labello LXI. (213). LXIV. 104. Laborant LXII, 14. Laborat LXVII. 17. Labore XXXI, 9, 1, 14. LXIII. 36. LXIV. 161. Laborem Lxtv, 310. CXYI. 5. Labores xiv. ti. Laboribus XXXI, 11. Laboriose xxxvIII. 2. Laboriosis 1, 7. Labos Lv. 13. Labra Lxxx, 8, Labyrintheis LxIV.114. Lacrimantibus LXIII. 48. Lacrimis XXXVIII. 8. LXVIII. 2. Lacrimulis LXVI. 16. Lacteolae LV. (17). Lacum IV. 24. Lacus XVII. 10. XXXI. 13. Lacdere XLIV. 3. L. 21. Laedit LxIx, 5. Laeta LXIV. 141, 236, 325. Laetanti LXIV. 33, 221. Lacti XLVI, 8, LXIV. 393. Laetitia LXXXIII. 2. Laetitias LXXVI. 22, Laetius IX II. Lactor LXVI. 75. Lactus XXXI, 4, LXI, 8, Lucua IV. 19. LXIV. 311. Lacuumque LxIII. 77. Lamentata LxIV. 119. Lampsaci Fr. 11, 2. Lana Lx1v. 311. Lanae Lxiv 318. Lancinata XXIX. 17. Lanaeque LxIV. 316. Laneum XXV. 10. Langore LXIII. 37. Langoribus Lv. 23. Languenti LxI.v 99.

Languescent LxIV.188. Languidior LXVII. 21. Languido xxv. 3. Lanunus XXXIX. 12. Lapide LXVIII. (58), (148). Lapidis LXIX. 4. Lapillis XXIII. 21. Larem XXXI. 9. Large LXIV. 304. Largis LXVI. 92. Lario Fr. xiv. Lariumque xxxv. 4. Lasarpiciferis vii. 4. Lasso IXVIII. (61). Lassulae LXIII. 35. Late IXIV. 292. Latent LXII. 34. Lateque LxIV. 109. Latera VI. 13. Latet Lv. 12. Latibula LXIII. 54. Latmia LXVI, 5. Lato I XVIII. (67). Latonia XXXIV. 5. Latrans Lx. 2. Latus xxi. 6. Latusculum xxv. 10. Laudamia LXVIII. (74), (80), (105). Laudantur ex. r. Laude LXIV. 112. Laudemus exiv. 6. Laudibus CXI. 2. Laudis LXIV. 102. Lauit XXXIX. 14. Laurus LXIV. 289. Laus I Xt. (220). Lauta xlvii. 5. Laxas xcv. 8. Lecti VI, 10, LXI, (108). LXIV. 4. Lecticam x. 16. Lecto XXXI. 10. L. 11. LXVIII. 6. Lectores xIVb. 2. Lectulo L. 15. LVII. 7. Lectulus Lxrv. 88. Legarat Lxvi. 57. Legas XXII, 9. Legi XLIV. 21. Legistis XVI, 13. Legit xxxv. 13. xciv. Lenibus Lxrv. 84. Lenirem CXVI. 3. Leniter LXXXIV. 8.

Lenius LXVIII. (64). Leno CIII. 4. Lenta LXI. (102). Lentaque LXIV. 290. Lentos LXIV. 183. Lentus xxvIII. 10. Leoni xLv. 7. Leonis LXVI. 65. Leonibus LXIII. 76. Lepide XXXVI. 10. Lepidissima LXXVIII. Lepido VI. 17. Lepidum 1. 1. Lepidus LXXVIII. 2. Lepore L. 7. Leporem XVI. 7. Lepores XXXII. 2. Leporum XII. 8. Lesbia v. 1. VII. 2. XLIII.7. LI.7. LVIII. 1, 2. LXXII. 2. LXXV. 5. LXXIX. 1. LXXXVI. 5. LXXXVII. 2. XCII. 1, 2. CVII. 4. Lesbius LXXIX. 1. Lethaeo Lxv. 5. Leti LXIV. 149. Letifero LXIV. 394. Letum LXIV. 187. LXVIII. (91). Leuare II. 10. Leuamen LXVIII. (61). Leue Liv. 3. LXIII. 8. Leui LXIV. 9, 64, 84, 317. Leuia LXIV. 332. LXVI. Leuis LXI. (97). LXVI. 85. Leuior LXXII. 6. Leuiter XLV. 10. LXIV. 273, 312. LXXXIV. 8. Lex xxvII. 3. Libelli 1. 8. Libellis Lv. 4. Libellum I. 1. XIV. 12. Libenter XXXI. 4. Liber LXIV. 390, 402. LXXXIV. 5. Liberalitas XXIX. 15. Liberis LXI. (206). Liberos LXI. 67, (205). Libet II. 6. LXII. (36). LXVI. 82. Libidine xvII. 5. Libidinisque XLV. 24.

Libido LXIV. 147. Fr. Libonis LIV. 3. Librariorum XIV. 17. Libratum LXIV. 314. Libri XXII. 6. Librum XLIV. 21. Libyssae vii. 3. Libystinis Lx. 1. Liceat CIX. 5. Licent LXI. (139),(141).Licere XXXVII. 4. Licet x. 34. xx1. 12. LV. 21. LXI. (184). LXVII. 38. Lido cvii. 3. Ligatam II. 13. Lignea XXIII. 6. Lignis XXXVI. 8. Liguri XVII. 19. Ligurrire Fr. III. Limina LXIII. 65. Limine LXVI. 59. LXVII. 38. LXVIII. 4, (71). Liminis XXXII. 5. Limite LXVIII. (67). Limpidum IV. 24. Lingere XCVII. 12. XCVIII. 4. Lingua VII. 12. XLIII. 4. LI. 9. XCVIII. 3. CVIII. 4. Linguam LV. (18).LXVII. 44. Linguis LXIII. 28. Linquantur XLVI. 4. Linquendum LXIII. 67. LXIV. 59, Linquens 117, 287. Linquentem LXIV. 213. Linquentes LXIV. 276. Linquere LXI. 27. LXII. Linquunt LXIV. 35. Lintea xII. 3. LXIV. 225, 243. Linteo IV. 5. Linteum XII. II. Liquefaciens xc. 6. Liquentibus XXXI. 2. Liquere LXIV. 240. Liquerit LXIV. 123. Liquidaque LXIII. 46. Liquidas LXIV. 2. Liquidis LXIV. 162. Liquisse XXXI. 6.

Liquisti LXIV. 133. Lites LXVII. 47. Litora LXIV. 121, 172. Litoralibus IV. 22. Litore LXIV. 52, 133. LXV. 7. Litoribus LXIV. 74. LXVI. 58. Litoris LXIII. 87. Litterator xIV. 9. Litus IV. 7. XI. 3. XXXV. 4. LXIV. 184. Liuidissima xvII. 11. Loca 1x.7. LXIII.3, 14, 70, 82, 87. Locatum LXV. 21. Locatur LXIV. 47. Locauit LXIV. 292. Locis LXIII. 55. Locridos LXVI. 54. Locuta LXVI. 29. Locutio LXI. (120). Locutum LXXXIV. 3. Locutus XIV. 4. Longa XL. 8. LXIV. 215. LXVIII. (116). LXXVI. 5. LXXXVI. Longe XI. 3. XXII. 3. XLVI. 10. LXVI. 32. LXVIII. (97), (159). Longis XLIII. LXVIII. (83). Longo XVII. 1. LXVI. 35. LXXX. 4. Longum LXXVI. 13. Longus LXVII. 47. Loquatur LXVIII. 46. Loquella Lv. (20). Loquente IV. 12. Loquentem Lxv. 9. LXVII. 41. Loquerer L. 13. Loquetur LXXVII. 10. Loquitur LXIII. 77. LXXXIII. 6. Lora XXII. 7. Lubeat xxxII. 6. Lubentius LXI. 41. Lubet xv. 11. xxiv. 9. XXVII.5. XXXVIII. 7. XXXIX. 14. LXI. (126), (204). LXXVI. Luce LXIV. 16, 275, 325, 376. Lucei Lv. (16).

Lucelli xxvIII. 6, Lucello xxvIII. 8. Lucem L. 12, CVII. 6. Luces LXIV. 31. Lucet LXII, 26, Lucida Fr. x. Lucina XXXIV. 13. Lucini L. 1, 8, Luctantes Lxiv, 65. Luctibus LXIV. 71. Luctu LXVIII, 19. Luctum LXIV,199, 247. Luctus LXIV. 226. LXVIII, 31. Lucum Fr. II, I, Ludebat L. 5. Ludei LXI. (203), Ludere II. 2, 9. XVII. 1, 17. Ludicrum LXI, 24. Ludis XCIX. 1. Ludite LXI, (204). Lugebant Lxvi. 52. Lugere LXIV, 400. Lugetur XXXIX. 5. Lumbos XVI II. Lumen LXVIII. (93). Lumina II. 12, LXII. 2. LXIV. 92, 122, 188, 220, 233, 242. LXVI. 1, 30, 66. Lumine XXXIV. 16. LXIV. 86, 408, LXVI. 79. Luminibus LXVI. 90. Luna XXXIV, 16. Lupae xcix, to. Lupanar XLII. 13. Lupi cviii. 6. Lusi LXVIII. 17. Lusimus L. 2, LXI. (225). IXVIII. (156). Lusisti LXI. (126). Lustrauit LXIII. 40, Luteum Lx1, 10. Luteumue LXI. (188), Lutum xvII. 9. XLII. 13. Lux v. 5. LXVI. 70. LXVIII. (132), (160). Luxerit xiv. 17. Luxti LXVI. 21. Lugete III. 1. Lybia XLV, 6. Lycaoniam Lxvi. 66. Lydiae xxxi. 13. Lymphae xxvII. 5.

Lymphaque LXVIII.
(54).
Lymphata LXIV. 254.
Lymphis LXIV. 162.

## M.

Macer LXXXIX. 4, 6. Maculae LVII, 3. Maculans LXIII. 7. Madefient LXIV, 368. Madere LXVIII. (56). Maenades LXIII. 23. Maenas LXIII. 69. Maeroribus LXV. 15. Maesta LXIV. 249, 379. LXV 12, LXVI. 29. LXVIII. (55). Maestam LXIV, 130. Maestas LXVI. 23. Maestast LXIII, 49. Maestis LXIV. 60. Maestius xxxviit. 8. Maesto LXIV, 202, 210. XXIII. Magis | 13. XXXVIII. 3. LVII. 8. LXI. 46, 48, (80), (171). LXII. (58). LXIV. 100, 274. LXVI. 87. LXVIII, 30, 48. IXXIII. 4. CVII. 7. Magistrae XXVII. 3. Magna xxxiv,6, xxxv. 18. XXXVII, 13. LXIII. 91. LXVIII. 33. CXV. 7, 8. Magnam XIII. 3. Magnanimam LXVI. 26. Magnanimos LvIII. 5. Magnatimum LXtV.85. Magnas LXVII. 47. Magnesson LXIV. 287. Magni XI, 10, XIV, 12. LIII. 5. LV. 6. LXVI. I. CIX. 3. Magnis LXIV. 62, 280, 323, 357-Magno XXV. 12. LXXVII, 2. LXXXVI. Magnos LXVIII. (129). Magnus VII. 3. XCI. 6. Magus RC. 3. Maior XLV. 15. Mala VII. 12. XIV. 6. XV. 14. XXIII.

17. XXVIII. 14. XL. I. LXI. (97). LXVI. 85. LXIX. 5, 7-LXXXIII. I. Malae 111. 13. Malamque XLIV. 7. Malasque XXXII. 5. Male III. 13, 16. X. 33. XIV. 5, 10. XVI, 13. LXI. (134). XCH. 1. Maledicere CIV. 1. Malest XXXVIII. 1, 3. Mali Fr. v. Malia LXVIII. (54). Maligna LAVIII. 37. Maligne X. 18. LXVII. 5. Maligno LXVII. 5. Malle LXX. 1. Mailem XXIV. 4. Malli EXVIII. 11, 30. Mallio LXI, 16, (215). Mallius LXVIII. (66). Malique VI. 15. XV. 17. Malis XXX. (5). LXIV. 80, LXV. 4. Malisque XV. 10. Malit LXXIX. I. Malo LXIV. 165, 225, 405, LXXVII, 2. Malum II. 12. XIV. 22. XX!X. 21, XLIV. 21. LXV. 19. LXVII. 36. LXXI, 4. Malus v. 12. I XIV. 175. Mamurrae LVII. 2. Mamurram XXIX. 3. Manabunt LXIV. 344. Manans Lxv. 6. Manantia CI. 9. Manat LXV. 34. Mandata LXIV. 209, 214, 232, Mane X. 27. XXXIX. 18. IXXX. 3. Maneas xxxII. 7. Maneat 1, 10. Manent LXXVI. 5. Maneret xcix. 9. Manet VIII. 15. LXI. (222). LXII. (45), (47), (56). Manibus XXIII. 22. LXIII. 8. Manserunt CXIII. 3. Manticae XXII. 21. Manu XII. 1. LXI. 14. LXIII. 84. LXVI. 30.

Manus LXI. 56, 211. LXIV. 310, 399. Manusque xIVb. 2, XXV. 10. XXXV. 9. LIII. 4. Marce XLIX. 2. Mare LXIII. 40. LXIV. 155, 269. LXVI. 45. CXV. 6. Marei IV. 23. Marem xvi, 13. Mari XXV, 13. LXIV. 30. Maria LXIII. 1, 48. CXV. 2. Marinas LxIV. 16. Marique XXXI. 3. Marita LXVII. 6. Marite LXI.(135),(184), (189). Maritis LXIV. 328. Marito LXI. (140). LXII. (54). LXIV. 374. Maritum LXXVIII. 5. LXXXVIII. 3. Maritus LXI. 55. Marmora LXIII. 88. Mater xxxiv.7. xxxv. 18. XXXIX. 5. LXIII. 9. LXIV. 23, 379, 403. LXXXIV. 5. LXXXIX. Maternus LXXXIV. 6. Matre LXI. 220, 222. LXXXVIII. 1. XC. 3. Matrem III. 7. IX. 4. XCI. 5. CXI. 4. Matres LXIV. 349. Matri LXII. (63). Matris LXI. 59, (210), (218). LXII. 21, 22. LXIV. 88, 118. LXV. Matrisque xc. 1. Matrum Fr. XIII. Maturo LXII. (57). Matutino LXIV. 269. Mauors Lxtv. 394. Maxima LXVIII, (137). LXXXIII. 2. Maximas -XLIV. 16. XLIX. 4. Maximeque XVII. 11. Maximi XVII.7. XXXIV. Maximum LXVI. 43. Maximus CXV. 7. Me IX. 11. X. 1, 17, 28,

29, 31. XIII. 1. XV. 1. XVI. 3, 13. XXVIII. 9. XXX. 3, (5), (7). XXXVII. 8. XXXVIII. 2, XLI. 2, XLII. 3. XLIV. 13, 15, 21. XLVIII, 2. L. 9. LXI. 189. LXIII. 15. LXV. I. LXVI. 7, 18, 19, 33, 55, 63, 69, 73, 75, 76, 91. LXVII. 11, 14. LXVIII. 41, (52). LXXIII. 6. LXXVI. 23. LXXXVII. 2. XCII. 2. XCVII. I. XCIX. 4, 5, I t. CII. 4. CIV. 1. CVII. 7. Mea v. i. XXXII. i. XXXVI. 2. XLV. 13. LVI. 7. LXIII. 50, 58, 80, 92. LXIV. 218. LXV. 19. LXVII. 10. LXVIII. 21, 35, (132), (160), LXX, 1, LXXV, TXXAI" 26. LXXXVII. 2, 4, XCI. 3. CIX. 1. Meae II. 1. III. 3, 4, 17. XI. 15. XIII. 11. XXIX. 23. XXXII. 2. LXVII. 34. LXVIII. 21. CIV. 1. Meam LXIII, 15. Mearum XIVb. 1. Meas 1. 4. 111. 3, 4. LXIV. 195. C. 7. Meciliam CXIII. 2. Medi LXVI. 45. Mediam LXVII. 22. Medicosque XII. 6. Medii LXXX, 6, Mediis LXIV. 48, 167. Medio LXI. 111. LXIV. 149. Meditantur LXII. 13. Meditata LXII, 12. Medium LXVL 46. LXVIII. (60). Medullam XXXV. 15. Medulias LXVI. 23. C.7. Medullis XLV. 16. LV. 22. LXIV. 93, 196. LXVIII. (111). Medullula XXV. 2. Mei x. 31. XXXII. 2. XLVII. 6. LXIII. 50. LXV. 5. XCV. I.

Mei *pro* mi XXXVII. I I. LXXII.6. LXXVII. 3. Meientis xcv11.8. Meique XXXV. 6. Meis 1x, 1, xIV, 1, xVI. 3. L. 2. LIV. #2. Melior xcvII. 4. Meliore LXVIII. 28. Mellite xcix. 1. Mellitos XLVIII. 1. Mellitus III, 6. XXI. 11. Membra L. 14. LXIII. 6. LXIV. 257, 296. LXVIII. 29. CVIII. 6. Membrana XXII. 7. Memet LXIV 182. Meminerunt xxx.(11). Memini XCIX. 4. Meminit XXX. (11). LXXXIII. 5. Memmi xxviii. 9. Memnonis LXVI. 52. Memorabile LXII, 13. Memori LXIV. 231. Mendaci LXVII. 48. Meneni LIX 2. Mens xv. 14. xxx1. 8. XL. I. XLVI. 7. LXV. 4. LXVI. 25. LXVII. 25. LXVIII. B. LXXV. ŧ. Mensae LXIV. 45, 304. Mensas LXII. 3. Menstruo xxxiv. 17. Mente viii. II. LX. 3. LXII, 14, (37). LXIII. 19, 46. LXIV. 70, 97, 200, 201, 209, 223, 236, 238, 248, 254, 398. LXVIII. 25, 37. Mentem LXI. 33. LXIV. 207, 406. XCI. 4. Mentes LXII. 15. Menti LXXVI. 9. Mentis LXIV. 136, 147, 226. Mentita CX. 3. Mentula XXIX. 13. XCIV. 1. CV. 1. CXIV. I, CXV. I, 8. Mentulas XXXVII. 3. Meo II. 5. XXXV. 1. XXXVII. 11. XLVII. 3. LXIV. 24. LXV. 18. Meos XV. 1. XXXVIII. 0. XL. 2, 7. LIV. 9. Meque CII. 3.

Mereri LXXIII. 1. Meretricis CX. 7. Mergitur LXVI. 68. Merito LXXI. 2. Meros XIII. 9. Merser LXVIII. 13. Merus XXVII. 7. Messem xcv. i. Metiens XXXIV. 18, Metuebant LXXXIV. o. Metucre Lxiv, 148. Metuo xv. 9. Metuunt LXIV, 146. LXIX, 7. Meum XI, 21. XII, 17. xvii, 8, xxv. 6. XXVIII, 7. XLIV, 17. L. 17. Meus X. 1, 29. XVII. ar. XLIV. 8. LIII. Mi X, 21, 25, XIII. I. XXVIII. 3. XXX. (8). XXXVII. 1. LI. 1, 7. LXVII. 43. LXXVI. 26. XCIX. 13. Mica LXXXVI. 4. Micantia LXIV. 206. Micantium LXI. (200). Midae xxiv. 4. Mih: II. 11. III. 15. VII. I. IX. 2, 5. X. 3, 8, 25, 32. XII. 6, 11. XV. 5. XVII. 7. xxi. 7. xxv. 6. XXVIII. 7. XXXV. II. XXXIX. 9. XLII. 4. XLIV. 8, 20. XLV. 15. LI. 6. LV. 10, 21. LXIII. 15, 65, 66, LXIV. 140, 215, 217. 219.LXVI, 82. I XVIII, 1, 9, 15, 20, 31, 35, (51), (77), (92), (143), (159), (160), LXX, 2. LXXIII. 5. LXXVI. 20, 21, LXXVII. I. LXXXVI. I. XCI. I. XCV. 9, Ct. 5, 6, CHI. I. CIV, 2, CIX, I, CX, 3. CXVI, 5. Miles LXVIII. (86). Milia v. 10. XLI. 2. XLVIII. 3. LXI, (203). Milbbus 1X. 2. Milles XXXV. 8. Mille v. 7, 8, 9.

Millia LXVI. 78. XCV. 3. CXIII. 3. Millibus LXVIII. 46. Mimice XLII, 8. Minacis 1v. 6. Minax LXIII.84. CXV.8. Minimo XLIII, 1. Minimum XXXVIII. 4. Mmister xxvII. 1. Ministra LXIII, 68, Minoa LXIV, 85. Minoidi LXIV, 247. Minois Exiv. 60. Minore XXVIII.12. LV. Minotauro LXIV. 79. Minus LXI. (169), (190). LXII. (58). LXXII. 8. Minuta XXV, 12, Minxerit LXVII. 30. Midxit xxxxx. 18. Mira Exiv. 51. Exvii. 29. LXVIII, 46, (145). Miratur XXII. 17. Munifice Litt. 2. LXXI. 4. LXXXIV. 3. Mirum XXIII. 7. LVII. 3. LXII, 14, LXIX. 7. Misces LXIV. 95. Miscet LXVIII, 18, Misellae XXXV. 14. Miselle III. 16. XL. 1. Miselli LXXX. 7. Miselius XLV. 21. Miser VIII, t, to, LXI, (132). LXIII. 51, 61. LXXVL 12. Cl. 6. Misera LXIV. 71, 119. Miserae LXIV. 140, 196. LX4, 21. Miserabile i xviii, (91). Miscram LXIV. 57. LX3 H. 24. Miseras Ct. 2. Misere IXIV. 94. Misereri LXXVI. 17. Miserescere LXIV, 138. Miseret XXX, 2. Miseriter LXIII, 49. Misero Li. 5. LXVIII, 14,(92),(93]. LXXVII. 4. XCI. 2. XCIX. 11, 15. Miserula Fr. 1V. Miserum LXVIII. 30. LXXVI. 19.

Miserunt XII, 15.

Misit XIV. 7. Missas LXIV, 166, XCVI. 4+ Misso LXXXIV. 7. Missum LXV. 19. Misti XIV. 14. Mitem LXII. (50). Mitrae LXIV. 68. Mitram LXIV. 63. Mittam Lxtv. 221. Mitte LXI. (174). Mittens LXVI. 29. Mittere XVII. 23. CXVI. 2, 4. Mittet LXIV. 380. Mittetur xcv. 5. Mittis LXVIII, 2. Mitto LXV. 15. Mnemosinum XII. 13. Modo 1. 2. III. 9. X. 28. XV. 7. XXI. 2. XXII. 12. L. 5. LIII. 1. LVI. 5. LXXIII. 6. XCIX. 12. Modum LXI, 38, (116), Modusque XLII. 22. Moecha XIII. 3, 11, 19, 20. LXVIII. (103), Moechatur xciv. r. Moechi xxxvii, 16. Moechis XI, 17. Moenia XXXV.4. LXIV. 36, 312, 345. Molesta x. 33. Moleste XLIL 8. Molesti IXVIII. (137). Molestum LL 13. LV. 1. Molles XI. 5. Mollescunt LXIV. 38. Molli LXIII. 38, 44. LXIV. 88, 293, 311. LXV 21. LXVII. 33. LXVIII (70). 5: LXXX. 4. Mollia LXIV. 129, 318. Mollibus XLV, 16. Molliculi xv1. 4, 8. Mollior XXV. 1. Monendum xxxix. q. Monumenta XI. 10. Mons LXVI. 43. Monstra LXVIII. (113). CIV. 4. Monstret LXXVIII. 6. Monstrum LXIV. 151 101. Montem cv. 1.

Montes LXIV. 126, 178. Montibus LX. 1. LXIV. 281, 300. Montis LXIV. 240. LXVIII. 4, 57, (111). Montium XXXIV. 9. Monumenta xcv. 9. Mora LXIII. 19. Morari XXXV. 10. Moraris LII. 1, 4. LXI. (90). Morbosi LVII. 6. Morbum XXXIX. 7. LXXVI. 25. Mordebis VIII. 18. Mordenti LXVIII.(127). More LXVIII. (136). CL 7. Moribunda LXXXI. 3. Moribus CVIII. 2. Moriens LXVIII. 21. Morientur xcv. 7. LXVIII. Mors 19. XCVI. 5. Morsa LXIV, 316. Morsus II. 4. Mortales LXIV. 17. Mortali Lxiv. 385. Mortalis LXIV. 168. Morte LXIV. 188, 247. LXV. 12. LXXVI. 18. Mortem LxIV. 102, Morti LXIV. 362. Mortis LXVIII. 4. Cl. 3. Mortua LXIV. 153. Mortuus III. 3. LXVIII, Motu LXIV. 205, 305. Mouebat III. 8. Mouens LXI. (154). Mouere XVI. 11. Mouet XII. 12. Moueto XV. 11. Mouetur XLII. 21. Mucusque XXIII. 17. Mugienti LXIII. 83. Mugilesque xv. 19. Mula xvII. 26, Mulae xcvII. 8, Mulcent LXII. (41). XIV. 190. Mulctam LXIV. 190. Mulctantes LXIV. 192. Mule LXXXIII. 3. Mulier XXV. 5. LXIII. Mutanda XLII. 23. 27, 63. LXVIII. Mutari XII. 8.

(128.) LXX. 1, 3. LXXXVII. 1. Multa v. 10. VII. 7, 9. VIII. 6. XIV. 6. XVI. ta. XXVIII. 14. LXI. 203. LXIV. 112, LXVI. 78.LXVIII.17.LXXVI. 5. CI. 1. Multae LXII. (42). LXIV. 223. Multas XCVII. 9. Cl. 1. Multi LXII. (42), (55). Multiplices LXIV. 250. Multiplici LXIV. 304. Multis LV. 23. LXIV. 263. LXV, 9. LXVI. 19. LXVIII. 36, 45, (150). LXXXVI. I. XCIX. 7. Multiuola LX VIII.(128). Multo XLV. 15. LXVIII. (126). LXXII. LXXXII. 3. LXXXIII, 5. XCI. 7. Multum L. 2, Cl. 9. Multus CXII, 1, 2, Mundi XLVII, 2, LXVI, ı. Mundior XCVII. 4. Mundiorem XXIII. 18. Munditiem XXIII. 18. Mundius xcvII. 3. Mundus LXIV. 206. Munera LXVI. 83. LXVIII. 32, (154). Muneraque LXVIII, 10. Munere XIV. 2. LXI. (227), LXV. 19, LXVI. 38. LXIX. 3. CI. 3, 8. Muneri XII. 15. Muneribus LXVI. 92. Municipem XVII. 8. Munus XIV. 9. XVII. 7. LXI. 43. LXVIII. (149). Munuscula LXIV. 103. LXVIII. (14 (8 Muros LXVIII. 6). Musae LXVIII. 7. CV. 2. Musarum LXV. LXVIII. 10. Muscoso LXVIII. (58). Muta xxv. 5. Lxiv. 186. Mutam CI. 4.

Mutat xxII. 11. Mutata LXVII. 7. Mutato LXII. (35). Mutatum xcix. 13. Mutauit LXVI. 31. Mutis xcv1, 1, Mutua L. 6. Mutuis XLV, 20. Myrtus LXI. 22. LXIV.

## N.

Nactus LXXI. 4. Nam 111, 6, 1V, 11, VI. 6. x. 26. xiii. 7. XIV. 17. XXI. XXIII.7, 27. XXVIII. 12, XXXV. 5. XXXVII. 9. LI, 6. LXIV. 105, 280, 177, 301. (87), LXVIII. 33, (119), LXIX.7. LXXI. 5. LXXIV. 5. XC. 3. C. 5. Fr. 11. 3. Namque 1. 3. LXII. 42. LXIV. 52, 288, 353, 384. LXV. 5. LXVI. 65. XCIX. 3. Nantes LXIV. 275. Narrantem 1x. 7. Narras LXVII. 35. Narrat XLIII. 6. LXVII. 35. Nascatur xc. 1. Nascetur LxIV. 338. Nascitur LXII. (39), (49). Nascuntur LXIV, 198. Nasi XXIII. 17. Naso XLI, 3. XLIII. 1. CXII. 1, 2. Nasorum LXIX. 9. Nasse LIIV. 2. Nasum XIII. 14. Nata LXVIII. (130), (158). Natam LXII. 21, 22. Natantis IV. 3. Nati LXIV. 22, 401. Nationes 1x. 7. Natis XXXIII. 7. Natisque LXIV. 298. Nato LXIV. 324, 403. LXVII. 5. Natorum LXXIX. 4. Natum X. 15.

Natus LXIV. 400, LXVII. 36. Naue LXIV. 84. Naufragum LXVIII. 3. Nams XXV, 13. Nauit LXVI, 46, Nauita LXIV, 174. Namum IV. 2. Nautis LXVIII (63). Ne v. 11. XVII. 4. XXV. 10. XXXII. 6. L. 20. LXI. (145), (193). LXII. 59. LXIV. 114. LXVI. 59. LXVII. 18. XCIX. 9. Nebulas XXX. (10). Necdum Lxtv. 55. Necesse XII, 16, XVI. 6. LXI, (81), LXII,  $(61)_{*}$ Nefanda LXIV. 405. Nefando LXIV. 397. XC. I. Nefaria XLIV. 18, Nefas LXVIII. (89). Negant III. 13. Negare 1v. 6. Negas Lv. 14. Negat IV. 6. XLII. 4. Neges LXI, (145). Neget LXI. (121). Neglecto LXIV. 134. Negligentem X. 34. Negligentiorum XII. 3. Neglig's XXX. (5) Negligit LXI. (193). Nego LXXXVI. 3. Net VI. 2, 14. XIV. 1. Nemini xcix. 4. Nemo LXIV, 38, LXVII. 17. I XXIII. 5. Nemone LYXXI, 1. Nemora 1 XIII, 12, 20, 32, 52, 58, 79, 89. Nemori LXIV, 231, Nemoriuagus LXIII. 72. Nemus LXIII. 2. Nepotes LVIII. 5. LXIV. 380. Nepotis EXVIII. (130). Nepotum XLIX. 1. Neptem LXIV. 29. Neptuni LXIV. 3. Neptunia LXIV, 367. Neptunine Lxiv. 28. Neptimus XXXI. 3. Neque IV. 3. X. 4, 9.

X. 21. XXII. 15, 18. XXIII. I, a. XXIV. 5, 8, 10. XXVI. 3. XXXVI, 17. XXXIX. 8. LXI. (191), LXIV. 68, 153. LXVIII. 5, (55), (119), LXIX. 7. XCI. 5. CXII. 1. Nequeo LXVIII. 32. Nequeunt XVI, 11. Neguicquam VI. - 7+ LXIV. 111. LXV. 17. Cl. 4. CXIV. 4. Nequisse IV. 4. Nescia LXVIII. 17. Nescio II. 6. VI. 4. LIII. LXXX. 5. LXXXV. 2. Nescis LXXX, 6. Nescit xvii. 22. Neu xxxII. 6. cxvi. 3. Ni XLV. 3. LXXXIX. 1. Nicaeaeque XLVI. 5. Nigerrimus XVII, 16. Nigr's XLIII. 2. Nigro LXVIII. (63). Nihil VI. 12. X. 9. XV. 6. XVI. 6. XVII. 21, XXIII. 8. XLII. 21. L1. 7. LXIV. 146, 148. LXVIII.(131).LXXIII. 3. LXXXIX. 5. Nihilo XXVIII, 12. Nil VI. 12, XXX, 2, XLII. 21.LXIV.146.LXVIII. (77). XCIII. I. Nilo xevil. 3. Niloque xcvit. 3. Nimio LXIII. 17, 36. Nimirum IXII. 7. Nimts XLIII. 4. LVI 4. LX.5. LXIII.80. LXIV. 22, 169. Nimium LXVIII. (136), XCIII. 1. Nimiumque Li. 14. NISI XXIX. 2, 22. LXXXIX. 5. XCII. 2, 4. CVI. 2. Nitens LXI. (186). LXIV. 84. Nitenti II. 5. Nitier UXI, 68. Nitor LXIV. 177. LXVI. 3. Niue LXIII. 70, LXXX

Niueae Lv. 18, LXIV. 309. Niuel LXIV. 240. Niuels LXIII. 8. LXIV. 303. Niuem I XIII. 53. Niueo LXI. 9. LXVIII. (125), Niueos 1 XIV. 364. Nobilem IV. 8. Nobiles XXVIII, 13. Nobis V1. 16. X. 5. XIVb. 3. LV. (15). LXIV. 139, 406. LXVII. 7, 19. LXVIII (66), (68), (147), (157). C. 5. CVII. 6, CIX. 5, CXVI. Nocte LI, 12, LXI, (111), LXII, (34). LXVI. 69. LXVIII. 145. Noctes vi. 6. Noctibus LXVIII. (83). Noctifer 1 xH. 7. Noctis IXIII. 41. Nocturnae LXVI. 13. Nolebat VIII. 7. Noli vIII. 9. XXIII. 25. LXIX. 1. LXII. 74. Nolim LXVII, 37. Nolite LXIV. 199. Nollem XXXIX, 15. Nolo LXVII. 45. Nomen 1 X1 (207). LXVIII. (122), (151). Nomine XXIX 11, 23. XXXIV, 22. LXII, 35. LXVII.43,46.LXVIII. (50). Nona XXXVII. 2. Nonam xcv. 1. Nonamque XCV. 2. Nondum Lxiv. 219, 386, LEVIII. (75). Nonius LII. 2. Norat III. 6. Nos LXVI. 61. CIX. 2. CXVI. 7. Noscens LXVIII, (140). Noscent LXXVII. 10. Noscitetur LXI, (216). NOSSE LXXII. I. Noster XIII. 6. XLIV. 1. Nosti XXII. I. LXVII. Nostra XXVI. 1. XLII.

4. XLIII. 7. LVIII. T. LXIV. 158. LXVIII. 22, 23, (94), (95). Nostrae XLVIII. 6. Nostraeque LXIV. 226. Nostras L. 18. CXVI. 6. Nostri Lv. (22). LXIV. 138. LXVIII. 17. Nostris LXIV. 170, 176. LXV. 8. CXVI. 8. Nostro LXVIII. (91). XCVI. 2. XCIX. 9. Nostros LXIV. 226, 233. Nostrum xv. 16. xxxI. 9. L. 4. LXIV. 199, 229. LXVIII. (132). CIX. 2. Nota LXVIII. 28, (97). CII. 2. CVII. 6. Notat LXVIII. (148). Notata LXXX. 8. Notescat LXVIII. 50. Notha LXIII. 27. Notho xxxiv. 15. Notus xl.6. Lxiv.339. Noua LXI. (91), (92), (96), (106), (113). LXIII. 75. Nouei XXII. 6. Nouem XXXII. 8. Nouerca XXIII. 3. Nouercae LXIV. 402. Noui XXII. 7. XXXV. 3. LXI. 32. LXVIII. 81. Nouis LXVI. 15. Nouissimo IV. 24. LX. Nouo LXVI. 11, 20, 38. Nouos LXI. 54. Nouum I. 1. XIV. 8. LXVI. 45, 64. Nox v. 6. vii. 7. Nubere LXX. 1. Nubes LXIV. 239. Nubet LXI. 20. Nuces LXI. (121), (124), (128), (133). Nucibus LXI. (126). Nudantes LXVI. 8. Nudatae LXIV. 129. Nudato LXIV. 17. Nudo LXII. (49). Nudum Lv. 11. Nugas I. 4. Nulla VIII, 5, 14. XVII. 20. XXXVII. 12.

XXXIX. 16. LXIV. 137, 144, 186, 322, 334. LXVI. 86. LXIX. 1. LXXXVII. 1, 3. Nullae LXII. (44). Nullane LXIV. 136. Nulli LXII. (53). LXX. Nullis LXIV. 165. Nullo LXII. 40. LXIV. 184. LXXXVII. 3. Nullum XI. 19. Nullus X. 21. LXIV. 335. Num Lx. 1. Numerare LXI. (202). Numero L. 5. Numerum LXI. (201). Numerus VII. 3. Numine LXIV. 134, 204. LXVI. 7. LXXVI. 4. Nunc III. 11, 17. IV. 25. VIII. 16, 17. XVII. 23. XXI. 10. XXV. 9. XXX. II. XXXV. II. XXXVI. II. XXXIX. 17. XLV. 19. L. 18. LV. (17). LVIII. 4. LXII. 17. LXIII. 68. LXVII. 9. LXVIII. (97).LXXII.5.LXXIV. 6. CXIII. 2. CXVI. 5. Nuntia LXIII. 75. Nuntiantur xxxv. 11. Nuntiate XI. 15. Nuntii 1x. 5. Nuntius LXXXIV. 10. Nuper LXIV. 217. LXV. Nupta XVII. 14. LXI. (91), (92), (96), (106), (113), (144). LXIV. 374. Nuptae LXVI. 87. Nuptarum CXI. 2. Nuptialia LXI. 12. Nuptis LXVI. 15. Nutantibus LXVI. 53. Nutricum LXIV. 18. Nutriunt LXI. 25. Nutrix LXIV. 376. Nympha LXI. 29. Nymphas LXIV. 17.

0.

Oarion LXVI. 94.

Obdura VIII. 11, 19.

Obdurat VIII. 12. Obestque LXXIII. 4. Obesus XXXIX. 11. Obierim LXIII. 62. Obitus LXVI. 2. Obiurgare LXXIV. 1. Oblectant LXVIII. 8. **Oblita** LXVI. 27. LXXXIII. 3. Oblitae Lxv. 21. Oblito LXIV. 208. Oblitteret LXIV. 232. Oblitus xxx. (11). Obliuiscentibus LXVIII. 43• Obloquitur LXXXIII. 4. Obprobria XXVIII. 15. Obscaena LXVIII. (99). Obscura LXIV. 259. Obscurata LXIV. 227. Obscuretur LXVI. 3. Obseres LV. (21). Obseret XXXII. 5. Obsidens LXIV. 345. Obstinata VIII. 11. Obstitit LXXI. 1. Obterit Lxv. 8. Obtulerat LXIV. 248. Obtulit LXVI. 54. Obuia LXIV. 109. Obuius XLV. 7. Occasum LXVI. 67. Occidentis XXIX. 12. Occidere v. 4. Occidit v. 5. Occupati xv. 8. Oceano LXI. (85). Oceanum CXV. 6. Oceanus LXXXVIII. 6. Ocelle XXXI. 2. L. 19. Ocelli 111. 18. Ocellis XLIII. 2. LXIV. Ocellos XLV. 4. L. 10. Octaua LXXX. 3. Octo x. 20. Oculis 111. 5. XIV. 1. LXIII. 39, 48. LXIV. 17. LXV. 8. LXXXII. 2, 4. CIV. 2. Oculos XLVIII. I. LXIII. 37. LXXXII. I. CVIII. 5. Oculosque IX. 9. Odi LXXXV. 1. Odio XIV. 3. LXIII. 17. LXVI. 15.

Odisse LXVIII. 12. Odissem xtv. 3. LXIV. 284. Odore | LXVIII. (144). LXXI. 6. Odores LXIV. 87. Oetaeis Laviii. (54). Octaeos LXII, 7. Officias LXVIII.42,(150). Officio LXXV, 2, Officium LXVIII. 12. Offirmas LXXVI. 11, Olei LXIII. 64. Olentis LAL 7. Olera XÇIV. 2. Olfacerem xcvII. 2. Olfacies XIII, 13. Olim LXIV. 76. LXVII. 47. LXVIII. (153). ACVI. 4. Oliuam XXXIV, 8. Olino vr. 8. Olia xciv. s. Olympo LXII, to Omentum xc. 6. Omine LXI. (159). Omne 1. 6. LXIII.90. LXVI. 48, CXIV. 3. Omnes V. 3. XMI, 18. XXIII. 7. XXXVII. 15. 16, 17, XLII. 2, XLV. 3. LV. 7, (19), LVIII. 3, LXIV. 398, LXVI. 14. LXVIII. (159). LXIX. 7. LXXXVI. 6. XCVIII, 5. Omni LXXVI. 22. XCI. 9. Omnia 111, 14, XI, 13, XIV. 19. XVII, 20. XXL 6, XXII, 8, XXIX. 24. XXX. (8), (11), LIV. 9. LXI. (156). LXIII, 54. LXIV, 66, 186, 187, 405. LXVI. 1. LXVIII. 23, (95). (158). LXXIII. 3. LXXV. 4. LXXVI. 9. LXXVII. 4, 9. CIV. 4. CXIV. 5. CXV. 7. Omnibus IX, 1, XIII. 5, LV. 4, 33. LXI. (107), (216), EXIV. 120. LXVI. 77. LXXXIV. 7. IXXXVI. 6. XCIX. 8. Omnino xevilli, 6.

Omnipotens Lxiv. 171.

Omnis L1. 5. LXIII. 92. LXVIII. 26. Omnium XI, 19. XXIX. 7. XLIX. 5, 6, 7. Onus XXXI, 8, LXIII. 33. LXVIII. (142). Onyx LXVI, 82, 83. XXXVII. 19. Opaça -LXIII. 3, 32. Ope XXXIV. 24. Opera 111, 17. Operire LXVII. 40. Operit LXIII, 37. Opis LXIV, 324. Oportet LXX, 4. XC, 3. Oppeteret Lxiv. 102. Oppido LIV, 1. Oppletur LAIV. 33. Opposita XXVI, 2. Oppressus LXVIII. 1. Optandum CVII. 8. Optantes LXIV. 5. Optantique CVII. 1. Optas x1.6. Optata LXIV. 328. Optatius LXII, 30, Optato LXIV, 22, 31. LXVI. 79. Optatos LXIV. 141, 372. Optauere LXII. (42), 44. Optauit LXIV, 82, 401, Optigit CVII. 1. Optima Lx1. (221). LXXV. 3. Optime: MINXX 3. XXXIII. 1. Optimo xIV, 15, Opto LXXVI, 25. Opulenta LXIV. 43. Opus 17, 5. LXIV. 315. 1 XVIII. (50). Ora XL. 5. LXIV. 281, 308. Fr. 11. 3. Oraclum VII. 5. LXIV. 320. Oramus L. 19. Lv. 1. Oras XXXIII. 5. Orator ANXIX. 3. Orationem XLIV, 11. Orba XXXIX. 5. Orbem LXIV. 30, Orbum LXVI. 21. Orci 111, 14. Ore XLIL 9, 17, XLIII. 3. XLV. 12. LV. (18). LXI. (186), (218).

LXIV. 131. LXV. 24. XCIX. 9. Orgia LXIV. 259, 260. Orienti LXIV. 376. Oricilla xxv. a. Origine IV. 15. Oris LXIII. 39. LXVI. 43-Ortale 1 XV. 2, 15. Orto LXIII. 67. Ortus LXVI. 2. Os 1X, 9, LXI, (132), LXVII. 12. XCVII. 3, Oscitantes XXV. 5. Oscula LXVIII. (127). Osculationis ALVIII. 6. Ostendere LXIV. 385. Ostendit XXV.5. LXII. 7. LXIV. 211. Ostentant LXIV. 187. Ostia LX1. (224). Ostriosior Fr. II. 4. Othonis LIV. I. Otia LXVIII. (104). Otio 14, 14. Ottoque XLIV. 15. Otiosi L. r. Otiosum X. 3. Otium L.I. 13, 15.

P.

Pacato LXVIII, (104), Pace LXVI. 71. Pacificasset LXVIII. (76).Paduam xcv. 7. Paene XXXI. 1. Paeniteat XXX. (12). Paenitet LXIII. 73. Palaestra LXIII. 60. Palam xxv. 8. Lxi. (196). Palatum Lv. (21). Palimpsesto XXII. 5. Pallidior LXXXI. 4. Pallidulum Lxv. 6. Pallium xxv. 6. Pailiumque xxxii. 11. Palma LXII. 11. Palmis LXIV. 7, 261, 351. Palmulas IV, 17. Palmulis IV. 4. Palude XVII. 4. LXVIII.

Paludesque CXV. 7. Paludis XVII. 10. Pandas VI. 13. Pandite LXI. 76. Pandunt LXIV. 325. Panem LIX. 4. Papauer LXI. (188). Papillas LXIV. 65. LXVI. 81. Papillis LV. 12. LXI. (101). Papyre XXXV. 2. Par II. 1. LXI. 38. LXII. 9, (57). CXI. 3. Parare x. 20. Pararim x. 32. Parat XL. 4. Parata LXII. 11. LXXVI. 5. Parati XI. 14. Paratum XV.12.XVII.2. Paratus XLV. 4. Parauit X. 30. Parcae LXIV. 306, 383. LXVIII. (85). Parcunt LXIV. 146. Parcus XXXIX. 11. Parem LXVI. 42. Parens LXI. 51, 67. Parente XXIII. 5. Parentem LXVII. 29. Parentes LXII. 28. LXIV. 400, 404. Parenti LXII. (58). LXIV. 210. LXVII. 1. - LXVIII. (119). Parentis XXIII. 6. LXIV. 159. LXVIII. 142. Parentum LXII. 62. LXVI. 15. CI. 7. Parere LXII. (61). Pares LVII. 3. Paresque XXXII. 7. Paret LXIV. 331. Pari XXVIII. 11. Paris LXVIII. (103). Parit LXIV. 282. Pariter LVII. 6. LXIV. 301. Parnasi LXIV. 390. Pars LXII. 63. LXIII. 69. LXIV. 256, 257, 258, 259. Parte XVII. 18. LX. 2. LXII. (62). LXIV. 251. · LXXXVII. 4. Parthenice LXI. (187).

Parthos XI. 6. Particeps LV. (21). Parua LXVI. 26. XCV. 9. Parui XXIII. 25. Parum XVI. 4, 8. XXIX. 16. Paruulus LXI. (209). Pasithea LXIII. 43. Passer II. 1. III. 3, 4, 16. Passerem III. 15. Passim LXIV. 66, 254, 277, 358. Patefecit LXVIII. (67). Patente XV. 18. Pater XXI. 1. XXIII. 3. XXXIII. 2, 3. LXII. (60), (61). LXIV. 241, 298, 387. LXVII. 23. LXXII. 4. Patere LXIII. 81. Paterna XXIX. 17. LXIV. 246. LXVIII. (143).Patet xxviii. 6. Lxiv. 185. Pathice xvi. 2. Pathicoque LVII. 2. Pathicus CXII. 2. Pati XXIX. 1. XLII. 5. LXIV. 199. Patiuntur LXIV. 408. Patrem LXI. (212). Patri LXI. (214). Patria LXIII. 50, 55, 59. Patriam LXIII. 49. Patriis LXIV. 132. Patrimonia XXIX. 22. Patris XVII. 13. XXXIII. 6. LXIV. 180. Patrist LXII. 63. Patrona 1. 9. Patronus XLIX. 7. Patrui LXXIV. 3. LXXVIII. 6. Patruo CXI. 4. Patruum LXXIV, 1, 4, 6. LXXXVIII. 3. **Patruus** LXXIV. 6. LXXVIII. 6. LXXXIX. Pauca XI. 15. Paucis XIII. 2. Paulo LXVI.51. LXVIII. (131).Paulum x. 25. xxxvIII.

7.

Peccatum XLIV. 17. LXVII. 11. Pecora LXIII. 13. Pecori LXII. (40). Pecoris LXIII. 77. Pectora LXIV. 351. Pectore XLIV. 7. LXI. (170). LXIII. 45. LXIV. 69, 72, 123, 125, 198, 202, 208, 221, 339, 382. LXVI. 24. LXXVI. 22. **Pectoris** LXIV. 194. LXVI. 74. Pectus Lv. 11. LXIV. 64, 138. LXXVII. 6. Pede XLIII. 2. LXI. 10, (108). LXIII. 2, 30, 86. LXIV. 277. LXVIII. (70). Pedem IV. 21. X. 22. XIV. 22. LXIIL 52. LXIV. 112. LXV. 6. Pedes XLVI. 8. LXI. (160). LXIV. 67, 318. Pedesque xvII. 9. Pedibus xv. 18. LXI. Pedicabo XVI. 1, 14. Pedicare XXI. 4. Peditum LIV. 3. Pegaseo LV. 16. Pelagi LXIII. 16, 88. LXIV. 127, 185. Pelea LXIV. 21, 301. Pelei LXIV. 382. Peleo LXIV. 336. Peleu LXIV. 26. Peleus LXIV. 19. Peliaco LXIV. 1. Pelle LXI. 14. Pellem LXIV. 5. Pellentes Lx1v. 320. Pellit LXIV. 58. Pelopis LXIV. 346. Penates IX. 3. Pendebat LXIV. 70. Pendens LXIV. 207. LXVII. 21. Pene xv. 9. xxv. 3. Penelopeo LXI. (223). Penetrabit XI. 2. PenetralisLXVIII.(102). Penite LXI. (171). Penitus LXII.14. LXVI. 23. XCV. 5. CII. 2. Pennis LXVI. 53.

Peperere 1 xvi. 45. Pepigere LXII. 28. Pepigerunt LxII. 28. Pepulitque LXIII. 41. Per 1v. 18. xvii. 9. LH. 3. LXIII. 32. LXVI. 46, 55. LXVIII. (60). Peracque VI. 9. Perambulabit XXIX. 7. Percurrent xv. 19. Percurrit 1 XVII. 33. Percuht I VIII. 114. Perculsae LXIV. 364. Perdepsuit LXXIV. 3. Perdere ACVIII. 5. Perderes XIV. 5. Perdidistis XXIX. 24. Perdidit LL 16. LXXV. Perdita 1 x 1 v. 70, 177. Perdite XLV, 3, CIV, 3. Perditius XLII, 14. Perdito XCI. 2. Perditum viii. 2. Perducere CIX, 5. Pereat LXVI. 48. Peregrino XXXI, 8, Perenne I, 10, Peresus LV. 23. Perfecta c. 6. Perfer VIII. 11. Perfide XXX, 6, LXIV. 137, 133. Perfidiae LXIV. 322. Perfidus LXIV. 174. Perfudere 1 xIV. 399. Perfundat LXIV. 330. Perge LXL 27, (193). Perhibent LXIV. 76, 134. Periculorum XXIII. 11. Periculum LXI. (83), Perierat LIL 3. Perserunt LXVIII. 23, (95), LXXVI. 9. Penre XLV. 5. Periret XIV, 14. Perisse VIII. 2. Perit LXXI. 6. Perium LXIV. 346. Periuria LXIV. 135, 148. Perlucens LXVIII. (57). Perluciduli LXIX. 4. Permixta Lxiv. 360, Permulsa LXIV, 284. Pernici 11, 12. Perniciemque LXXVI. 20. Pernicies xxvII. 6. Permetter LXII. 8. Pernumerare VII. 11. Perpetitur LXVIII. 6. Perpetua v. 6. Perpetuum Cl. 10. Perpetuumque CIX. 2. Persacpe LXIV, 340. Persarum xc. 4. Perscripta XXII. 5. Persequamur LXII. 6. Persequens LXL (99). Perseus LV, 17. Persicum XC. 2. Persoluit LXIV, 297. Perspiceres L. 17. Pertundo XXXII. 11. Peruemas XL. 5. Peruigilat LAVIII. 8. LXXXVIII. 2. Peruncendum LXXVI. 15. Peruoluent xcv. 6. Perurens LXXVII. 3. Pessima XXXVI. o. Pessimae LV, 11. Pessimi NIV. 23. XXXVI. б. Pessimus XLIX. 5, 6. Peste LXIV. 76. Pestem LXIX. 9. LXXVI. Pestilentem xxvi. 5. Pestilentiae XLIV, 12. Petain LXIV. 178. Petas LXVIII. 14. Petat LXX. 2. Pete xxviii. 13. Petebat LXIV, 241. Petendus LMI. 47. Petentes LXIII, 14. Petenti LXVIII. 39. Petet LXI. (145). Petis EXVIII. 10. Petitorem XLIV. 11. Petitum LXI. (146). Peto XV. 2. LXVI. 86. Phaethontis LXIV, 291. Pharsalia LXIV. 37. Pharsaliam LXIV. 37. Phasellus IV. 1, 10, 15. Phasidos LXIV. 3.

Phoebe LXIV. 299. Phrygia LXIII. 20. Phrygiae LXIII, 71. Phrygiam LXIII. 20. Phrygu XLVI. 4. LXIV. 344-Phrygium LXI. 18. LX111, 2. Phryx LXIII. 22. Phthiotica IXIV. 35. Pietate Lxiv. 386. LXVII, 29. LXXVI. Piger LXIII, 37. Pignore XLIV. 4. Pii xxxix. 4. Pris LXVIII. (154). Pila XXXVII. 2. Pdi x. 13. xvii. 17. Pilieatis xxxvii. 2. Pilosas XXXIII. 7. Pilosis XVI. 10. Pinea LXIV. 10. Pineam LXI. 15. Pingue LXVIII. (110). xc. 6. Pinguis LXII. 3. Pinnipesue LV. 17. Pinum LXIV, 106. Pinus LXIV. 1. Pipilabat III. 10. Pipleium cv. r. Piraei LXIV. 74. Pisauri LXXXI. 3. Piscis CXIV. 3. Pisonis XXVIII, I. XLVII. Pistrino XCVII. 10. Pituita XXIII. 17. Pium xvI. 5. LXVIII. LXXIII. (79). LXXVI. 2. Placabis LXVI. 90. Placeam LXVII. 9. Placeat LXVIII. (77). Placent xxx. 6. Placere XCIII, t. Placet XXXIV. 21. LVI. Placidum Lxrv. 269. Plangebant LXIV. 261. Plangore LxIV. 273. Plantam LXVIII. (71). Platano IXIV. 290. Platea xv. 7. Plena LXXXIX. 3. Permulcens LXIV, 162. Pheneum LXVIII. (109). Plenam XLIV, 12.

Pleni xxxvt. 19. Pienus XIII. 8. Plexos LXIV. 283. Ploxeni xcvII. 6. Plumbo XXII. 8. Plumipedas Lv. 19. Plura XXII. 4. LXIV. 116. Pluribus LXVIII. (115). Plurima LXVIII. (140), (153). LXXXIII. 1. Plurimos XXII. 3. Plurimum XLV. 5. Plus I. 10. III. 5. XIV. 1. LVIII. 3. Pocula LXIV. 45. Podagra LXXI. 2, 6. Poema XXII. 16. L. 16. Poemata XXII. 15. Poena xL. 8. LXIV. 142. Poenae LXIV. 295. Poenam xcix. 15. Poenas L. 20. LXIV. 77. Poeta XLIX, 5, 6. Poetae xiv. 23. xxxv. 1. XXXVI. 6. Poetam xvi. 5. Poetis xIV. 5. Politum LxIv. 48. Pollice LXIV. 313. Pollicita LXVI, 10, 34. Pollioni XII. 6. Pollucis LXVIII, (65). Polluto LXII. (46). Polyxenia LXIV, 368. Pompeio CXIII. 1. Pondere LXII. (51). LXIII. 5. Pons xvII. 5. Ponte XVII. 1, 8, 23. Ponti LXIV. 179. Pontica IV. 13. XXIX. 18. Ponticuli xvii. 3. Ponticum IV. o. Ponto xxxvi. 11. Poplite LxIV. 370. Poposcit XLI. 2. Populi LXVII. 12. LXVIII. (60). CVIII. I. Populo xv. 6. xxxIII. 7. LXXXI, 1. Populum LXVII. 39. Populus xcv. to. Porci KLVII. t.

Porrecto LxvII. 6. Porrigens LXI. (211). Porro xLv. 3. Lxviii. Porta xv. 18, Portans LXIV. 279. 328. LXVI. 13. Portarentur LxIV. 83. Portas LXIV. 135. Portum LXIV, 211. Positam LXIII. 55. Posse LXXIII. 2. XCL 4. XCVII. 11. Possem II. 9. X. 20. CIV. 3. CXVI. 2. Posses vi. 3. xxiii. 23. Posset x. 23. LxvII. 28. LXVIII. (84), Possideat cxv. 4. Possint vil. 12, xvi. 9. Possis XXII, 20, LXII. at. XCVIII. 3. Possit v. 12. CIX. 3. LXVII. 17. Possum LXVIII. 41, XCIX. 5. Possunt v. 4. LXXVI. 7. Post 1v. 10. XLIX. 3. LXIV. 274, 278, 294, 322. LXVI. 80. XCV. 1, 2. Posthac xxiv. 3. xcix. Postilla LXXXIV. 9. Postmodo XXX. (12). Postquam XI. 23. L. 14. LXIV. 267, 303, 397-LXVII. LXXXIV. 11. Postrema LXIV. 191. Postremo CI. 3. Postulet LXVI. 42, Postumiae XXVII. 3. Postumio LxvII. 35. Posuit LXVL 64. Pote XVII. 24. XLV. 5. LXVII.11, 43. LXXVI. 16. XCVIII. 1. Potens xxxiv. 15. Lxi. (140). C. S. Poterat LXXXIV. 4. Poteretur LxIV. 402. Poterit LXIV. 377. CVII. 8. Potes xxxIII. 8. Praetorem xxvIII. 8.

XLIL 16. LXI. 61, 63, 68, LXXXVII. XCVI. 2. Potestis XLII. 5, 23. Potis LXV. 3. LXXII. 7. LXXVI. 24. Potius LXIV. 82, 150. LXVI. 92. C.5. CXI. 3. Potui LXVIII. (149). CIV. 3. Potuisse CIV. 1. CXV. 3. Potuisti LXIV. 160. Potuit LXIV. LXXXI. 1. Prae LXIV. 34. LXXII. 2. Praeceps Lxv. LXVIII. (59), Praecepta LxIV. 159. Praecerpens LxIV. 353. Praecipitem xvII. 9. XL. 2. LXIV. 244. CV. 2. Praecipuelxviii.(128). Fr. 11. 3. Praeconem cvi. 1. Praeda XXIX. 18. LXIV. 153, 362. Praedicet XXXIX. 21. Praefantes LxIV. 382. Praegestit LXIV. 145. Praelia LXVI. 20. Praemia LXIV 102, 57. LXVI. 86. Praeoptarit LXIV. 120. Praeponere LXXXI. 5. Praeportat Lxiv. 194. Praeposuit xLvIL 4. Praeruptis LXIV. 297. Praeruptos LXIV, 126. Praesens LXIV. 396. Praesente LXXXIII. 1. Praesentes LXIV. 384. Praesertim x. 20. Praesides LX1. 72. Praesto LXIV. 137. Practer XXXVII. 17. Praeterea LxIV. 184. LXVII. 45. XCVII. 7. XCIX. 11. Praetereunt xv. 8. Praetereunte XI. 23. Practerire v 4. Praeterquam LXXXI. 3. Praetextate LXI, (175). Praetor x. 13. Potest XXIX. 1, 21. Praetoribus X. 10.

Praetrepidans XLVI. 7. Praeuertet LXIV. 341. Pransus XXXII. 10. Prata exiv. 3. exv. 5. Prati XI. 22. CXV. I. Precari XXIII. 26. Prece LXVIII. 65. Preces CXVI. 6. Precesque L. 18. Premunt LXVI. 69. Prendi LV. 7. Pretto LXXVII. 2. Pretium Cx. 2. Priape Fr. II. 1, 2, Prima XXIX, 17, LXIV. 11 Primaeui LXIV. 401. Primo LXIV. 116, 171. LXVIII, (158), Primores LXVIII. 87. Primum II. 3. LXIV. 56, 223, 236, 243. LAVII, 19. CVIII. 3. CMIII. 1. Princeps LXIV. 278. Principio LXVI. 49. LAVIII. (154). Prior XXI. 8, LXVII. 20. Priora LXXVI. 1. Pr sci LXIV. 159. Priscis LXIV. 50. Prisco Ct. 7. Pristina LXVI, 38. Prius IV. 35. LI. 15. LXI. (201). LXII. (29). LMIV. 91, 189, 209, 238, 317. Pro XXXI. 11. XXXVI. 2. XXXVII. 13. LXIV. 154, 157. LXVI. 37. LXVIII. (150). LXXVI. 26. Proba XLII, 24. Probe XXII. I. Probra EXI. (99). Probro XCI. 4. Procax LXI, (119). Procedunt LXIV, 273. Procella XXV. 4. Procellae LXIV. 59. Proceras LXIV. 289. Procems Lxiv. 261. Procliuas LxIV. 270. Procreauit 1 x. 3. Procul LXIII, 92, LXIV. 60, 108, 273.

Procurrere LXIV. 128. Procurrit LXV. 20. Prodens LXI, (91), (92), (96), 106, (113). Prodeat LXXXVIII. 7. Prodere xxx. 3. Prodest LXXIII. 4. Prodita LXIV. 190. Profam LXIV, 261. Profecti XLV, 19. Profectos XLVI. 10. Proferre LXIV. 196. Proficere XLII, 23. Proficimus XLIL 21. Profudit LXIV. 202, Profuisset x. 8. Profunda XVII, 11. Progenies xxxiv. 6. LXVI. 44. Fr. XIII. Progignunt LXIV, 89. Prognatae LXIV, 1. Proicere LXIV. 82. Proictes LV. (19). Proiciet LXIV. 370. Prometheus LXIV. 294. Promissa LXIV 59,139. Promisse CX, 5. Promisti Cx. 3. Promittens LxIV. 104. Promittere LXIV. 146. CIX. 3. Prona LXIV. 109. LXVIII. (59). Prono LXII. (51), LXIV. 40, 313. LXV. 23. Pronum XVII. 23. Prope XXXIV.7, LXVIII. (98), (109). Properans: LXVIII. (101). Properante LXIII. 30. Properipedem LXIII. 34. Properitor Fr. iv. 1. Propinqui XLI. 5. Proports XCIX, 15, CIX. Propontida IV. 9. Proprie CVII. 2. Propter LxIV. 281. Prose, lit LXIV, 12. Prosequens LIX. 4. Prosint LXV.33. LXVIII. Prospectans LxIV. 52. Prospectum LXIV. 241. Procumbere LxIV. 389. Prospera LxIV. 237.

Prospicit Lxiv. 61, 62. Prosternens LXIV. 355. Prostituit Cx. 8. Prostrauit LXIV. 110. Protelo LVI. 7. Protendens LXVI. 10. Protenderet LXIV.127. Protesilaeam LXVIII. (74). Provincia X. 19. XLIII. Proximus LXVI. 94. Pruriat XVI. 9. Prurit LXXXVIII. 2. Pubes LXIV. 269. LXVIII. (101). Pubis LXIV. 4. Pudentem xv. 2. Pudenter XV. 13. Pudet vi. 5. XXIX. Pudica XLIL 24. LXXVI. Pudicae cx. 3. Pudice xv. 5. Pudici XVI. 8. Pudicitiam LXL (217). Pudico XXI. 12. Pudicum XVI. 4. Pudor LXI. (79). Puella 111. 7. v 111. 4, 7, 12. XVII. 14, 15. XXXV. 8, 16. XXXVI. 2, 9, XXXVII, 11, XLI, r, 3, 4, 5, 7. XLIII. r. EXIX. 8. LXXVIII. 4. Puellae 11. 1, 11. 111. 3, 4, 17. X. 16, 27. XI. 15. XIII. 4, 11. XXXIV. 2. LV. (17). LVI. 5. LXII. (42), (44). EXIV. 379. LXXVII. 7. Puellaeque XXXIV. 4. Puellam LXII. 23. LXIV. 97. Puellarum XXXVII. 4. Puellis LXII. (47) LXXXIX. 3. Puellalae I XI. (175). Puellulam LXI.57 (181). Pueliularum LVII. 9. Puer Mi. 9. Mi. et. XXVII. 1. LXIII. 63. LXIV. 95. 2, 3. XLV. 11. LXI.

LXII. (42), (114).(44)• Pueris XV. 10. XVI. 10. LXI. (121), (124). LXII. (47). Puero LXXVIII. 4.CVI. I. Puerum xv. 5. Puerperis XXXIV. 14. Puerperium LXVII. 48. Pugillaria XLII. 5. Pugna LXII. (59). Pugnare LXII. (60), (64).Pugnata XXXVII. 13. Pulcer LXI. (191).LXXIX. 1, 3. Pulcerrima LXIV. - 28. LXVIII. (105). LXXXVI. 5. Pulcre XXIII. 5, LVII. 1, 10. Pulcrior LXI. (84). Pulsae LXIV. 239, 272. Puluere LXIV. 224. Pulueris LXI. (199). Puluinar LXIV. 47, 266. Puluinusque VI. 9. Puluis LXVI. 85. Pumice I. 2. XXII. 8. Puppes LXIV. 172. Puppi LXIV. 6. Pupula LXIII. 56, LXVIII. (55). Pupulum LVI. 5. Pura LXVIII. 15. LXXVII. 7. Purae LXXVII. 7. Purgatur LXIV. 39. Purgo XCIX. 5. Purior XXIII. 19. Puriter XXXIX. 14. LXXVI. 19. Purpura LXIV. 49. Purpurea LXIV. 308. Purpureaque LXIV.275. Purpureaue LXIV. 163. Purpureo XLV. 12. Pusilli xxxvII. 16. Pusillum LIV. 1. Puta CII. 4. Putandum XLVII. 15. Putare I. 4. XXIII. 25. XXXVII.5. LXXIII.2. Putarem xc1. 3. Putas XII. 4. Putastis xvi. 3.

Putate xxxvII. 9.
Putatis xvI.13. xxxvII.
3, 7.
Putaui xcvII. 1.
Putemus xxII. 12.
xCVII. 11.
Putes Lxv. 18. LxvIII.
12.
Putida xLII. 11, 12, 19,
20.
Putidaeque xvII. 10.
Putide xcvIII. 1.
Puto xv. 13. xxII. 4.
Putridaque LxIv. 351.

Putridaque LXIV. 351. Q. Qua xv. 11. xxxvii. 13. XXXVIII. 5. LXI. (84). LXVI. 11. LXVIII. LXIX. 5. (160).LXXVI. 14. Fr. II. 2. Fr. v. Quacunque Lxiv. 43. LXVII. 13. XCI. 10. Quadruuiis LVIII. 4. Quae VII. 11. XI. 7. XVII. I. XXIII. 26. **xxv.** 8. **xxx**. (5), (12).XXXV. II. XXXVI. 12. XXXVII. 11. XLII. 7. LXI. (109), (110), (111), (139), (144), (197). LXII.14, 28, (49). LXIII. 14, LXIV. 12, 55, 66, 156, 165, 198, 229, 249, 260, 267, 272, 286, 317, 326, 330. LXVI. 83, 89. LXVIII. 18, 24, 31, (91), (96), (135), (159). LXXVI. LXXXIII. 9. LXXXVI. 5. CI. 7. Quaecunque XI. 13. LXXVI. 7. Quaedam LV. 11. LXIX. Quaenam XL. 1. LXIV. Quaeque XXXVI. 13, 14, 15. Quaerendum LXVII. 27. Quaerens LXIV. 253. Quaerere LXVI. 49. Quaeris VII. 1. Quaerit LXVII. 17.

Quaeritando Lv. (14). Quaeritis XLII. 7. Quaero LXXVI. 23. Quaerunt xLVII. 7. Quaesiuimus Lv. 3. Quaeso X. 25. CIII. 3. Quale LXVIII. (109). Qualecunque 1. 9. Qualem LXIV. 247. XCVII. 7. Quales LXIV. 89. Quali LXIV. 177, 200. Qualia LXV. 13. Qualibus LXIV. 97. Qualis XLI. 8. LXI. 17. (221). LXIV. 269, 336. LXVIII. (57). Quam VII. 3. XLII. 7. LXIV. 190, 230. LXXIX. 2. Quamque LXVII. 5. Quamuis XII. 5. XXXV. 8. LXXIV. 5. XCI. 7. CIII. 2. CXI. 3. Quando LXXXIV. 1. Quandoquidem XXXIII. 6. CI. 5. Quanquam Lxvi. 69. LXVII. jo. LXVIII. 130. (110).Quanta LXI. LXXXVII. 4. Quanto XLIX. 7. LXIV. 100. Quantos LXIV. 99. Quantum III. 2. VIII. 5. IX. 10. XXVIII. 11. XXXVII. 12. XLV. 5. LXVIII.(53).LXXXIV. LXXXVII. LXXXVIII. 5. XCVI. 6. Quantumuis XV. 12. LXXXIX. 6. Quaque xxxix. 2, 15. Fr. 11. 2. Quare 1. 8. VI. 15. XXI. 12. XXIII. 15. XXXV. 7. XXXIX. 9. XLIV. 16. LXII. 17. LXIV. 192, 372, 407. LXVII. 7. LXVIII. 27. (147). LXIX. LXXII. 5. LXXVI. 10. LXXXV. I. LXXXIX. 4, 6. CVII. 3. CXIV. 5. Quas Lv. 8. LXVI. 79. Quascumque XXXI. 2.

Quasdam XXXV. 5. Quasi XXX, 10, Quassa vi. 10. Quate LXI. 15. LXIII. Quatiensque LXIII. 10. Quatiunt LX1. 78, (95). Quatraginta CXV, 2. Queat LXI, 72, 73. LXXV. 3. Quei XVI, 12. Queis LXIII, 46. Quem 11. 2. 111. 5. IV. 1. VIII. 17, 18. XIV. 13. XV. 11, 18. XXII. I, 19. XXXVII. 19. XXXVIII. 4. LIII. t, LXI. (79). LXII. (37), LXV. 7. LXVI. 43. LXVII. 45. LXVIII. 5, (97), (148), LXXIII. 5. LXXIX. I. LXXXI. 2, 5 ACVII. 11. Quendam xvii. 8. LXVII. 45. Quenquam III, 12, XCVIII. 1. Quercum 1 XIV. 106, Querendum LxIII. 61. Questibus fxtv. 170. Questu LXII. (36). Qui x. 22 xIV. 7. XVI. 3, 7. XVII. 22. XXIV. 1, 7. XXVIII. 7. XXXIX, 14, XLIV, 21, XLV. 5. LIII. 2. LXL. 202. LXII. 20, 21, 27. I.XIV. 30,95,157,254, 303, 340. LXVI. 1, 2, 42, 49, 68, LXVII. 13, 17, 30. LXVIII. (59), (121), (157). LXXI. 3. LXXII. 7. LXXIII. 6, LXXVII. 10. LXXVIII. 6. LXXXI, TXXXAIII' 1' LXXXIX. 5. CXII, I. CXV. 4. CXIV. 2. CX341, 3, Qualxviii.(141) xcii. Quibus X. 6, 12. XLI. 5. XLIV. 3. LXI. 37. LXII. (61). LXIII. 55. LXIV. 8. 1 XVII. 36. LXXVI. 17. Quod 1. 9, 11, 13. VIII. Rabidus LXIII. 38. Quicquam XV. 3. 2. X. 9, 14, 19, 28. Radice 1. (52.)

LXVII. 11. LXXXVIII. 7. XCVI, I, XCVII, I, XCIX. 9. CII. 1. Quicquid I, 8. VI. 15. XXXI. 14. XXXVII. 4. XXXIX. 6. LVI. 3. Quicum II, 2, LXIX. 8. Quid 11. 6. VI. 4, 14. IX. 11. X. 6, 31. XIV. 4, XXII, 12, XXVIII. 4. XXIX. 15, 21. XXX. (6). XXXI. 7. XXXII. 9. XXXVIII. 7. XL. 6. XLII. 14. LIL 1, 4. IXII, 24, 26, 27, 30, (37), LXIV. 116, 164. LXVI. 47. LXVII, 37. LXXIX. I. LXXX. 1, 5. LXXXII. 2, 4. LAXXVIII. 1, 3. LXXXIX. I. Quidem XXXVII. 15. Quidue XIV. 4. Quiete L. 10. LXIII. 38, 44. Quin XLIV, 19. LXVI. 74.LXXVI.11.CVIII.3. Quindecim xxvi. 4. Quine LXIV. 183. Quingenta xcv. 3. Quinte LXVII, 12. Quinti LXXXII. 1. Quintia LXXXVI. 1. Quintiliae xcvi, 6, Quantius C, 1, Quis v. 12. vIII, 16, XXIX. 1. XXXII. 5. XL. 3. XLV. 25, 26. LXI. 46, 64, 69, 74, LXIV. 145, LXVI. 31, 37. CVII. 7, 8. Quisquam x. 11. LXIV. LEVII. 11. 343. LXMIII. I. Quisque XXXIX, 18, Quisqu's LXVIII, 28, Quit LAL 66, Quius LXVII. 16. Quo XVII. 6. XXVII. 5. XXXV.13. XXXIX, 20. L. 17. LXIII. 26. LXVIII. 15, (52). (70), (105), (158), LXXXVIII. 7. XCH. 3. Quocunque XXXIV, 21.

XII. 12. XIII. 11. XIV. 8, 11. XV. 4, 14. XVI. 4, 9. XXI. 10. XXII. 21. XXIII. 19, 22. XXIX, 3. XXXI. II. XXXVII.6,15. XXXIX. 1, 18. XLII. 16. XLIV. 17. Li. 5. IXI. 62, (81), (107), LXII, 13. LXIII. 62, 73. LXIV. 48, 155, 159, 228, 322, 325, IAV, 21. LXVI. 28, 31, 41. LXVII. 19, 25, 26, 28. LXVIII. 1, 28, 33, 34, 37, 39, (78), (85), (149), LXXIV. 5. LXXVI. 24. LXXVII. 7. EXXXI. 6. LXXXII. 3. XCI. 3, 5. XCIV. 2. XCVIII, 2, 6, C, 3. CVII. 4- CX. 3, 4. Quodeunque xxxix. 7. Quoi (Qui) I. 1. 11, 3. XVII. 14. XXIV. 5. LXVII. 47. LXXI. t. Quoius XLIV. 4. Quomodo x. 7. Quonam x. 8. Quondam viii, 3, 5. LAIV. 1, 139, 296, 382. LXVI.77. LXVIII. (73), (111). LXXII. L. Quoniam Lxi. (196). XCIX, 15. Quoquam LXXIII. 1. Quoque vin. 9. xvii. 22. XXXIX. 13. LXI. (144), LXIV. 362. LXVI. 61. CVII. 3. Quorum XXIII. 3 LXXVIII. I. Quos XI. 18, Lv. 21. LXL 29. LXH. 43. LXVII. 43. Quot VII, r. XXI. 2. XXIV. 2. XLIL I. XLIX, 2. Quotiens LXXI. 5. Quotque XLIX. 2, 3. Quotquot xLII. 2.

Rabie LXIII. 4, 44, 57-Rabidos 1 XIII, 93. Rabidus LXIII. 38.

Radiantibus LXIII. 39. Radicitus LXIV. 108, 288. Ramnusia LXIV. 395. LXVI. 71. LXVIII. (77). Ramorum LXV. 13. Ramulis LXI. 22. Rapacior xxv. 4. Rapax LXIV. 156. Kapere LIX. 3. Raphanique xv. 19. Kapida LXIII.44.LXX.4. Rapidae LXIII. 34. Rapidi LXIV. 395. LXVI. Rapido LXIV. 358. Rapidum LXIII. 16, 85. Rapinae xxxIII. 6. Rapis LXI. 3. Kaptu LXVIII. (87). Kara LXVIII. (136). Rarae LXIX. 3. Rasilemque LXI. (161). Rastris LXIV. 39. Rate LXIII. 1. Ratio x. 29. XLII. 22. LXIV. 186. Raucisonos LXIV. 263. Rauide XL. 1. Re xv. 8. xxII. 13, 19. LXVIII. 41. Reboant LXIII. 21. Rebus LXVI. 75. Recente LXIII. 7. Recepit LXIII. 43. Recepso XLIV. 19. Recessit LXIV. 43. Recocto LIV. 11. Recondita IV. 25. Reconditorum XXXIV. II. Recordanti LXXVI. 1. Recrepant LXIII. 29. Recta LXXXVI. 2. Recto LXIV. 289. Rector LXIV. 204. Rectos x. 20. Recuraui XLIV. 15. Redde XLII. 11, 12, 19, 20, 24. CIII. I. Reddens L. 6. Reddere LxIV. 166. Reddidit LXXIV. 4. Reddis LXIV. 157. Reddita LXIV. 362. LXVI. 37.

Reddite LXIV. 217. LXXVI. 26. Redditumque xxxvi. 16. Redditur LXVIII. 150. Reddituram XLII. 4. Redimita LXIII. 3, 66. LXIV. 193. Redire III. 12. V. 4. Reditum LXIII. 47, 79. LXVI. 35. Rediuiuis xvII. 3. Reducem LXIV. 237. Reducis LXXVI. 11. Reducta Lv. 11. Refectus XLIV. 16. Referam LXIV. 177. Referens LXIII. 75. Refero xxvIII. 8. Referre XCVII. 1. Referret x. 11. Refers CVII. 5. Refert XLVI. 1. Ketlagitate XLII. 10. Reflagitemus XLII. 6. Reflectens XLV. 10. Reflexit LXIV. 112. Refringit LXIII. 86. Refulgent LXIV. 275. Regali LXIV. 46. Regens LXIV. 113. Reges LI. 15. Regia LXIV. 33, 44, 87, 276. LXVI. 93. Regiae XXII. 6. Regina LXVI. 19, 39, 89. Regis LXIV. 75, 96. Regium LXVI. 27. Reglutina xxv. 9. Rei XXXIX. 2. Reiecta LXVI. 81. Relata XXII. 6. Relegans LXVI. 5. Relicta LXIII. 6. Religasset LXIV. 174. Religatque LXIII. 84. Relinquens xxxv. 3. LXIII. 51. LXIV. 299. Reliqui LXIV. 180. Reliquit LXIV. 200. Relligio xc. 4. Rem LVI. 1. LXVIII. (157).Remi LVIII. 5. Remigio LXIV. 13. Remique XXVIII. 15.

Remis LXIV. 58. Remitte XII. 11. XXV.9. Remorare LXI. (193). Remoratus LXI. (194). Remota LXIII. 58. Remunerabor XIV. 20. Renidere XXXIX. 15. Renidet XXXIX. 2, 4, 6. Renouamus xcvi. 3. Repente x. 3. xvII. 24. LXIII. 28. Reor LXIII. 55. Reperitur LXVII. 13. Reperta LXXXVII. 4. Repertum XIV. 8. Reponit XXXI. 8. Reportant XLVI. 11. Reppererit LXXIX. 4. Requaerunt LXII. 12. Requierant LXXXIV. 7. Requiescere LXVIII. 5. Requiesset LXIV. 176. Require LV. 20. Requirens CXVI. 1. Requiret VIII. 13. Requirunt LXII. (37). Rerum XXVIII. 4. Res XII. 5. XXXIX. 16. LVI. 4. LXIV. 136. LXXXIII. 5. CXIV. 2. Residebant LXIV. 309. Resident LVII. 5. Resoluens LXIII. 76. Resonant LXIV. 273. Resonante XI. 3. Respectet XI. 21. Respergas LXIV. 230. Respersum LXIV. 181. Respondere LXII. 18. Respondi x. 9. Restituam LXVIII. 4. Restituis CVI. 4. Restituit LXVI. 70. Restitutus XXXVI. 4. Restrictus LXIV. 296. Keticere LXVIII. 41. Retinebat LXIV. 311. Retinens LXIV. 8, 63. Retinentem LXII. 22. Retonent LXIII. 82. Retrahis xxx. (9). Reuertens LXII. 43. Reuinciens LXI. 33. Reuisens LXIV.376,387. Reuocet xxxv. 9. Rex LXVI. 11. Rhenum XI. 11.

Rhesi Lv. 18. Rhodumque IV. 8. Rhoeteo LXV. 7. Rictum xcvII. 7. Rideat LXI. (212). Ride LVI. 3. Ridentem XLII. 9. Ridete xxxi. 14. Rid cula LVI. 4. Ridiculam Lvi. 1. Rigida LVI. 7. Risi LIII. I. Risit LXIV. 284. Rish XXXIX. 16. Risus xvii. 7. Rite LXIV. 310. Rivales LVII. 9. Rivus LXVIII. (58). Rixae LXVI, 13. Rixam XL, 4. Robora LXIV. 4. Robur Ixiv. 107. Robisto LXIV. 332. Rogaberis VIII. 14. Rogabis XIII. 13. Rogabit VIII. 13. Rogare XII. 7. Roget XXXV. 10. Rogo Lix. 3, 5. Romule xxix, 9. Romulei XXVIII, 15. Romuli XLIX. I. Romulique xxxiv. 22. Rosea LXXX. I. Roseis LV, 12, LXIII, 74. Roseo LXIV. 49, 309. Rosido LXI, 24. Rostro LXIV.12, LXVIII. (127). Rubent III. 18. Rubigine LXVIII. (151). Ruborem XLII. 16. Rubra x x 11.7. L x v 11.46. Rudem LXIV, 11. Rudentes LXIV. 235. Ruentes LXIV. 392. Rufa LIX. 15 Rufe LXIX. 2. Rufulum LIX. 1. Rumas xxIII. 9. Rumoresque v. 2. Rumpens XI. 20. Rupe I xiv. 154. Rupes LXVIII. (53). Rupis LAL 28. Rupta LXXX. 7. Rura LXIV. 38.

Rure XXII. 14. Ruris XXXVI, 19. Rursus XXII. 11. LXVII. 5. LXVIII. (82). Russam XXXIX. 19. Rustica XXXIV. 19. Rustice LIV. 2. Rusum LXIII. 47. Rutilam LXIII. 83.

S.

Sabine XLIV. 1, 5. Sabinum XLIV. 4. Sabinus XXXIX. to. Sacculus Mil, 8. Sacer LXXL. 1, Sacra XVII. 6, LXIII. 24. LXIV. 388. Sacrato Lv. 5. Sacratum CH, 3. Sacris LXL 71. Sacro LXVIII. (75). Sacrum VII. 6. XIV. 12. Saecla LXXVII. 9. Saecli xiv. 23. Saechs LXVIII. 43. Saeclo 1, 10. Saeclorum LXIV. 22. Saeclum XLIII. 8. Saecula xcv. 6. Saepe 1V. 12, LIX, 2, LXII. (24). LXIV. 24, 98, 100, 124, 349, 390, 394. LXVI. 30. LXVII. 41. LXVIII. (133), (138), XCV. 8, CX. 4. CXVI. I. Saetaba XII. 14. Saetabum xxv. 7. Saeua LXIV. 159, 169. Saeui xxvi. 3. Lxvi. Saeuis LXIV. 203. Saeuitiae xcix. 6. Saeuum Lxiv, 101, 110. Saeuus Cilt, 4. Sagitta LXVIII. (113), Sagittiferos x1. 6. Saliputium LIII, 5. Salax XXXVII. 1. Sale XIII. 5. Salem XVI. 7. Sai llo XXIII. 19. Salire XVII. 2. Salis LAIV. 67, 128. Saka LXVI. 5. LXXXVI. 4.

Salisubsali xvii. 6. Saliga xxtm,16,LxxVII. 8. XCIX. 10. Salsa LXIV. 6. Salse MIV. 16. Salsum XII. 4. Saltem LXII. 17. Saltu CXIV. 1. CXV. 4. Saltum CXIV. 6. Saltusque CAV. 5. Saltuumque XXXIV. 11. Salue XXXI, 13, XLIII. 1. LXVII. 2. Saluete LXIV, 23. Fr. XIII. Salum LXIII. 16. Salus LXXVI, 15. Sana XLI.7, LXXXIII, 4. Sane x. 4. x1111, 4. Sancta XXXIV. 22. LXIII. 24. LXIV.298. LXVIII. 5. Sanctac XXXVI.3.CIX.6. Sanctam LXXVI. 3. Sancte LXIV. 95. Sancti LXIV. 228. Sanctis LXIV. 268. Sanctum XXXVI. 12. Sanguine LXIII. 7. LXIV. 230, 344, 399. LXVI. 34. LXVIII. (75). Sapiet xxxv. 7. Saplt XVII. 12. Sapphica XXXV. 16. Sarapim, x. 26. Sarcinulis XXVIII. 2. Satiata LXIV. 147. Satis VII. 2, to. XXIII. 27. XIII. 15. 1XI. (125), (225). LXVII. 15. LXVIII. 17, 38, (147). XCL 8, 9. Satisne XXVIII. 4. Satrachi xcv. 5. Satur XXI. 9. XXXII. 10. XLVIII. 4. Saturasset LXVIII, 85. Saturata LMIV. 220. Saturnalibus xrv. 15. Satyrorum LXIV. 252. Saucia LXIV. 250. Sauia LXXVII. 8. LXXIX. Sauiabor IX. 9. Sauiata XLV. 12.

Saxea LXIV. 61.

Scabies XLVII. 2. Scabra LXVIII. (151). Scamandri LXIV. 357. Scandere Cv. 1. Scelerare LXIV. 404. Sceleris LXXXVIII. 4, 7. XCI. 10. Scelesta VIII. 15. Sceleste XV. 15. Sciamus v. 11. Sciat v. 13. Scibant LXVIII. (85). Scilicet XIV. 13. Scimus LXI. (139). Scire LXVII. 17. XCIII. 2. Scis LXXXVIII. 4. Scit XXIX. 19. Scitis LXVIII. 52. Scombris xcv. 8. Scopulorum LXIV. 244. Scorpionibus XXXVII. 10. Scorti VI. 5. Scortillum x. 3. Scribam XXXVII. 10. Scribens L. 4. Scribere LXX. 4. Scribis LXVIII. 27. Scribit XXII. 16. Scrinia XIV. 18. Scripta XXXVI.7. XLIV. 18. Scriptorum LXVIII. 7, 33. Scurra XXII. 12. Scylla LX. 2. LXIV. 156. Scyros LXIV. 35. Se x. 7. xvII. 18. XXII. 17. XXXVI. 9. LVIII. 3. LXI. 42. LXII. (50). LXIV. 34, 57, 343, 403, 408. LXVI. 42, 52, 84. LXVII. 22, 31. LXVIII. (70). LXX. 2. LXXVI. LXXXIV. 3. LXXXVII.1.LXXXVIII. 8. XCVII. 9. CVI. 2. CXIV. 2. Secat LXXI. 2. Secedent LXIV. 189. Secretus LXII. (39). Sectam LXIII. 15. Sectare VIII. 10. Secubare LXI. 101. Secubitu LXIV. 380.

Secunda v. 8. XXIX. 18. LXVIII. (64). Secundae LXIV. 222. Secundus IV. 21. Secuntur LXIII. 34. LXIV. 326. Securi XVII. 19. Secuta LXIV. 181. Secutus XXVIII. 7. Sed III. 9. IV. 25. VIII. 11. X. 33. XI. 19. XIII.9. XVI. 10. XVII. 2, 18. XXI 2, 13. XXII. 21. XXIV. 2, 8. XXVIII. 11. XXXII. 7. XLII. 15, 21. XLIV. 5. L. 11. Ll. 9. LV. 13. LXI. (90), (105), (112), (136), (140),(171), (192), (207).LXII. (51). LXIII. 39. LXIV. 68, 116, 141, 147, 164, 200, 223, 326, 339, 397. LXV. 15. LXVI. 22, 29, 42, 61, 84, 87, 92. LXVII. 16, 23, 35, 39. LXVIII. 11, 19, 45, (99), (117), (129), (145).LXXII. 4, 8. LXXVII. 7. LXXIX. 3. LXXXIII. 5. LXXXIV. I 2. LXXXV. 2. XCI. 5. CIV. 4. CX. 6. CXI. 3. CXIII. 3. CXV. 8. Sede LXXXI. 3. Sedens LI. 3. Sedes LXIV. 43, 160, 229, 292. LXVII. 4. LXVIII. 35. Sedesque LXIV. 85. Sedet LII. 2. Sedetis XXXVII. 6. Sedibus LXIV. 48, 176, 303. Seges XLVIII. 6. Sei XXXIX. 2. LXXVI. 21. Sella LII. 2. Semel v. 5. LXVIII. (130). Semen CXIII. 4. Semihiante LXI. 213. Semilauta LIV. 2. Semimortua I. 15. Semine LXVII. 26. Semiraso LIX. 5.

Semper LXI. 208. LXIII. 90. LXIV. 315. LXV. 11, 12. LXVIII. (127). XCII. 1. CX. 1. Sene LXVII. 6. Senectae LXIV. 217. Senectus CVIII. 1. Senescit LXII. (56). Senet IV. 26. Senex LXVII. 4. Seni LIV. 11. Senibus LXI. (179). Senis xxv. 3. Sensibus LXIV. 165. LXVI. 25. Sensit LXIII. 6. LXIV. 2 I. Sensus Li. 6. LXIV. 189. Sentiat LXVII. 16. Sentiens XVII. 20. Sentio LXXXV. 2. Sentis LXXXIII. 3. Senum v. 2. Septemgeminus x1. 7. Septimille XLV. 13. Septimio XLV. 23. Septimios XLV. 1. Septis LXII. (39). Septumius XLV. 21. Sepulcra LXIV. 368. LXVIII. (97). Sepulcretis LIX. 2. Sepulcris xcvi. 1. Sepulcrum VII. 6. LXVIII. (89). Sepulta LXVIII. 22, (94). Sepultum LXVIII. (99). Seque IV. 26. LXIV. 201. Sequimini LXIII. 19. Sequitur LXVIII. 36. Serenas Lv. 8. Seri LXVIII. (120). Sermones x. 6. Lxiv. 144. Sero LXVI. 68. LXXX. Serpentibus LXIV. 258. Sertisque VI. 8. Serua LXIV. 161. Seruiamus XLV. 14. Seruiat LXI. (151). Seruire LXI. (127). Seruisse LXVII. 3, 5. Seruos XXIII. 1. Seruum XXIV. 10. Seruus xxiv. 5, 8.

Semitarii XXXVII. 16.

Sese III. 8. LXIII. 85. LXIV. 55, 244, 258, 385. CX. 8. Sesquipedalis XCVII. 5. Sessores XXXVII. 8. Sestertia XXIII, 26. CIII. t. Sesti XLIV. 19. Sestianus XLIV. 10. Sestio XLIV. 20. Seu x1. 6. x111. 10. XLIV. 1, 5. LXVII. 26. LXXXIL 4. Seueriorum v. 2. Seueros XXVII. 6. Seuocat Lxv. 2. Si XIII. 3, 6, XIV. 17. XIVb. 1. XV. 3, 14. XVI. 8. XVII. 20, 24. XXIII, 22. XXX. (11). XXXV. 7, 11. XXXVI. 4, 17. XXXIX. 4, 10. XLII. 5, 14, 16. XLVIII. 5. LI. 2. LIV. 10. LV. 15, 16, (18), (21). LVI. 6. LXII. (37), (54). LXIV. 158, 228. LXVI. 35. LXVIII. 31, (86), (147). LXIX. 3. LXX. 2. LXXI, 1, 2. LXXV. 3, 4. LXXVI. 17, 19. LXXIX. 4. LXXXII. 1,2. LXXXIII. 3. LXXXIV. I. LXXXVIII. 8. EC. 4. XCVI. 1. XCVIII. 1, 3, 5. CII. 1. CIV. 3. CVII. Sibi tv. 23. X. 23, 30. XXXVI. 4. XXXIX. 18. LXL 24. LXIII. 5, 6, 56. LXXXIV. 9. Sibilum IV. 12. Sic XIV. 16. XVII. 5. XXII. 5. XXIV. 6. XXXVIII. 6. XLV. 13. LV. 9. LXII. 8, (45), (56). LXIV. 110, 169, 246, 276. LXXX. 7. LXXXIV.5,6. LXXXVI. Siccari LXVIII. (110), Siccine LXIV. 132, 134. LXXVII, 3. Sicciora XXIII. 12. Sieco ELIII. 3. Sicula LXVII. 21.

Sicut II. g. Sidera VII. 7. LXIV. 206. LXVI. 4. Sidere LXIV. 329. Siderumque LXI. (200). Signa LXIV. 210, 222. Signo XCII. 3. Silenis LXIV. 252. Silescht xLvI. 3. Silicem XXIII. 4. Silici LXIV. 296. Silicis LXIII. 5. Silo ¢m. 1. Silua IV. 11. Siluae LXIV. 286. Siluarumque XXXIV. 10. Siluas CXV. 5. Siluestria LXIV. 279. Siluicultrix LXIII. 72. Silvis LXIII. 3. Similis LXI. (214). Simonideis xxxvIII. 8. Simul IV. 21. XL 14, 18. XXI. 5. XXII. 15. XLVI. 10. LI. 6. LV. 6, 20. LXI. 36. LXIII. 12, 13, 19, 27, 31, 45. LXIV. 12, 31. 78, 86, 147, 233, 300, 366. LXVIII. (101), (155), XCIX. 7. Simulque L. 13. Simus LXVIII. (137). Sinam LXIV 222. Sinat XLVIII. 2. Sincere Cik 4. Sine XIII. 4. LXI. 61, 66, {151}, (206). LXIII. 6, 36, 44, 46. LXIV. 290. XCVII, 5. Sineres XXIV. 6. Singula LXXXVI. 2. CXIII. 4. Singultus LXIV. 131. Sinis XXX. (10). Sinistra XII. I. XXIX. 5. XLV. 8, 17. Sinistrae XLVII, I. Sinitxvii.17.LXXXVIII. Sint vi. a. vii. 2. xvi. 8. LV. 2. XCV. 9. Sinu II. 2. XXXVII. 11. LXIII. 43.

1. XCVII. 11. Signid XXII. 13. XXIII. 13. XLII. 23. Siquis XLVIII. 2. LXVI. 41. LXXIV. 2. Sirmio XXXI. 1, 12. Sis xxxIV, 21. L.18. LV. (15), (22). LXXVII. ro. XCUL 2. C. 8. Sistet LXIV. 237. Sit III. 13. XVII. 14, 20, 22. XXIII. 15. XLL 8. XLII. 7. XLVIII. 6. LXI. (214). LXII. 13. LXIII. 92. LXVIII. 37. LXXXIX. 6. Cli. 2. CVIII. 4. CXIV. 5. CXV. 3. Sitire XXI. 11. Sitis LXVIII. (155). Situque xxv. 3. Siue IV. 4, 5, 19, 20. XI. 2, 5, 7, 9. XLIV. 5. LXVII. 25. LXXVI. 16. Soccum LXI. 10. Socer XXIX. 24. Sociei LVII. 9. Socration XLVII. 1. Sodales XLVII, 6. Sodali xxxv . Sodalibus XXX, 1. Sodalicium C. 4. Sodalis x. 29. XII. 13. XCV. 9. Sodes CIII. 1. Sol LXII. (41). LXIII. Sola LXI. (140). LXII. 74. LXIII.7, 40. LXIV. 57, 154, 184. LXVIII. [129]. Solaciolum II. 7. Solam III. 10, LXIV. 200. LXVII, 42. Solatus XXXVIII. 5. Sole XXIII. 14. LXIII. 67. LXIV. 354. Solea LXVIII. (72). Soleam XVII. 26. Solebas 1. 3. Solebant LXIV. 386. CXIII. I. Solent LXIII. 52. Sinum IV. 9. XLIV. 14. Solere LXXIV. 1. Soles V. 4. VIII. 3, 8.

Siqua LXVIII.40. LXXVI.

XXIII. 26. XXV. 8. LXVII. 40. Solet II. 4. XXXIX. 18. XLI. 8. LXI. 87. XCVII. Soliis LXIV. 45. Solis XXXVII, 3, 4. LXIV. 271. LXVI. 3. Solita XXXIV.23.LXVIII. (154). Solitam LXIV. 79. Solierti LXIV. 294. Sollicitae LXVI. 24. Solo LXVIII. (100). CXI. I. Soluent LXIV. 350. LXIV. 367. Soluere LXVII, 28. Soluit II, 13. Soluite XXXVI. 2. Solum LXIV. 299. LXVI. 59. LXVII.31. LXXII. t. LXXXIII. 5. Solum LXVIII. (110). Solus XLV. 6. Solutis XXXI. 7. Soluunt Lxi. 53. Somno LXIV 56, 122. LXVIII. 5. Somnos LXIV 331. Somnum LXIII. 36. Somnus L. 10. Sompno LXIV. 56. Sompnus LXIII. 42. Sonantum XXXIV 12. Sonat LXIII. 21. Sonipedibus LXIII. 41. Sonitu LI. 10. Sonitus LXIII. 74. Sopor LXIII. 37. Sordebant LXI, (129). Sordida XII. 5. Soror LXIV. 301. LXXXIX. 2. Sorore LXIV. 290. LXXXVIII. I. Sororem C. 3. Sorores LXIV. 325. LXVI. 51. Sospes LXIV. 112. Sospitem LXIV, 211. Sospites XXXIV. 24. Spatium LXIII. 90. Spe LXIV. 177. Spectando LXIV. 267. Spectal LL 4. Specula LXVII. 32.

Specus LXI. 28. Sperabam xct. 6. Sperabat LXXXIV. 3. Sperare LXIV. 140, 380. Sperem LXIV. 180. Speret LXIV.144. LXVII. 44. Spernere XXIII. 25. Spes LXIV, 186. Spinosas Lxtv. 72. Splendent LxIv. Fr. v. Splendida LXIV. 46, Splendidas Lx1. 78. Sponsi LXV. 19. Spreta LXIV. 386, Spumantibus LXIV. 155. LXVIII. 3. Spumis LXIV 13. Spumosa LXIV 121. Spurca LXXVII.8. XCIX. Spurcata CVIII, 2, Squalida LXIV. 42. Stabula LXIII. 5. Stadio LXIII, 60. Stagnis XXXI. 2. Stantis xv11. 3. Stare LXI. (89). Statim xxxII. 9. Statua LXXXI. 4. Statuas LXVIII. 37. Stellarum LXVI. 2. Sterili LXVII. 26. Sterilis LXIII. 69. Sternuit xLv. 6. Stetisse IV. 16. Stimulans LXIII. 77. Stimulatus LxIII. 4. Stipendia LXIV. 173. Stipite LXIV. 189. Stirpe LxI. 68. Stolidum XVII. 24. Stridebat LXIV. 264. Stringere LXVI. 50. Strophio LXIV. 65. Struma LII. 2. Studeo xciii. 1. Studia LXVIII. 26. Studio xLvi. 8. Studioso CXVI. 1. Studium LXVIII. Stultorum LXVIII.(137). Stultus LXXVIII. 5. Stupor XVII. 21. Stupra VI. 12.

Stymphalia LXVIII. (113), Sua xv. 8. xvii. 18. LXII. 75. LXIII. 45. LXVII. 42. Suae LXI. 58, (210), (217). Suamque III. 6. Suaue LXI. 7. Suattiolum XCIX. 14. Suaws LXIV. 87. Suatius XIII. 10. Sub L1. 9. LXIII. 71. LXIV. 154, 271, 354. LXV. 13, 21, LXVI. 49. LXIX, 6, Subducat LXI. (201). Subi LXI. (161). Subito LXXVI. 13. LXXXIV o. Subleuat XVII. 18. Subleuem 1,XVIII. 4. Sublimis LXVIII. 49. Subrepsti LXXVII. 3. Subsellium xxx!X. 3. Substernens LXIV, 332, 403. Subtegmina LXIV. 327, 333, 337, 342, 347, 352, 350, 301, 305, 371, 375, 378, 381. Subter LXV. 7. Subtile Ltv. 3. Subtilem LXIV. 63. Suburbana XLIV. 6. Succendit LXIV, 104. Succumbens LXIV. 369. Succumbere CXL 3. Sudanti LXIV. 106. Sudaria XII. 14. Sudariumque XXV. 7. Sudor XXIII. 16. Sudore LXVIII, (61). Sueuit LXIII. 25. Suffenum xIV. 19. XXII. Suffenus XXII. 1, 10. Sufficio LIV. 11. Suffixa LXVII, 39. Suffixum XCIX. 4. Sui II. 7. XXXV. 6. LXVII. 30. Suis 111. 5, XI. 17. LXII. (45). LXIII. 11. FT. 11. 3. Sulla xiv. 9.

Sum XIV. 4, XLV. 4. LXVII. 9. Summa LXIV. 241. XCIX. Summi Lv. 5. Summis LXIV. 8. Summisso LXIV. 370. Summo LXIV. 105, 390. Summum LXII. (52). Sumptibus CXIV. 4. Sumptum CXVI. 5. Sumptuosas XLIV. 9. Sumputose XLVII. 5. Sumus XXXIV. 1. Sunt XVI. 4. XXI. 3. XXIX. 17. XXXIII. 7. XXXVII. 13. XLIX. 2. LXIV.6, 187, 220, 304. LXVIII. (158). LXXIII. 3. LXXVI. 8. XCII. 3. CI. 8. CXV. 2, 7. Suo LXI. (214). LXIV. 266. LXXV. 2. Suopte LI. 10. Suos X. I. XLV. I. LVIII. 3. LXIV. 27. Suosque LXIV. 201. Super VII. 10. LI. 7. LXI. 29. LXIII. 1. LXIV. 286. Superare LI. 2. CXV. 3. Superbas LXIV. 85. Superbus xxix. 6. Supercilia LXVII. 46. Superfluens XXIX. 6. Superque VII. 2. Superuehitur LXVI. 44. Supinis LXIV. 312. Supinum XVII. 25. XXVIII. 9. Supinus XVII. 4. XXXII. Suppernata XVII. 19. Suppliciis XIV. 20. Supplicis LX. 4. Supplicium LXIV. 203. CXVI. 8. -Supposita LXVII. 32. Supposuisse LXIX. 2. Supremo LXIV. 151. Surae LXIV. 129. Surgere LXII. 3. Surrepens LXXVI. 21. Surripui XCIX. 1. Surripuit LXXXVI. 6. Suscipiantur xvII. 6. Suscipiat LXXXVIII. 4.

Suscipiatur LXVIII. (78). Suscipit LXXXVIII. 5. Suscitat LXVIII. (124). LXXX. 4. Suspendam LXIV. 225. Suspicor XIV. 8. Suspirantem LXIV. 98. Sustollant LXIV. 235. Sustollens LXIV. 210. Sustulit LXVII. 22. Susurrat LXXX. 5. Suum LXI. 42. LXIV. 81. LXVI. 57. Suus XXII. 20. Syriam LXXXIV. 7. Syrias XLV. 22. Syrio VI. 8. Syrtis LXIV. 156.

Т.

Tabellam xxxII. 5. Tabellis L. 2. Taberna xxxvII. 1. Tabernae xxxvII. 10. Tabernam xxxvi. 15. Tabescere LXVIII. (55). Tabulas LXVIII. (122). Tabulis XXVIII. 6. Taceat LXI. (119). Tacere VI. 3, 12. Tacerem XXI. 9. Taceret LXXXIII. 3. Tacet vii. 7. xcii. 1. Tacita LXII. (37). Tacito LXIV. 104. CII. Tacitum vi. 7. Tactus XI. 24. Taeda LXVI. 79. Taedam LXI. 15. Taedas LXIV. 302. Taedet LXXIII. 4. Taedis LXIV. 25. Tagus xxix. 19. Talasio, LXI. (127). Tale LXVIII. (66). Talem LXIV. 248. Talento XII. 7. Tales LXIV. 334. Tali LXII. (59). LXIV. 201, 335. Talia LXIV. 82, 157, 321, 382. LXVI. 47. LXXXIV. 9. Talibus LXIV. 265.

Talis XVII. 21. LXI. (87), (219). LXIV. 407. LXXII. 7. Talos LXIV. 308. Tam II. 11. III. 7, 15. VI. 13. VII. 9. X. 18, 32. XXII. 17. XXIII. 24. LX. 3. LXI. (206). LXVI.75. LXVIII. (77), (97), (119). LXXXVI. 4. LXXXIX. 1. CIV. 3. Tamen x. 14. xxIv. 10. XLII. 15. LV. 8, 22. LXI. (80). LXIV. 103, 160, 188, 249. LXV. 15. LXVIII. (135), (143).LXXII. LXXIX. 3. CI. 7. CXV. 7. Tamque XXII. 17. LXXXIX. 2, 3. Tandem LXII. 2. LXVIII. (121). Tangat LXVIII. (151). Tangere LXXXIX. 5. Tanquam xxv.8. xcix. IO. Tanta LXXXVII. 3. Tantam xv. 15. Tantillum xcix. 6. Tantis XXXI. 11. LXV. 4, 15. Tanto XLIX. 6. LV. 14. LXVIII. (107). LXXXI. 1. XCVI. 5. Tantum v. 13. xIv. 7. XXII. 11. XXXVII. 12. LXVII. 40. LXVIII. (125).LXXII. LXXXVII. 1. XCI. 9. Tantundem XVII. 20. Tantus LXVI. 31. Tappone civ. 4. Tarda LXIII. 19. LXXI. 2. Tarde LXIV. 272. Tardet LXI. 79. Tardipedi xxxvi. 7. Tardum LXVI. 67. Taurei LXIII. 10. Tauri LXIV. 230. Taurino LXVI. 34. Tauro LXIV. 105, 173. Tauros LXIV. 389. Taurus LXIV. 40. Te vi. 6, 16, vii. 9. VIII. 13, 15, 16. IX. 6. XII. 4. XIII. 14. XIV.

1, 3, 20. XV. 14, 17. **XXI.** 8. **XXIII.** 16. XXIV. 6. XXX. 2, (9),(12). XXXI. 4, 6. XXXII. 3. XXXIX. 9, 15, 21. XL. 1. XLIV. 2. XLV. 3. L. 20. LI. 3, 6. LV. 3, 4, 5, 13, 14, (14), (17). LX. 1. LXI.54, 64, 66, 69, 74, (134), (191), (195). LXII. (36). LXIII. 56. LXIV. 69, 149, 299. LXV. 10. LXVI. 25, 31. LXVII. 15. LXVIII. (107). LXXI. 4. LXXII. 1, 3. LXXVI. 8. 10, II. LXXIX. 2. LXXX. 3, 6. XCI. 3. XCVIII. 1. CIII. 3. CVII. 4, 5. CXVI. 3. Fr. II. 3. Tecta xxxiv. 20. Lxiv. 37, 75, 246, 256, 276. Tecti LxIV. 115. Tecto LXIV. 184. Tecum II. 9. XIII. 3. XLIII. 7. L. 13. LXIV. 301, 331. LXVIII. 22, 23, (94), (95). XCI. 7. CXII. 1. Tegam LXV. 12. LXVI. 72. Tegat LXVIII. 44. Tegeret L. 10. Tegit LXIV. 49. Tegmina LXIV. 129. Teguntur LI. 11. Tela cxvi. 7. Telam LXVIII. 49. Telemacho LXI. (222). Telis cxvi. 4. Tellus LXIV. 205, 397. LXV. 7. Temere LXI. 9. LXVIII. (78). Tempe LXIV. 35, 285, 286. Tempestate LxIV. 73. LXVI. II. Templa LXVI. 63. TemploLv.5.LxIv.387. Tempora LXI. 6. Tempore xxxv. 13. LXII. (57). LXIV. 22, 31, 151, 169. LXVI. 35. LXVIII. 15, (85), 113.

Temporibus LXVI.4, 60. Tempus LXI. (155). LXII. 3. LXIII. 57. Ten xliii. 6. Tenaci xvII. 26. Tenax LXI. 34. Tene LXIV. 28, 29. Tenebat LxIv. 209. Tenebrae III. 13. Lv. 2. Tenebricosum III. 11. Tenellulo xvII. 15. Tenens xLv. 2. Tenent Lv. (17). Tenentem LXIV. 238. Tenera LXVII. 21. Teneram LXI. 3. Teneras LXI. (211). Tenere II. 2. LXXII. 2. Teneris LXI. (100). LXIII. 10. Tenero xxxv. 1. Tenerum LXII. (51). LXIX, 2. Tenerumque LXIII. 88. Tenes Lv. (18). Tenet x1. 18. Tenta LXXX. 6. Tentare XI. 14. Tenuem LXVIII. 49. Tenui LXII. (43). LXIV. 3. Tenuis LI. 9. LXIV. 262. LXXXIX. I. Tenuit LXIV. 28. LXVII. 4. Tenus LXIV. 18. Tepefaciet LXIV. 360. Tepefacsit LXVIII. 29. Tepidi LXIII. 65. LXIV. 282. Tepores xLvi. i. Teque LXIV. 25. LXVI. Teras XXIII. 22. Teres LXI. (174). LXIV. 363. Tereti LXIV. 65, 262, Terga LXIII. 10, 81. Tergo XXII. 21. LXIV. 339. Terra XXXIX. 17. LXI. 73. LXIV. 224, 389. LXVI. 49. LXVIII. (100). Terrae LXIII. 7.

Terroris LXIV. 338.

Tertia XXIX. 18. LXII. (63), (64). Tertius LXIV. 346. Testatas LXVIII. (122). Testis LXIV. 357, 362. Tete ci. 5. Tethyi Lxvi. 70. Tethys LXIV. 29. LXXXVIII. 5. Tetigere LXIII. 35. Tetigissent LXIV. 172. Tetigit LXIII. 2. Tetra Lx. 3. Tetrum LXXVI. 25. Tetuli LXIII. 52. Tetulisset LXVI. 35. Tetulit LXIII. 47. Teucro LXIV. 344. Texens LXVIII. 49. Texta LXIV. 10. Thalami LXVI. 17. Thalamo LXI. (185). LXVIII. (104). Thalle xxv. 1, 4. Themis LXVIII. (153). Thermopylis (54). Thesea LXIV. 53, 245. Thesei LXIV. 120. Theseu LXIV. 133. Theseus LXIV. 81, 102, 110, 200, 207, 247. ThessalaLXIV. 267, 280. Thessalia LXIV. 33. Thessaliae LXIV. 26. Thetidi LXIV. 21, 336. Thetidis LXIV. 19, 302. Thetis LXIV. 20, 28. Thiae LXVI. 44. Thiaso LXIV. 252. Thiasus LXIII. 28. Thraciam IV. 8. Thyadas LXIV. 391. Thynos xxv. 7. Thyonianus xxvII. 7. Thyrsos LXIV. 256. Tibi I. 3, 8. IV. 14, 26. VIII. 3, 8, 15. XIII. 2. XIV. 7, 9, 16. XV. 1. XVII. 5. XXIII. 5, 15, 19. XXV. II. XXXII. 6. XXXIV. 21. XXXV. 16. XXXVIII. 6. XL. 3. XLIV. 16. XLIX. 4, L. 16. LI. 13. LIV. 11. LXI. 52, (82), (129). (139), (149), (151),

(166), (169), (185). LXIV. 137, 151, 158, 161, 228, 231, 325, 328, 330. LXV. 16. LXVI. 24. LXVIII. 9, 11, 32, 39, (105), (149), LXIX, 1, 5. LXXV. 3. LXXVI. 6, 15. LXXXI.5. LXXXII. 1. XCI. 6, 8, 9. XCIII. xcviii. 3. xcix. 1, 5. C. S. Tibia LXIV. 264. Tibicen LXIII. 22. Tibicine LXI. 158. Tiburs xxxix.10.xLiv. I, 5. Tiburtem XLIV. 2. Tigillo txvu. 39. Timens LXL 54. Timent xxix. 20. Timetis XXIII. 8. Timore LXVI. 72. Timores LXIV. 99. Tincta LXIV. 49. Tinnitus LXIV. 262. Tinnula LXI. 13. Tintinant LL 11. Tollat LXVII. 46. Tolle LXVIII. (142). Tollens LIII. 4. LXVI. 55. LXVIII. 125. Tollentem LXIV. 129. Tollis XII. 3. Tollit LXII. 2. Tollite LXI. (114). Tondet LXI. (132). Toro LXI. (165). Torosa LXIV, 83. Torpet Lt. 9. Torpor LXXVI. 21. Torquatus LXI. (209). Torquens LXIV. 313. Torrerct C. 7. Tortis LXIV. 258. Torua LXVI. 20. Tosta xlv. 6. Tot iv. 18, xiv. 5. CXIV. 2. Tota XXVIII. 10. XLI. LXII. 14, (64). LXIV. 32, 46, 70, 93, 392. LXVIII. 25, (94). LXXIX. 2. LXXXVI. 5. CIX. 5. Totidem xcII. 3. Totiens LXXI. 5.

Totius xvii. 10. xxxvii. 9. Totmoda cxv. 4. Toto XXIII. 20. L. 11. LXIV.66,69,70.LXVI. 24. CX. 8. Totum XIII. 14. LXIV. LXVIII. 19. 139. LXXXVI. 3. Totus LXI. (166). Trabe XXVII. 10. Trabis IV. 31. Tradere XXX. (7). XCIX. II. Tradidit LXII. (60). Tradita LXVII. 9, 19. LXVIII. 5 CL 8. Tradite LXVI. 81. Traditur xcvII. 10. Trans XI. 9. Transfer Lxf. (159). Transit LXVIII. (60). Transpadanus xxxix. 13. Trecenta xLvIII. 3. Trecenties XXIX. 14. Trecentis IX. 2. Trecentos XI, 18. XII. Tremebunda LXIII. 11. Tremula xvii. 13. Tremuli LxIV. 128. LXVIII. (142). Tremulique VI. 10. Tremulum LXI. (154). LXIV. 307. Tremulus LXI. 51. Trepidante LXIII. 43. Trepidantibus LXIII. Tria LXXIX. 4. Tribuo LXVIII. 32. Tribus I. 6. Triginta CXV. 1. Trinacria LxvIII, (53), Tripudiis LXIII, 26. Tristem LXIV. 126. Tristi LXV. 24. LXVI. 30. XCIX. 14. CI. 8. Tristique LXVIII. (56). Tristis II. 10. Tristius XCIX. 24. Trito LXVIII. (71). Tritonis LXIV. 395. Triuia xxxiv. 15. I riuiam LXVI. 5. Triuio XLVII. 7.

Troia LXV. 7. LXVIII. (88), (89), (90), (99). Troicaque LXIV. 345. Troiugenum LXIV. 355. Trucemue IV 9. Truces XXXVI. 5. Truculentaque LXIII. 16. Truculentum LXIV. 179. Truncum LXIV. 370. Trusantem LVI. 6. Trux LXIX. 6. Tu 1. 3. VI. 14. VIII. 7, 9, 14, 19, X, 33, XIII. 13. XV. 11. XXII. 9. XXIII. 22, 24. XXIV. XXX. (5), (11). XXXVII. 17. XXXVIII. 4. XLIX.7. LXI. (144). LXII. (59). LXVI. 21, 89. LXVIII. 21, (129), (155). LXXVI. II. LXXXI. 2, 5. XCI. 9. CXVI. 8. Tua III. 17. XII. 7. XVII. 5. XXX. (9). LXII. 27, (62), (64). LXIII. 9, 81. LXIV. 218. LXV. 9, 12, 17. LXVI. 71. LXVII. 14. LXVIII. (155). LXXV. 5. LXXVII. 8. LXXIX. 2. C. 5. CXVI. 7. Fr. H. 2. Tuae vii. 2. Tuam LXVI. 91. Tuas vi. 1. Tubam LXIII. 9. Tuens LXVI. 89. Tuetur LxIv. 53. Tui xiit. 7. xiv. es. XXX. 2, (12). LXI. (150). Tuis xxv. 9. Lxt. 71, (100). Tuli xcix. 3. Tulisse IV. 19. Tulistis xxvIII. 5. LXIII. 16. LXXVI. 18. Tulit LXIV. 99, 283,288. Tulli xlix. 2. Tum 1. 5. viii, 6. x. 3. XV. 17. XVI. 7. LXII. (37). LXIV. 56, 68, 126, 128, 143, 231,

254, 276, 312, 313,

320. LXVI. 29. LXVIII. (101), (105). LXXII. 3.LXXXIV. 3.LXXXVI. Tumido xcv. 10. Tunc xliv. 21. Lxvi. 24. Tunderetur Lix. 5. Tunditur xı. 4. Tunica LXVIII. (134). Tunicam LXVII. 22. Tunicamque xxxII.11. I unicas xcv. 8. Tunicis LXXXVIII. 2. Tuo IV. 16, 17. XV. 3. XVII. 8, 23. XXIII. 5. LVI. 2. LXI. (109). LXII. 42. LXVI. 39. LXXXVII. 4. XCVI. 6. Tuoque Lxiv. 253. Tuos VI, 16, 1x, 3, XLVIII. 1. Tuque xxvIII. 3. Turben Fr. XII. Turbida xxv. 4. Turbine LXIV. 149, 314. LXVIII. (63). Turbo LXIV. 107. Turgidal III. 18. Turpe xlii. 8. Lxviii. 27, 30. Turpi xci. 4. Turpia LXI. (99), Turpiculo XLI. 3. Turpis xt.II. . Turpiter xxv 11. Tussim XLIV. 7, 19. Tussis XLIV. 13. Tuta XXX. (8). Tulamen Lxiv. 324. Tute xxx. (7). Tuto xxxt. 6. Tuum kiv. 13. LXI. (104), (131). LXIV. 163. Tuumque LXVI. 40. Tuus IX. 8. LXI, (97), (144), (165). LXII. 20. LXIII. 92. LXVIII. 24, (96), (117). LXXI. 3. LXXXI. 3. Tympana LxIII. at. LXIV, 261. Tympano LXIII. 32. Tympanum LxIII. 8, 9, Tyrio LX1. (165).

Vacua LXIV. 168. Vacuos LXIV. 288. Vada LXIII. 47. LXIV. 6, 58. Vadıt LXIII. 31, 86. Vae 111. 16. LXIV. 196. Vaga LXI. (110). LXIII. 13, 25, 31. Vagari xlvi. 7. Vagi LXIV. 271. Vagis LXV. 17. Vago LXIII. 86, LXIV. 225, 277, 340. Vagus LXIII, 4. LXIV 39**0.** Valde LXVIII. (77). LXIX. 7. Vale VIII. 12. Cl. 10. Valeatque XI. 17. Valens LXXXIX, 2. Valentem LXI. (227). Valere LXXVI. 25. Valete xIV. 21. xLVI.9. Valetis xxIII. 7. Valle LXVIII. (59). LXIX. 6. Valuisse CXVI. 6. Vanescere LXIV. 199. Vanis LXIV. (111). Vappa xxvIII. 5. Vare XXII. I. Variabunt LxIV. 351. Variae xLvi. 11. Variata LXIV. 50. Varii x. 6. Vario LXI. (87). Varus X. 1. Vasta LXIIL 48, LXIV. Vastabit LXIV. 346. Vastatum LXVI. 12. Vasto XXXI. 3. Vastos LXIV. 127. Vatiniana LIII. 2. Vatiniano xIV. 3. Vatimus LIL 3. Vber XLVI. 5. Vbertim LXVI. 17. Vbi 1v. 10. xv. 12. Lv. 2, (15). LXIII. 21, 22, 23, 24, 25, 39, 67, 72, 87. Vbicunque xxxix. 6. Vbinam Lxtti. 55. Venientem Lxt. 86.

Vbique LXIII. 46. Vdo LXIV, 131. Vecordem xl. 4. Vecors XV. 14. Vecta Lxiv. 121. Vectus LXIII. 1. Cl. 1. Vegetis LXIII, 41. Vehemens L. 21. Vel xII. 7. xVII. 6. XXIII. 4. XXV. 2, 3. LV. (21). Vela LXIV. 235. Velabat LXIV. 266. Velatum LXIV. 64, 293. Veli LXIV 243. Velim XXXV. 2. Velit XII. 8. LXIX. 2. LXXVI. 24. Velle LXXII. 2, 8. LXXIII. LXXV. 3. XCIII. Vellem LIV. 9. Vellera LXIV. 319, 320. Velles v1. 3. Vellet LXIV. 138. LXXXIV. 1. Velut XI. 22. XVII. 18. XXV. 12. LXI. 21, (£02), (£87). LXIII. 14. LXIV. 105, 353, 369. LXVIII. (63), Venas LXVI. 49. Venante CXVI. 1. Vendat LXXIX. 3. Vendere čvi. 2. Venditare xxxIII. 8. Venena xiv. 19. Veneni XXIII, 10. XLIV. 12. Venenum LXXVII. 5. Venerem xLV. 26. LXVI. 90. Veneres XIII. 12. LXXXVI. 6. Veneretur xc. 5. Veneri xxxvi. 3. Veneris LXI. 44. LXIII. 17. LXVI. 56. LXVIII. IQ. Veni LXI. 9. Veniam xv. s. xxxII. 3. XLV. 7. Venias LXI. (184). Veniat xxxv. 3. xcviii. 3. Veniens LXVIII. (82).

Veniet LXII. 4. Venimus x. 5. XXXI. 9. Venire LXI. (115). Veniret IV. 23. Venis LXI. (195). Venissent LXIV. 388. Venisti IX. 5. Venistine 1x. 3. Venit LXI. 18. LXIV. 85. LXVIII. (64), (144). Venite XXXVI, 18. Veniunt LXI. (109). Venter XLIV 8. Venti LXIV. 142. Ventis LXIV. 111, 213. LXV. 17. Ventitabas VIII. 4. Vento xxv. 13. LxIV. 274. LXX. 4. Ventorum LxIV 239. Ventorumque LV. 20. Ventos XXX. (10). Ventosae Lxiv 59. Ventosum LXIV 12. Ventre LXVII. 48. Ventum XXVI. XXXIX. 2. Venus LV. (20). LX1. 18, 61, (191), (195). LXVI. 15. LXVIII. 5. Venusta XXXI. I 2. LXXXIX. 2. Venustas LXXXVI. 3. Venuste XIII. 6. Venuste (aduerb.) XXXV. 17. Venustiorum III. 2. Venustum xçvii. 9. Venustus XXII. 2. Ver XLVI. 1. LXVIII. 16, Vera xxxv. 11. Lxvi. 18, 72. XC. 4. Verae EXIV. 198. Verani IX. IAXXVIII..3. Veraniolo XLVIII. 3. Veramolum XII. 17. Veranius XII. 16.~ Verba LXI. (94). LXVI. 29. LXXXIV. 9. Verbera LXIII. 81. Verbo LxvII. 15. Verbosa Lv. (20). Verbosis xcvIII. 2. Verbum LXXIV. 6. Vere VIII. 8. XI. 19.

LXXX, 5. LXXXVII. 2. C. 4. CIX. 3. Verecundae LXVIII. (135). Veremur xv. 6. Vereris XVII. 2. Veri LXVI. 74. Veridicos LXIV. 306. Veridicum LXIV. 326. Verita LXIV. 404. Verius XLIV. 5. Verna LXIV. 90. Vero LXIV. 47, 231. LXVI. 89. XCVII. 6. CXV. 8. Veronae LXVII. 34. LXVIII. 27. Veronam xxxv. 3. Veronensum C. 2. Verpa xxvIII. 12. Verpus XLVII. 4. Verrentes LXIV 7. Versabat Lxiv. 314. Versantem LxIV. 149. Versarer L. 12. Versatur LxIV. 167. Versiculis XVI. 3. Versiculos XVI. 6, L. 4. Versu VI. 17. Versus XXII. 3. Vertice LXIV. 1, 63, 244, 278, 309, 350, 390. LXVI. 8, 39, 76. LXVIII. (57), (107). Verticibus LXIV. 297. Verticis LXVI. 62. Vertor LXVI. 67. Verum vi. 4. X. 31. XII. 13. XV. 9. XVII. io. xxvi. 4. xxxti. LXVII. 12, LXXVI. 14. LXXVII. 9. XCII. 4. XCVII. 4. XCIX. 3. Vesana c. 7. Vesaniente xxv. 13. Vesano vii. 10. Vesper LXII. 1. Veste LXIV. 163. LXV. 21. LXVI. 81. Vestem LXIV. 234. Vester XXXIX. 20. LXVI, 83. Vestibuli LXIV. 276. Vestibulum LXIV. 293. Vestigia LXIV.113,162, 295, 341. LXVI. 13,

Vestis LXIV. 50, 265, 307. LXVIII.15. LXIX. 3. Vestrae xcix. 6. Vestras xiv<sup>a</sup>. 2, Lxiv. Vestros LXII. 17. Vestrum LXVIII. (151). LXXI. 3. LXXVI. 17. Veterem LXVII. 8. Veteres xcvi. 3. Veteris VII. 6. x. 22. XIL 2. LXIV. 295. XCVII. 6. Veternum XVII. 24. Veterum LXVIII. 7. Vetuli xxvII. 1. Vetus LXI. (206). Vexarentur LXIV. 80. Vi LXIII. 23. Viae XLVI. 11. Viam xxxv. 7. Viatori LXVIII. (61). Vibrare XXXVI. 5. Vicem LXIV. 69. Vicisti LXVIII. (129). Victi xcviii. 1, 5. Victima LXIV. 369. Victor EXIV. 340. Victoria LXII. 16. Videar xt.vIII. 4. Videat LXVII. 16. Videbam XCL 5. Videbatur xxII. 13. Videberis VIII. 16. Videbis XXIX. 5. Videmus xxII. 21. Viden LXI. 77, (94), LXII. 8. Vident vII, 8. Video xxvIII, 11. LXI. (115). CXVI. 5. Videre xxII 19. xxIX. 7. XXXI. 6, L. 12, Viderit LXI. (86). Viderunt LXIV. 16. Videt LXXVIII. 5. CVI. Videtis IV. 1. XLII. 7. Videtur xxII.11. LL.1. LXI. (93). Vidistis LIX. 3. Vidit xxxvI, 9, xLv 26. LXIII. 46. LXVI. 7. Viduas vi. 6.

Vigeant LXIV, 232.

Vigescunt XLVI, 8. Vigilat LXII. 42. Vilior LXXII. 6. Villicae LXI. (119). Villola XXVI. r. Vincemur LXII. 16. Vincia LXIV. 367. Vincta LXIV. 65. Vindice LXIV. 192. Vinea LXIV. 39. Vini xxvII. 6. Vino xII. 2. XIII. 5. Vinum L. 6. Violasse LKVII. 23. LXXVI. 3. Vir LXI. (98), (145), (165). LXIII. 69. LXVII. 20. Virentium xxxIV. 10. Vireret LXIV. 293. Virgati LXIV, 319. Virgine LXVI. 26. Virgineam LXVII. 28. Virgineis LXVI. 14. Virginem LXI. 4. Virgines LXI. 37, 52, (324). Virginibus LXV. 2. Virginis LXIV. 364. LXV. 20. LXVI. 65. Virginitas LXII. (62). Virginitate LXVIII. (116). Virgo I. 9. LXI, 20, 77. LXII. 4, (45), (56), (59). LXIV. 86, 395. LXVI. 71, 77. LXVII. 19. LXVIII. 77. Virgulta LXIII, 86. Viri LXI. (150), (176). LXII. 28. LXIV. 144. LXVIII. (146). LXXX. 6. Viridantia LXIV. 285. Viridem LXIII. 30. Viridis LXIII. 70. Viridissimo XVI. 1, 14. Viris 1.XI. (179). Viro LXII. (58). LXIII. 6. LXIV. 143. LXVI. 20. LXVII. I. LXVIII. (80), (130), LXXXIII. 1. CXI. I. Viros LXVIII. (88). Virro LXXI. 1. Virtutes 348.

Virtutum LXVIII. (90), 357. Virtutibus LXIV. 323. Virtus LXIV. 218. Virum LXI. 3, LXIV. 192. LXVI. 29. LXVIII, (90). Vis XL. 6. LV. (21). LXXXII. 1. XCVIII. 5. Visam 1x. 6. Visens XI. 10. LXIII. 48, Visere LXIV. 55, 211, 407. Visit LXIV. 55. Visum x. 2, 3. Vita viii. 15. xLv, 13. LXIV. 157, 215. LXV. 10. LXVIII. 24, (96), (106), (155). CIX, 15. Vitae LXIII. 90. LXXVII. 6. CIV. 1. Vitam LXIII. 71. LXXVI, 19. CVII. 8. Vitans LxIII. 33. Vitis LXI. (103). LXII. (49). Vittae LXIV 309. Viua LXVIII. (160). Viuamus v. 1. Viuat xI. 17. Lxxxix. 2, Viue viit. 10. Viuere LXVIII. 84. CXI. Viuimus LXVIII. 34. Viuis X. 33. Viuit CVII. 7. Viuite LXI. (226). Vix XXXI, 5. LXII, 2, LXVI. 68, Viciscitur LXXI. 5. Vlla IV. 22. LXIV. 232. LXVIII. (125). Vllis xcix. 5. Vllius IV. 3. Vllo LXVI. 72. LXXVI. Vllos XLV. 25. Vlmo LXII. (54). Vina xvii. 13. Vita XLIV. 17. Vltima IV. 15. XXIX. 4, 13. LXXXVIII. 5. Vitimi XI. 33. Vitimosque XI. 11. Vitra LXXXVIII. 7.

VltrolxvIII.40. CXV.7. Vlulat LXIII. 28. Vlulatibus LXIII, 24. Vmber xxxix. 11. Vmbilici xxII. 7. Vmbram Lxiv. 41. Vmbras LXIII. 41. LXVI. 55. Vmbris Lxv. 13. Vna v. 6. xxi. 5. XXIX. 20. XXXVII. 8. LXVIII. 22, 23, 36, (94). LXXXVI. 6. LXXVI. 15. Vnam XLV. 21, LVIII. 2, LXII. 32. Vnanimis xxx. 1. Lxv1. 8o. Vnanimos IX. 4. Vncta XXIX, 22. Vncti xxix. 4. Vnctius x. 11. Vnda XI. 4. LXIV. 13, 357. LXV. 6. Vndae xxxi. 13. Vndas LXIV. 2, 128, 270, 281. XCV. 4, 5. Vnde III. 13. XIV. 22. LXVII. 27. Vndique LXIV. 234, 307. LXVIII. (101). Vndis LxIV. 62, 155, 167, 185. LXVIII. 3. Vne xxxvii. 17. Vnguentate LXI. (135). Vnguentis 1 xv1 78. Vnguentum xIII. 11. Vngul LXII. (43), Vnguibus xxv. 9. Vni XVII. 17. XLV. 14. Vnica LXI. (221), C. 6. Vnice xxix, it. Liv. 13. LXIV. 215. Vaicum XXXIX. LXXIII. 6. Vnigena LXVI. 53. Vnigenamque LXIV. 300. Vnius v. 3. Vno 1. 10. XLV, 23. LVII. 7. LXVII. 15. LXVIII. (134). XCV. 3, CVII. 7. CXV. 4. Voquam x x11.15. x x111. 23. XLVIII. 4. LXIV. 334. LXXVI. 17.

LXXXVII. 3. XCII. 1. CVII. 1. Vnum x. 17. Xv. 13. XXXI. 11. LXXIII. 6. CXIII. 3. Vnus I. 5. XXII. 10. LXI. (164). LXVIII. (147). Vobis III. 13. XXVIII. 14. XXXVII. 3, 9. XLII. 2. LXIV. 338. LXVIII. 45. Voca LXI. 31. Vocare vi. 17. Vocaret IV. 20. Vocat XLIV. 21. Vocationes XLVII. 7. Voce XLII. 18. LXI. 13. LXIII. 49. LXIV. 140, 320. LXVII. 41. Vocem Lx. 4. Voces LXIV. 125, 166, 202. Volare IV. 5. Volatilesque LV. 19. Volatu Lv. 10. Volebas VIII. 7. Volemus XLVI. 6. Volente LXI. 64, 69, 74. Volet LXI. (100). Volitabat LXIV. 251. Volitantem LXIV. 9. Volitare LXIII. 25. Volo VI. 16. X. 26. XVII. 8, 23. XXXV. 5. XLIV. 10. LXI. (209). Volturium LXVIII. (124).Voluebat LXIV. 250. Voluisti XL. 8. Voluit LXIV. 302. LXXIV. 5. Volumus LXVII. 18. Volunt LXVI. 32. Voluntas XI. 13. Voluptas LXXVI. 1. Volusi XXXVI. 1, 20. XCV. 7. Volutus LXVIII. (59). Vomere LXIV. 40. Vorabit xxxv. 7. Voraciore XXXIII. 4. Voragine XVII. 26. Vorago XVII. 11.

Vorare LXXX. 6. Vorax xxix. 2, 10. LVII. 8. Voret 8. LXXXVIII. CVIII. 5. XVI. I, I2, I4. **XXVII. 5. XXXVI. 18.** XLVII. 3, 5. LXIV. 24, 199, 326. LXVI. 79. LXVIII. 45. Vosque XXXI. 13. XXXVII. 1. LXI. 36. Vostras LXVI. 87. Vostri LXI. (202). Vota IV. 22. LXIV. 104. LXVI. 38. Voto LXVII. 5. Votum XXXVI. 2, 16. Vouere XXXVI. 10. Vouit xxxvi. 4. Vox LXIII. 21. Vraniae LXI. 2. Vrbana LVII. 4. Vrbanum xxxix. 8. Vrbanus XXII. 2, 9. XXXIX. 10. Vrbe LXII. 24. LXIV. 392. Vrbes XLVI. 6. LI. 16. Vrbibus LXIV. 8. Vrbis XXIX. 23. LXIV. 367. Vrget LXXIII. 5. Vrina XXXVII. 20. Vriosque XXXVI. 12. Vritur LXI. (170). LXXXIII. 6. Vror LXXII. 5. Vrtica XLIV. 15. Vsquam XVII. 20. Vsque III. 10. IV. 24. V. 9. XXXIX. 2, 15. XLIV. 14. XLV. 14. XLVIII. 2, 3. LXI. (154). CXV. 6. CXVI. 4. Vstore LIX. 5. Vstulanda xxxvi. 8. Vsu xci. 7. Vsus XCVIII. 3. Vt 1x. 8. x. 3, 5, 16, 19, 24. XI. 3. XIII. 14. XIV. 8. XV. 3, 11, 13, 16. XVII. 17, 26.

XXVII. 3. XXIX. 8.

XXX. (12). XXXIV. 9, 23. XXXIX. 20. XLV. 8, 17. L. 3, 9, 13. LX. 4. LXI. 34, 77, (204). LXII. (39),(49). LXIII. 2, 6, 51, 53. LXIV. 56, 61, 117, 121, 122, 138, 226, 230, 231, 233, 236, 241, 293, 402. LXV. 19. LXVI. 3, 4, 5, 30, 48. LXVII. 16, 27, 43. LXVIII. 3, (73), (84), (115).LXXII. LXXVIII. 4. LXXV. 3. LXXVI. 21, LXXXIX. 5. XC. 5. XCIX. 13. CI. 3. CIX. 5. Vteris XII. 2. Vterque XXXI. 3. L. 4. Vti LXIII. 79. CXVI. 2. Vtinam LXIV.171. LXVI. 93• Vtor x. 32. Vtrique LVII. 6. Vtrisque LVII. 3. Vtriusque LXVIII. 39. Vtrum XVII. 22. XCIII. 2. XCVII. 2. Vtrumque IV. 20. LXXI. 4. Vuam LXII. (50). Vuidulum LXVI. 63. Vuis XVII. 16. Vulgi XL. 5. Vulgus LXXII. 3. Vult VIII. 9. LXI. (202). Vultu Lv. 8. LXIV. 34. Vultum LXIV. 117. Vulturio CVIII. 4. Vultus LXIV. 14. Vxor LIX. 2. LXI.(185). Vxorem LXXIV. 4.

Z

Zephyri xLVI. 3.
Zephyritis LXVI. 57.
Zephyrus LXIV. 270.
Zmyrna XCV. 1, 4.
Zmyrnam XCV. 6.
Zonam II. 13. LXVII.
28.
Zonula LXI. 53.

|   |   |  | • |
|---|---|--|---|
|   | • |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   | • |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| • |   |  |   |
| • |   |  |   |
|   |   |  |   |



#### SELECT LIST

OF

# STANDARD WORKS

PRINTED AT

# The Clarendon Press, Oxford.

| STANDARD LATIN WORKS         | • | Page | 1 |
|------------------------------|---|------|---|
| STANDARD GREEK WORKS         | • | ••   | 7 |
| MISCELLANEOUS STANDARD WORKS | • | **   | 7 |
| STANDARD THEOLOGICAL WORKS . | • | **   | 8 |
| NEW ENGLISH DICTIONARY       |   | ,,   | 8 |

## 1. STANDARD LATIN WORKS.

- Avianus. The Fables. Edited, with Prolegomena, Critical Apparatus, Commentary, etc., by Robinson Ellis, M.A., LL.D. 8vo. 8s. 6d.
- Catulli Veronensis Liber.

  Iterum recognovit, Apparatum Criticum Prolegomena Appendices addidit, Robinson Ellis, A.M. 8vo. 16s.
- Catullus, a Commentary on.

  By Robinson Ellis, M.A. Second

  Edition. 8vo. 18s.
- Cicero. De Oratore. With Introduction and Notes. By A. S. Wilkins, Litt.D. Second Edition.

Book I. 8vo. 7s. 6d. Book II. 8vo. 5s.

— Philippic Orations.
With Notes. By J. R. King, M.A.
Second Edition. 8vo. 10s. 6d.

- Cicero. Select Letters. With English Introductions, Notes, and Appendices. By Albert Watson, M.A. Third Edition. 8vo. 18s.
- Horace. With a Commentary.

  By E. C. Wickham, M.A. Two Vols.

  8ro.
  - Vol. I. The Odes, Carmen Seculare, and Epodes. Second Edition. 128.
  - Vol. II. The Satires, Epistles, and De Arte Poetica. 128.
- Livy, Book I. With Introduction, Historical Examination, and Notes. By J. R. Seeley, M.A. Second Edition. 8vo. 6s.
- Nonius Marcellus, de Compendiosa Doctrina (Harleian MS. 2719). Collated by J. H. Onions, M.A. (Anecdota Oxon.) 3s. 6d.

Oxford: Clarendon Press. London: HENRY FROWDE, Amen Corner, E.C.

Plautus.

56.

- Ovid. P. Ovidii Nasonis Ibis. Ex Novis Codicilus edidit, Scholia Vetera Commentarium cum Prolegoments Appendice Indico addidit, R. Ellis, A.M. Svo 10s. 6d.
- ---- P. Ovidi Nasonis Tristuon Libra V. Recensuit S. G. Owen, A.M. Svo. 16s,
- Persius. The Satires. With a Translation and Commentary. By John Conington, M.A. Edited by Henry Nettleship, M.A. Second Edition. 8vo. 7s 6d.
- M.A. Anecdota Oxon.) 26. 6d.

  Scriptores Latini rei Metricae.
  Edidit T Gaisford, S.T.P. 8vo.

Emendations. From his copy of Gro-

Bentley's Plantine

- Tacitus. The Annals. Books
  I-VI. Edited, with Introduction
  and Notes, by H. Furneaux, M.A.
  8vo 18s.
- Ellis. Harleian MS. 2610; Ovid's Metamorphoses I, II, III, 1622; XXIV Latin Epigrams from Bodleian or other MSS.; Latin Glosses on Apollmans Sidomus from MS. Digby 172. Collated and Edited by Robinson Ellis, M.A., LL.D. (Ancedota Oxon 4s.
- King and Cookson. The Principles of Sound and Inflexion, as illustrated in the Greek and Latin Languages.

  By J. E. King, M.A., and Christopher Cookson, M.A. 8vo. 18s.
- —— An Introduction to the Comparative Grammur of Greek and Latin. By the same Authors. Crown Svo. 5s. 6d.
- Lewis and Short. A Latin
  Dictionary founded on Andrews'
  edition of Freund's Latin Dictionary, revised, enlarged, and in
  great part rewritten by Charlton T.
  Lewis, Ph.D., and Charles Short,
  LL.D. 4to. 11, 5s.
- Lewis. A Latin Dictionary for Schools By Charlton T. Lewis, Ph.D., Editor of 'Lewis and Short's' Latin Dictionary. Small 4to. 18s.

- Nettleship. Lectures and Essays on Subjects connected with Latin Scholarship and Literature. By Henry Nettleship, M.A. Crown 8vo. 7s. 6d.
- --- The Roman Satura.
  8vo, sewed, 1s.
- Ancient Lives of Vergil.
  8vo, sewed, 2s.
- —— Contributions to Latin
  Lexicography. 8vo 21s.
- Papillon. Manual of Comparative Philology. By T. L. Papillon, M. A. Third Edition. Crown 8vo. 6s.
- Pinder. Selections from the less known Latin Poets. By North Pinder, M.A. 8vo. 150.
- Sellar. Roman Poets of the Augustan Age, Virgil. By W. Y. Sellar, M.A. New Edition. Crown 8vo. 9s.
- —— Roman Poets of the Republic. Third Edition. Crown 8vo. 10s.
- Wordsworth. Fragments and Specimens of Early Latin. With Introductions and Notes. By J. Wordsworth, D.D. 8vo. 18s.

#### 2. STANDARD GREEK WORKS.

- Allen. Notes on Abbreviations in Greek Manuscripts. By T. W. Allen. Royal 8vo. 5s.
- Chandler. A Practical Introduction to Greek Accentuation, by H. W. Chandler, M.A. Second Edition. 10s. 6d.
- Haigh. The Attic Theatre.

  A Description of the Stage and Theatre of the Athenians, and of the Dramatic Performances at Athens. By A. E. Haigh, M.A. 8vo. 12s. 6d.
- Head. Historia Numorum: A Manual of Greek Numismatics. By Barclay V. Head. Royal 8vo. half-bound, 2l. 2s.
- Hicks. A Manual of Greek Historical Inscriptions. By E. L. Hicks, M.A. 8vo. 10s. 6d.
- Aeschinem et Isocratem, Scholia Graeca in. Edidit G. Dindorfius. 8vo. 4s.
- Aeschines. See under Oratores Attici, and Demosthenes.
- Aeschyli quae supersunt in Codice Laurentiano quoad effici potuit et ad cognitionem necesse est visum typis descripta edidit R. Merkel. Small folio, 1l. 1s.
- Aeschylus: Tragoediae et Fragmenta, ex recensione Guil. Dindorfii. Second Edition. 8vo. 5s. 6d.
- —— Annotationes Guil. Dindorfii. Partes II. 8vo. 10s.
- Anecdota Graeca Oxoniensia. Edidit J. A. Cramer, S.T.P. Tomi IV. 8vo. 1l. 2s.

- King and Cookson. The Principles of Sound and Inflexion, as illustrated in the Greek and Latin Languages. By J. E. King, M.A., and Christopher Cookson, M.A. 8vo. 18s.
- Liddell and Scott. A Greek-English Lexicon, by H. G. Liddell, D.D., and Robert Scott, D.D. Serenth Edition, Revised and Augmented throughout. 4to. 1l. 16s.
- —— An Intermediate Greek-English Lexicon, abridged from Liddell and Scott's Seventh Edition. Small 4to. 12s. 6d.
- Papillon. Munual of Comparative Philology. By T. L. Papillon, M.A. Third Edition. Crown 8vo. 6s.
- weitch. Greek Verbs, Irregular and Defective. By W. Veitch, LL.D. Fourth Edition. Crown 8vo. 10s. 6d.
- Anecdota Graeca e Codd. mss.

  Bibliothecae Regiae Parisiensis. Edidit
  J. A. Cramer, S.T.P. Tomi IV. 8vo.
  11. 28.
- Apsinis et Longini Rhetorica. E Codicibus mss. recensuit Joh. Bakius. 8vo. 3s.
- Archimedis quae supersunt omnia cum Eutocii commentariis ex recensione J. Torelli, cum nova versione Latina. Fol. 11.55.
- Aristophanes. A Complete Concordance to the Comedies and Fragments. By H. Dunbar, M.D. 4to. 11. 15.
- \_\_\_\_ J. Caravellae Index in Aristophanem. 8vo. 3s.

London: HENRY FROWDE, Amen Corner, E.C.

- Aristophanes. Comoediae et Fragmenta ex recensione Guil Dindorfii, Tomi II. 8vo. 11s.
- \_\_\_\_ Annotationes Guil. Dindorfii. Partes II. 8vo. 11s.
- --- Scholia Graeca ex Codicibus aucta et emendata a Guil. Dindorfio. Partes III. 8vo. il.
- Aristotle. Ex recensione
  Im Bekkeri Accedunt Indices
  Sylburgiani. Tomi XI. 8vo. 2l. 10s.
  The volumes except Vol. IX) may
  be had separately, price 5s. 6d.
  each.
- Ethica Nicomachea. Recognovit brevique Adnotatione Critica instruxit I. Bywater. Immediately.
- --- The Politics, with Introductions, Notes, etc., by W. L. Newman, M.A. Vols. I and II. Medium 8vo. 28s.
- —— The Politics, translated into English, with Introduction, Marginal Analysis, Notes, and Indices, by B. Jowett, M.A. Medium 8vo. 2 vols. 21s.
- On the Structure of the Seventh Book of the Nicomachean Ethics. By J. C. Wilson, M.A. 8vo. Stiff covers, 5s.
- The English Manuscripts
  of the Nuomachean Ethics, described in
  relation to Bekker's Manuscripts and
  other Sources. By J. A. Stewart,
  M.A. (Anecdota Oxon.) Small 4to.
  3s. 6d.
- --- On the History of the process by which the Aristotchian Writings arrived at their present form. By R. Shute, M.A. 8vo. 7s. 6d.

- Aristotle. Physics. Book VII. Collection of various MSS.; with Introduction by R. Shute, M.A. Anecdota Oxon.) Small 4to. 2s.
- Choerobosei Dictata in Theodosu Canones, necnon Epimerismi in Psalmos. E Codicibus uss. edidit Thomas Guisford, S.T.P. Tonn III. 8vo. 15s.
- Demosthenes. Ex recensione G. Dindorfii, Tomi IX. 8vo. 2l. 6s.

Separately -Text, 11. 1s. Annotations, 15s.
Scholie, 10s.

- Demosthenes and Aeschines.
  The Orations of Demosthenes and
  Aeschines on the Crown. With
  Introductory Essays and Notes. By
  G. A. Simeox, M.A., and W. H.
  Simeox, M.A. 8vo. 128
- Euripides. Tragoediae et Fragmenta, ex recensione Guil. Dindorfit. Tomi IL. 8vo. 10s.
- —— Annotationes Guil. Dindorfit. Partes II. 8vo. 10s.
- --- Scholia Graeca, ex Codicibus sucta et emendata a Guil. Dindorfio. Tomi IV. 8vo. 11, 16s.
- --- Alcestis, ex recensione G. Dindorfii, 8vo. 2s 6d.
- Harpocrationis Lexicon. Ex recensione G. Dindorfii. Tomi II. 8vo. 10s. 6d.
- Hephaestionis Enchiridion, Terentianus Maurus, Proclus, etc. Edidit T Gaisford, S.T.P. Tomi II. 104.
- Heracliti Ephesii Reliquias.
  Recensuit L Bywater, M.A. Appendicts loco additae sunt Diogenis

- Laertii Vita Heracliti, Particulae Hippocratei De Diaeta Lib. I., Epistolae Heracliteae. 8vo. 6s.
- Homer. A Complete Concordance to the Odyssey and Hymns of Homer; to which is added a Concordance to the Parallel Passages in the Iliad, Odyssey, and Hymns. By Henry Dunbar, M.D. 4to. 11, 12.
- ----- Seberi Index in Homerum, 8vo. 6s. 6d.
- --- Ilias, cum brevi Annotatione C. G. Heynii. Accedunt Scholia minora. Tomi II. 8vo. 15s.
- —— Ilias, ex rec. Guil. Dindorfii. 8vo. 5s. 6d.
- ---- Scholiu Graecu in Iliadem Townleyana. Recensuit Ernestus Masss. 2 vols. 8vo. 1l. 16s.
- —— Odyssea, ex rec. G. Dindorfii. 8vo. 5s. 6d.
- ----- Scholia Graeca in Odysseam. Edidit Guil. Dindorfius.
  Tomi II. 8vo. 15s. 6d.
- —— Odyssey. Books I-XII. Edited with English Notes, Appendices, etc. By W. W. Merry, D.D., and James Riddell, M.A. Second Edition, 8vo. 16s.

- Oratores Attici, ex recensione Bekkeri:
  - I. Antiphon, Andocides, et Lysias. 8vo. 7s.
  - II. Isocrates. 8vo. 7s.
  - III. Isaeus, Aeschines, Lycurgus, Dinarchus, etc. 8vo. 7s.
- Paroemiographi Graeci, quorum pars nunc primum ex Codd. mss. vulgatur. Edidit T. Gaisford, S.T.P. 1836. 8vo. 5s. 6d.
- Plato. Apology, with a revised Text and English Notes, and a Digest of Platonic Idioms, by James Riddell, M.A. 8vo. 8s. 6d.
- —— Philebus, with a revised Text and English Notes, by Edward Poste, M.A. 8vo. 7s. 6d.
- —— Sophistes and Politicus, with a revised Text and English Notes, by L. Campbell, M.A. 8vo. 18s.
- Text and English Notes, by L. Campbell, M.A. Second Edition. 8vo. 10s. 6d.
- —— The Dialogues, translated into English, with Analyses and Introductions, by B. Jowett, M.A. 5 vols. medium 8vo. 3L 10s.
- into English, with Analysis and Introduction, by B. Jowett, M.A. Medium 8vo. 12s. 6d.; half-roan, 14s.
- piled for Prof. Jowett's Translation of the Dialogues. By Evelyn Abbott, M.A. 8vo. Paper covers, 2s. 6d.

٠,٠

- Plotinus. Edidit F. Creuzer. Tomi III. 4to. 11. 8s.
- Polybius. Selections. Edited by J. L. Strachan-Davidson, M.A. With Maps. Medium 8vo. buckram, 218.
- Sophocles. The Plays and Fragments. With English Notes and Introductions, by Lewis Campbell, M.A. 2 vols.
  - Vol. I. Oedipus Tyrannus. Oedipus Coloneus. Antigone. 8vo. 16s.
  - Vol. II. Ajax. Electra. Trachiniae. Philoctetes. Fragments. 8vo. 16s.
- menta, ex recensione et cum commentariis Guil. Dindorfii. Third Edition. 2 vols. Fcap. 8vo. 1l. 1s. Each Play separately, limp, 2s. 6d.
- ----- The Text alone, with large margin, small 4to. 8s.
- The Text alone, square 16mo. 3s. 6d.

  Each Play separately, limp, 6d.

The Text, Vol. I. 5s. 6d. The Notes, Vol. II. 4s. 6d.

- Stobaei Florilegium. Ad mss. fidem emendavit et supplevit T. Gaisford, S.T.P. Tomi IV. 8vo. 11.
- et Ethicarum libri duo. Accedit Hieroclis Commentarius in aurea carmina Pythagoreorum. Ad mss. Codd. recensuit T. Gaisford, S.T.P. Tomi II. 8vo. 11s.
- Theodoreti Graecarum Affectionum Curatio. Ad Codices mss. recensuit T. Gaisford, S.T.P. 8vo. 7s. 6d.
- Thucydides. Translated into English, with Introduction, Marginal Analysis, Notes, and Indices. By B. Jowett, M.A., Regius Professor of Greek. 2 vols. Medium 8vo. 1l. 12s.
- Xenophon. Ex recensione et cum annotationibus L. Dindorfii.
  - Historia Graeca. Second Edition. 8vo. 10s.6d.
  - Expeditio Cyri. Second Edition. 8vo. 10s. 6d.
  - Institutio Cyri. 8vo. 10s.6d.
  - Memorabilia Socratis. 8vo. 7s. 6d.
  - Opuscula Politica Equestria et Venatica cum Arriani Libello de Venatione. 8vo. 10s. 6d.

Oxford: Clarendon Press.

#### 3. MISCELLANEOUS STANDARD WORKS.

- Bentham. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. By Jeremy Bentham. Crown 8vo. 6s. 6d.
- Casauboni Ephemerides, cum praefatione et notis J. Russell, S.T.P. Tomi II. 8vo. 15s.
- Clinton's Fasti Hellenici.
  The Civil and Literary Chronology of Greece, from the LVIth to the CXXIIIrd Olympiad. Third Edition. 4to. 11. 14s. 6d.
- —— Fusti Hellenici. The Civil and Literary Chronology of Greece, from the CXXIVth Olympiad to the Death of Augustus. Second Edition. 4to. 1l. 12s.
- —— Fasti, Romani. The Civil and Literary Chronology of Rome and Constantinople, from the Death of Augustus to the Death of Heraclius. 2 vols. 4to. 21.2s.
- Cramer's Geographical and Historical Description of Asia Minor. 2 vols. 8vo. 11s.
- ---- Description of Ancient Greece. 3 vols. 8vo. 16s. 6d.
- Finlay. A History of Greece from its Conquest by the Romans to the present time, B. C. 146 to A. D. 1864. By George Finlay, LL.D. A new Edition, revised throughout, and in part re-written, with considerable additions, by the Author, and edited by H. F. Tozer, M.A. 7 vols. 8vo. 3l. 10s.
- Gaii Institutionum Juris
  Civilis Commentarii Quattuor; or, Elements of Roman Law by Gaius.
  With a Translation and Commentary by Edward Poste, M.A. Third
  Edition. 8vo. 18s.

- Gardthausen. Cutalogus Codicum Graecorum Sinaiticorum. Scripsit V. Gardthausen Lipsiensis. With six pages of Facsimiles. 8vo. 25s.
- Herculanensium Voluminum Partes II. 1824. 8vo. 10s.
- Fragmenta Herculanensia. A

  Descriptive Catalogue of the Oxford
  copies of the Herculanean Rolls,
  together with the texts of several
  papyri, accompanied by facsimiles.
  Edited by Walter Scott, M.A., Fellow
  of Merton College, Oxford. Royal
  Svo. 218.
- Hodgkin. Italy and her Inraders. With Plates and Maps. By Thomas Hodgkin, D.C.L. Vols. I-IV, A.D. 376-553. 8vo. 3l. 8s.
- Justinian. Imperatoris Iustiniani Institutionum Libri Quattuor; with Introductions, Commentary, Excursus and Translation. By J. B. Moyle, D.C.L. Second Edition. 2 vols. 8vo. 228.
- Pattison. Essays by the late Mark Pattison, sometime Rector of Lincoln College. Collected and Arranged by Henry Nettleship, M.A. 2 vols. 8vo. 24s.
- Rawlinson. A Manual of Ancient History. By George Rawlinson, M.A. Second Edition. Demy 8vo. 14s.
- Smith's Wealth of Nations.

  A new Edition, with Notes, by
  J. E. Thorold Rogers, M.A. 2 vols.

  8vo. 21s.
- Stokes. The Anglo-Indian Codes. By Whitley Stokes, LL.D.
  Vol. I. Substantive Law. 8vo. 3os.
  Vol. II. Adjective Law. 8vo. 35s.

London: HENRY FROWDE, Amen Corner, E.C.

#### 4. STANDARD THEOLOGICAL WORKS.

of Alexandria; being the Bampton Lectures for 1886. By Charles Bigg, D.D. 8vo. 10s. 6d.

Chapters of Early Bright. English Church History. By W. Bright, D.D. 8vo. 129.

Clementis Alexandrini Opera, ex recensione Guil. Dindorfii. Tomi IV. Svo. 31.

Eusebii Pamphili Evangelicae Praeparationis Libri XV. Ad Codd. was. recensuit T. Gaisford, S.T.P. Tomi IV. 8vo. 11. 10s.

- Evangelicae Demonstrationis Libri X. Recensuit T. Gaisford, S.T.P. Tomi II. 8vo. 158.

- contra Hieroclem et Marcellum Libri. Recensuit T. Gaisford, S.T.P. Svo. 78.

Bigg. The Christian Platonists | Hatch. Essays in Biblical Greek, By Edwin Hatch, M.A., D.D. Svo. 108 6d.

> - A Concordance to the Greek Versions and Apocryphal Books of the Old Testament. By the late Edwin Hatch, M.A., D.D., and H. A. Redpath, M.A. To be published in Six Paris, at 21s. each.

To Subscribers in advance, 14s. each.

Nouum Testamentum Domine Nostri Iesu Christi Latine, Secundum Editionem S. Hieronymi, Ad Codicum Manuscriptorum fidem recensuit Ichannes Wordsworth, S.T.P., Episcopus Sarisburiensis. In operis societatem adsumto Henrico Iuliano White, A.M., Societatis S. Andreae, Collegii Theologici Sarisburiensis Uice-Principali. Partis prioris fusciculus primus. Euangehum Secundum Mattheum. 4to stiff covers, 12s. 6d.

5. A NEW ENGLISH DICTIONARY on Historical Principles, founded mainly on the materials collected by the Philological Society. Vol. I (A and B). Imperial 4to, half morocco, 2l. 128. 6d.

Part IV, Section 2, C-CASS, beginning Vol. II, price 5s.

Part V. CAST-CLIVY, price 12s. bd. Edited by James A. H. Murray, LL.D., sometime President of the Philological Society.

Vol. III (E, F, and G), Part I, edited by Henry Bradley. In the Press.

### Orford

AT THE CLARENDON PRESS

LONDON: HENRY FROWDE

OXFORD UNIVERSITY PRESS WAREHOUSE, AMEN CORNER, E.C.

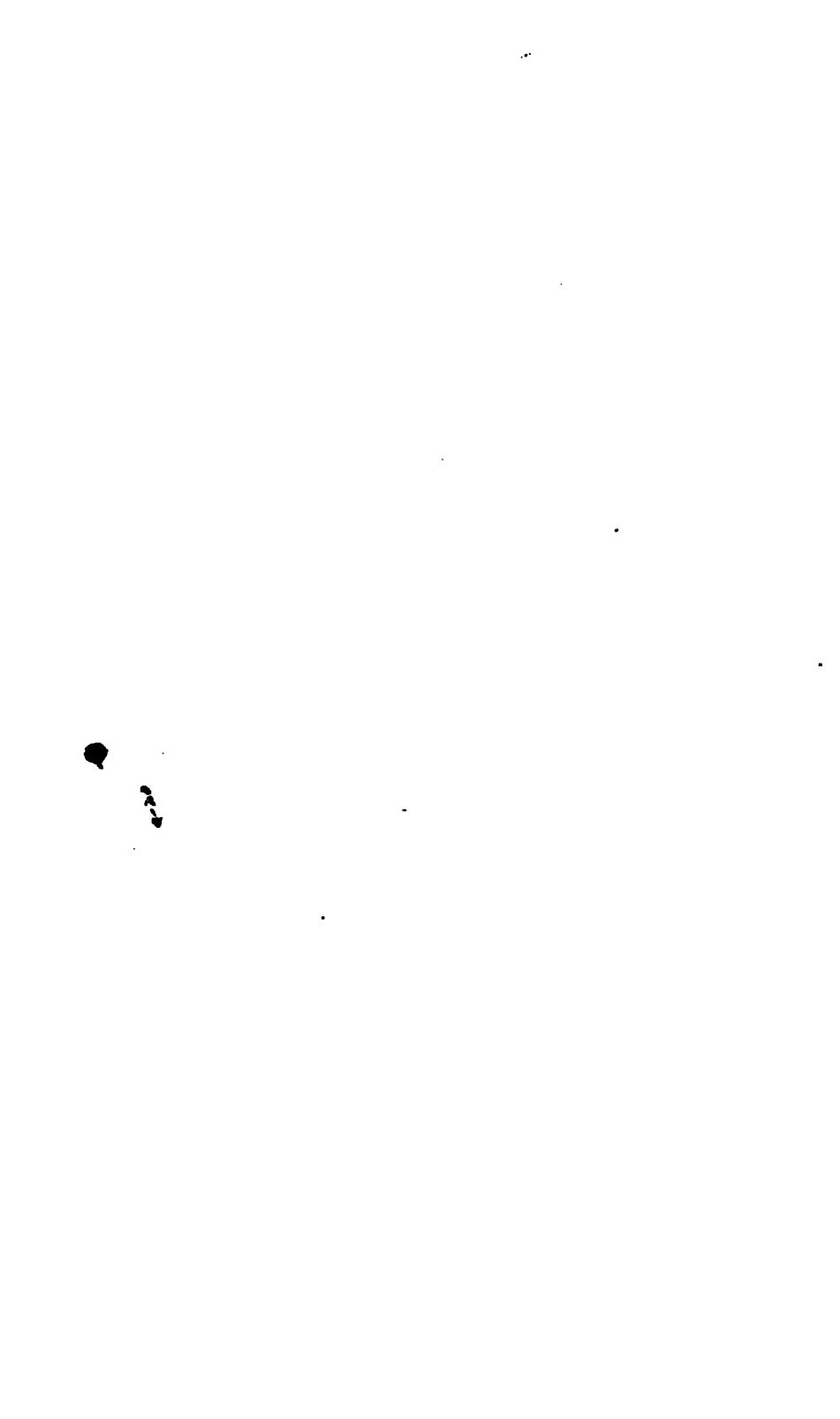

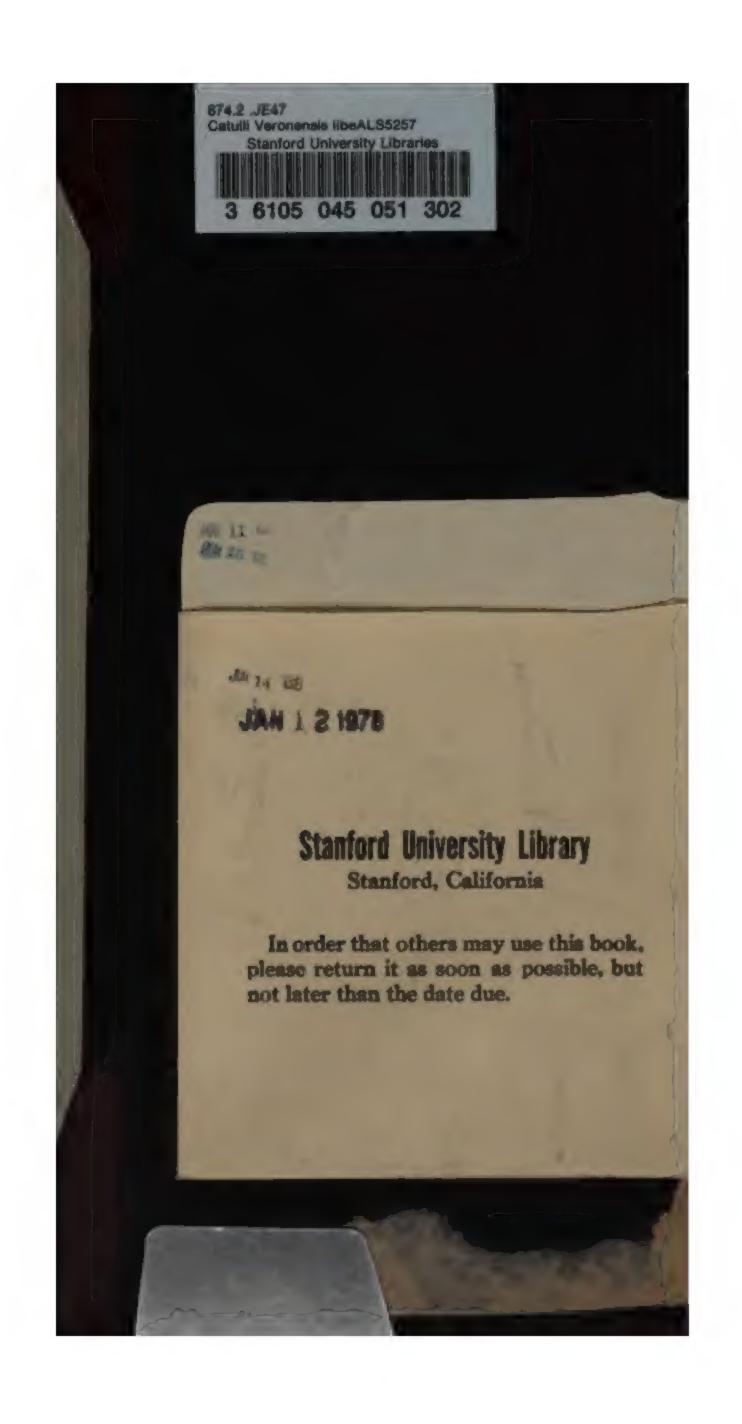

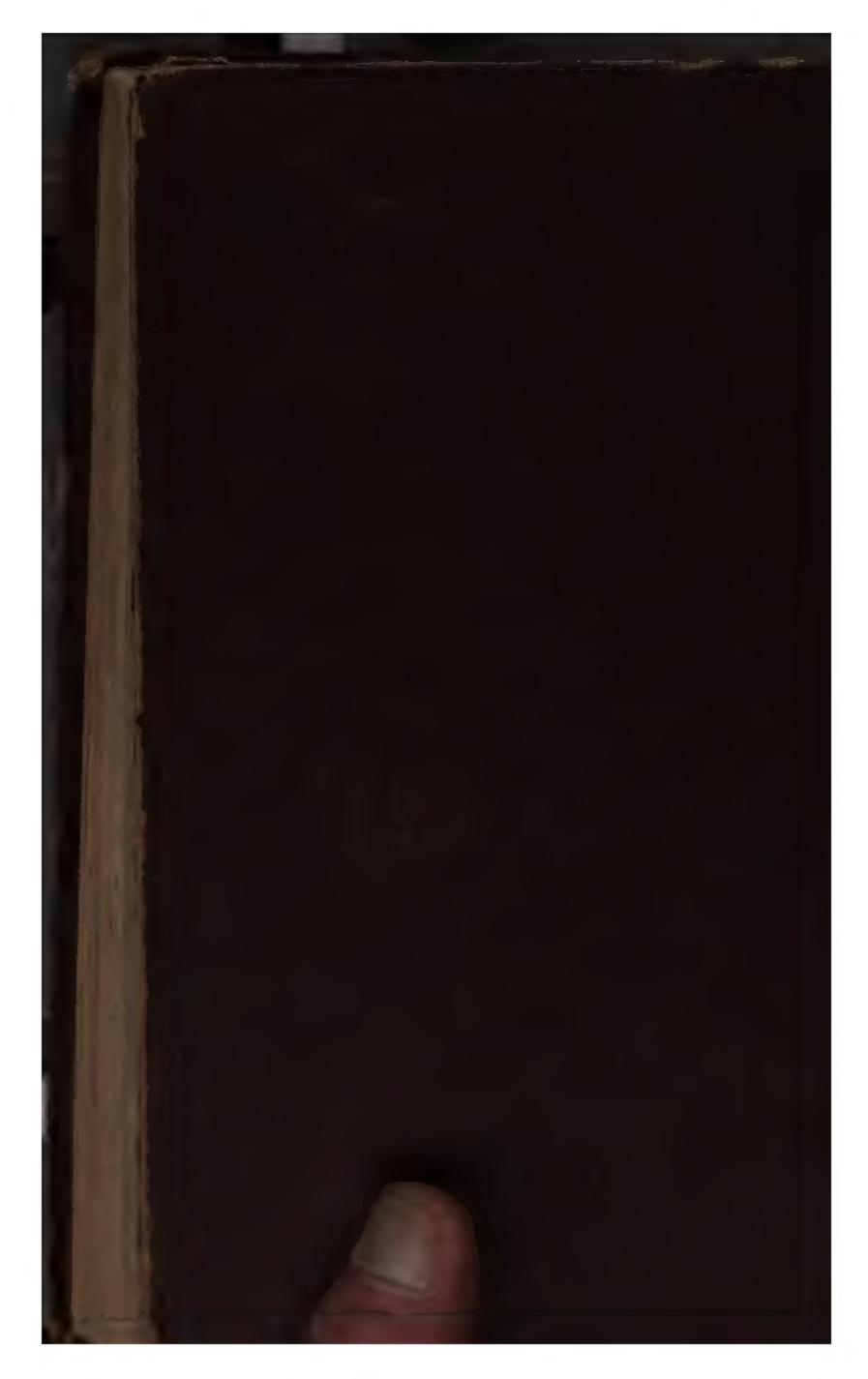